

## Das festliche Jahr.

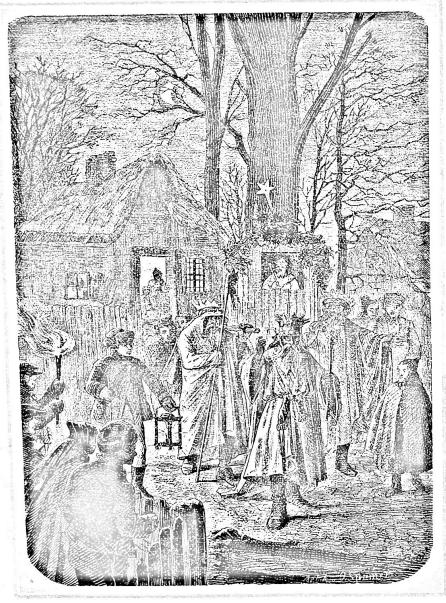

Im Ibend des Preikönigstages im Yarz.

Leipzig, Verlag von Otto Spamer.

# Festliche Jahr.

In

Sitten, Gebräuchen und Festen der Germanischen Bölfer.

Bon

O. Erhr. von Reinsberg-Büringsfeld.



Mit gegen 130 in den Cext gedruckten Illustrationen, vielen Conbildern u. f. w.

Leipzig.

Berlag von Otto Spamer.

1863.



Ginleitung.

ihr Jahr ursprünglich nach bem Monde ein, bessen periodischer Bechsel ihnen zuerst sichtbar vor die Augen trat. Erst später führte die Beobachtung der regelmäßig wiederkehrenden Sonnenwenden, d. h. des höchsten oder tiessten Standes der Sonne, wenn sie sleiche Hälften, die nochmals wandte, zur Scheidung des Jahres in zwei gleiche Hälften, die nochmals zerlegt vier Haupttheise ergaben. Da jedoch diese Zeiträume des Sonnenjahres nicht mit denen des Mondenjahres übereinstimmten, welche nach dem Monde Mondte hießen, entstand ein Widerstreit, bei welchem zwar

bas Sonnenjahr fiegte, ber hergebrachte Name Monat aber gur Bezeichnung für die neuen zwölf Abtheilungen bes Sahres beibehalten wurde.

Als Jahresanfang galt bei ben meiften Stämmen ber 24. Dezember, bie Mutternacht ber Angelfachsen, ber Borfahren ber jenigen Engländer, in welcher, nach ber bamaligen Annahme, bie Sonne ihren Lauf von Neuem beginnen follte, um am 24. Juni, in ber Sonnwendnacht, ihren

höchsten Standpunkt zu erreichen.

Die Mutternacht ober Mittwinternacht und Sonnenwendnacht ober Mittsommernacht bilbeten zugleich bie Mitte ber beiben Jahreszeiten, Winter und Sommer, in welche allein uranfänglich bas Sahr getheilt worden zu sein scheint, ba in Blandern noch jest die Benennungen Commertag und Wintertag üblich sind. Der letztere Name bezeichnet gereich den 21 Contambon Mittfasten, so bag beibe Tage füglich als Anfangstage bes Winters und Sommers gelten fonnten. Bereits jur Zeit bes Tacitus unterschieden bie Germanen brei Jahreszeiten: Leng, Sommer und Winter, und erft als Obst und Wein in Deutschland eingeführt waren, fügte man die vierte Jahreszeit, ben Berbft, die Zeit von Obst- und Beinernte, bingu. Roch lange aber erhielt fich bie alte Bewohnheit, nach Bintern, ftatt nach Jahren zu gahlen, und nach Nachten ftatt nach Tagen zu rechnen, ba im Norben ber Winter ben größten Theil bes Jahres ausmacht und die Nacht für bie Mutter bes Tages galt.

Die iconen und finnigen Monatsnamen, welche fpater, außer in Sfandinavien und ben Nieberlanden, fast überall von ben römischen verbrangt worben sind, bezogen sich theils auf bie Götter und ihre Feste, theils auf die Landwirthschaft und bas Wetter. Die Benennungen ber Wochentage, welche sich bis jetzt erhalten haben, murben, als bie baby-Ionische Planetenwoche, über Meghpten und Rom fomment, Gingang bei ben Deutschen fant, beinah sämmtlich bem heimischen Götterfultus ent-So war ber erfte Tag ber Sunna, ber behren Göttin ber nommen. Conne, ber zweite ihrem Bruber Mano, bem Mond, ber britte bem Bio ober Thr, bem Gott bes glänzenben Himmelsgewölbes, welcher als Rampfgott ben Beinamen Er, Strahl, Pfeil, führte, ber vierte bem Boban, bem höchften ber Götter, ber fünfte bem Thunar, bem Bligeichleuberer, und ber fechfte ber Fria, Boban's Gemahlin, gewibmet. Der siebente allein marb fremben namen nachgebilbet, indem man aus

Sabbathstag Samstag, aus dies Saturni nieberbeutsch Saterdag (engslisch Saturday) machte, und an die Stelle von Wodan's- oder Gudensdag (niederländisch Woensdag, englisch Wednesday) trat in Deutschland in der Folge die Bezeichnung Mittwoch, Mitte der Woche, während Sountag, Montag, Dienstag (in Baiern ziestag) oder Erchtag (Ertag, Erichtag), Donnerstag und Freitag üblich blieben. Mittwoch oder Donnerstag war je nach der größeren Verehrung, in welcher Wödan oder Thunar stand, der Feiertag der verschiedenen Stämme, und jeder einzelnen Gottheit wurden noch außerdem besondere Festtage geweiht, deren Spuren sich die zum heutigen Tage nachweisen sassen.

Denn nach der Bekehrung standen Christenthum und Heidenthum im Verhältniß der Wechselwirkung zu einander: es fand keine Bertilgung, sondern nur eine Unterjochung, oder vielmehr eine Werschmelzung Statt. Getren den Vorschriften des Pahstes Gregor des Großen, schonten die Verkündiger des Evangeliums, sobald sie erst den Widerstand gegen den Glauben an Christus, als den Erlöser der Welt, gebrochen, vorsichtig die Gewohnheiten des Volkes. Da sie die früheren Gottheiten nicht anerstennen und doch auch nicht sogleich gänzlich beseitigen konnten, suchten sie die wilden grausanen Züge derselben durch Teusels und Dämonengestalten zu personisieiren, die milden, unschädlichen Eigenschaften aber als christsliche Attribute auf die Heiligen und Engel zu übertragen, deren Legenden die passenbsten Anlehnungspunkte boten.

So pflanzte sich in den mythischen Gebilden und Sagen die Ersinnerung an das Alte neben dem Neuen fort. Nur äußerst selten ershielten sich die heidnischen Götter und Göttinnen in ihrem segnenden Walten völlig unvermischt: gewöhnlich treten sie als finstere Mächte und teussische Wesen auf, am häusigsten aber sinden wir Züge derselben in den Vorstellungen wieder, welche das Volk an einzelne Heilige, an die Person Christi, an die Mutter Gottes und an Gott selbst fnüpft.

Zugleich wurden auf Bergen, welche Göttern geweiht gewesen, Kappellen gebaut, in heiligen Wäldern Klöster errichtet, heidnische Tempel in christliche Kirchen verwandelt, und die alten Festgebräuche den neuen Festen angepaßt. Selbst die Gedächtnißtage so mancher Heiligen mögen absichtslich in Zeiten verlegt worden sein, welche schon vorher zu religiösen Veierlichkeiten bestimmt waren, und auf mehrere christliche Feste ward so gar der Name der früheren heidnischen Hochzeiten übertragen.

Hochs ober Weihzeiten nannten die alten Deutschen die Feste, welche sie alljährlich seierten, und die, wenn auch Götterkultus scheins bar vortrat, doch jedenfalls mit den Naturerscheinungen der einzelnen Jahreszeiten im innigsten Zusammenhang standen.



Der wilde Jager. (Anfnupfung an Botan.)

Wie überall im Alterthum, bezeichneten auch bei ben germanischen Bölfern die Zeitpunkte der beiden Sonnenwenden und der beiden Nachtsgleichen die Epochen der Hauptseste. Das bedeutendste von allen war jedoch das Juls oder Joelfest, das Fest der Wintersonnenwende. Es war gewissermaßen das Geburtssest der Sonne, deren Sinnbild das Rad (altnordisch hiol, jol) war, und begann mit der Nacht zum 25. Dezember,

ber heiligsten Beih= ober Mutternacht, um zwölf Tage lang bis jum heiligen Lichttag ober Oberfttag zu mahren. Roch erinnert ber Name Zwölften oder Zwölfnächte, mit welchem man die Tage vom 25. Dezember bis jum 6. Januar bezeichnet, an die heilige Zeit.



Frau Solle (Berchta) mit bem muthenden Seer.

Während ihr ruhte aller Streit und alle Waffen, feinerlei Arbeiten durften vorgenommen werben, und die Götter hielten ihre feierlichen Umzüge.

Zwölf Tage lang herrschte in ben Wohnungen und auf ben Strafen festlicher Jubel, wobei jeder Gaft willfommen war; auf bem Berbe brannte der Weihnachtsflotz, den sich Jeder aus den Wäldern holen konnte, ohne als Solzfrevler bestraft zu werben, und in ber mit Grun geschmudten Halle erklangen mahrend bes Festmahls besondere Lieder zum Breis bes Sonnenkindes. Auch vergnügte man sich mit allerlei Spielen und Räthselfragen, und ale Teftgericht ward ein Gber aufgetragen, welcher bem Fro geheiligt war. Wenn num nach bem Glauben des Bolfes die Götter in ber Racht ihre Wohnungen verließen, um auf die Erbe herabzusteigen, jo zeigte sich ber Ginfluß ber göttlichen Rahe auf bie ganze Natur. Beichöpfe jubelten bantbar bem Götterzuge entgegen, alles Baffer warb gesegnet ober in Bein verwandelt, und Alles erhielt die göttliche Beihe. Man ichopfte baber in ber Mitternacht bas fogenannte Bhwaffer aus ben heiligen Quellen, um es zum Beihgebrauche aufzubewahren und bie Wohnungen bamit zu besprengen, man ftellte Futter in's Freie, um es baburch weihen zu laffen, man holte bie burch bie umwandernden Götter gesegneten Pflanzen, um fie bem Bieh zu geben, und schüttelte bie Bäume, um fie gleichfam aus bem Schlafe ju weden, bamit fie mach fein, gewiffermagen die Gottheit empfangen und bei ber Bertheilung bes Fruchtsegens nicht leer ausgehen möchten. Auch suchte man die Götter burch Gaben zu gewinnen und ihren Born zu befänftigen, brannte Fener gu ihren Ehren und hielt große Opfermable ab.

Die meisten bieser Bräuche sind auf das Geburtssest Christi, welches den Namen Beihnachten erhielt, übertragen worden. Die Weihnachtssener blieben, der Weihnachtsschmans trat an die Stelle der alten Gastereien, die mit den Opfern verbunden waren, wie uns die verschiedenen Speisen, die noch üblich sind, sowie die Weihnachtssuchen, welche die Gestalt von Sbern, Pserden und anderen Thieren haben, beutlich bekunden, und der Weintrunk, der mit dem Mahle zusammenhing, ging auf den heiligen Johannes den Evangelisten über. Die Götter selbst treten noch immer vor und in der Weihnachtszeit unter verschiedenen Gestalten auf. So ist nicht nur der im Abvent erscheinende Knecht Ruprecht, der einst ruhmglänzende (althochbeutsch hruodperaht) Wuotan, sondern auch der heilige Nifolaus, der sinderfreundliche Bischof von Mira, nuß auf seinem Schimmel den heidnischen Gott vertreten, der als Sturmgott in

ben 3mölften mit bem wilben Beere bie Welt burchzieht.

Ebenso sind die jetzt auf Lätare, Ostern, den 1. Mai und Pfingsten sich vertheilenden Volkslustbarkeiten großentheils Reste eines ehemaligen Festes, welches rem Beginn des Frühlings oder dem Empfang des Som-

mers galt.



Die Ankunft besselben wurde in die Zeit der Tag = und Nachtgleiche verlegt, in einigen Gegenden jedoch durch das Eintressen der ersten Schwalben und Störche oder das Grünwerden der Wälber bedingt. Später, nach der Besehrung wurden die noch übrig gebliebenen Ceremosnieen je nach der Ansicht, welche das Volk allmälig von ihnen gewann, entweder auf bestimmte Tage, wie den ersten Mai und den Todtensonntag, zusammengebrängt, oder auf die verschiedenen in diese Periode des Jahres

fallenden christlichen Feste vertheilt. Ursprünglich Heidnisches nahm christliche Bedeutung an, oder erhielt sich unverändert. In einigen Gauen, wo der altherzebrachte Brauch zur Posse herabsank, ward er in die heitere Fastnacht verlegt; in anderen, wo sich die Vorstellung eines Freudensestes über die Besiegung der Dämone des Winters erhielt, sud der Sonntag Lätare durch seinen Namen zur Uebertragung der alten Feier auf ihn ein; noch anderwärts gab die Bedeutung des Auferstehungssestes Christi Anlaß, die Festlichseiten des Sieges der Sonne und des Sommers oder des Gottes Thunar über die sinstern Mächte des Winters auf den Triumph der lleberwindung des Todes durch Christum den Erlöser zu beziehen, oder sie als einsache Freudenbezeigungen über das Ausshören der Fastenzeit zu erklären.

An manchen Orten fand jede dieser Umwandlungen des heidnischen Frühlingssestes ihre Ausprägung, an anderen erhielt sich blos eine dersselben; noch an anderen endlich snüpfte sich die Idee der Bertreibung der Binterriesen durch die lichten Götter an den Mai, welcher mit seinem frischen Laub natürlich als wirklicher Ansang des Sommers gesten mußte, und ging so zum Theil auf das christliche Pfingstsest über, dessen Bränche

eine Ergänzung bes Maifestes sinb.

Am meisten entstellt sind die Reste der Feier da, wo sie auf die Fastnachtszeit verlegt sind. So der Fastnachtsbar, der Repräsentant des Winters, welcher gefesselt herumgeführt wird, das Fastnachtbegraben, das ziemlich weit verbreitet ist, und der Schimmelreiter, der an Wuotan erinnert.

Deutlicher sind die Spuren des alten Festes im sogenannten Todsaustragen oder Sommersingen, welches vorzüglich im mittleren Deutschland, namentlich aber in Böhmen und Schlesien üblich ist, wähsrend der Einzug des Sommers, den schon der Graf von Halbfasten in Brabant ankündigt, in den Mais und Psingstspielen bildlich darsaestellt wird.

Die Feuer, welche bei'm heibnischen Feste zu Ehren Donars und ber anderen Gottheiten brannten, und sich noch in dem Halls oder Funkenseuer des Rheingaues und südlichen Deutschland's, sowie in dem Ofterseuer der von sächsischen Stämmen bewohnten Gegenden erhalten haben, sind in Böhmen auf die kirchliche Ceremonie des Delverbrennens

übergegangen.

Auch die bestimmten Speisen, welche in der Char- und Osterwoche üblich sind, rühren vom Fest des Frühlingsempfanges her, und haben nur theilweise christliche Deutung erhalten. Biele Gebräuche und Ideen traten unerflärlich und unvermittelt neben die kirchliche Feier, das Ostersest sehielt trotz seiner Umwandlung in das Auferstehungsfest Christi seinen früheren Namen.

Die alte Feier ber Sommersonnenwende, welche auf Johanni überstragen wurde, blieb nicht minder unverändert, als die der Wintersonnenswende. Das große Herbstfest jedoch, welches zugleich als Dankfest für die eingebrachte Ernte galt, ward je nach den Gegenden auf Michaeli oder

Martini, theilweise auch auf bie Rirmeg übertragen.

Mit dem Chriftenthume mehrte fich bie Zahl der Fefte. Wie es ber menschlichen Bruft tief eingeprägt ift, Die Grabftätten theurer Tobten zu ehren, und jedes Ueberbleibsel berfelben gu bemahren, fo suchten auch die Chriften bas Anbenken Derer, bie einstmals im Lichte bes Glaubens unb frommen Wandels unter ihnen geglängt, durch eine jährliche Feier ihres Bebachtniffes lebenbig zu erhalten. Die Berehrung, welche bie Germanen früher geliebten Guhrern und Belben gezollt, ging jest auf die Beiligen über, bas Wallen zu ben einst heiligen Stätten ward auf Christliches übertragen, und bie aus bem Willen bes Bolfes hervorgegangenen Fefte einzelner Gaue erhielten im Berfolg ber Zeit durch die Geiftlichfeit bie firchliche Bestätigung und nicht selten auch da Berbreitung, wo sie vorher nicht im Gebrauch gewesen. Auch bie Einweihung ber zu Rirchen bestimmten Gebäube marb von ben Ortsbewohnern, um ihre Freude über bas beglückende Beichent eines eigenen Gotteshaufes zu bezeigen, unter ber Theilnahme ber Nachbaren burch ein jährlich erneuertes Geft, bas Rirdweihfest, gefeiert, und viele andere Gefte entstanden aus bem Buniche einzelner Stäbte ober ganger ganber, bem Bochften in immer wiederkehrender Erinnerung für irgend eine fegenbringende Fügung ober Rettung aus Gefahr bas Opfer bes Dantes zu weihen. Ebenjo gab bie Bilbung ber Gemeinden und ber verschiedenen geiftlichen und weltlichen Benoffenschaften zu mancherlei jährlichen Teftlichkeiten Aulag.

Das Jahr felbst, welches seit Karl bem Großen bei allen germanisichen Bölfern nach ber christlichen Zeitrechnung gerechnet wurde, fing je nach ben Stämmen balb zu Weihnachten ober zu Oftern, balb am 1. ober am 25. März, selten am 1. Januar an, und selbst bei biesen Daten

gab es noch Verschiedenheiten, indem in den Niederlanden z. B. an einigen Orten der Charfreitag, an andern der Charfamstag als Jahresansfang galt. Erst mit der Einführung des gregorianischen Kalenders gelang es, den ersten Januar überall gleichmäßig als den Ansangstag des Jahres geltend zu machen, und nur die Kirche suhr sort, ihr Jahr mit dem Advente zu beginnen.



### Das Jestliche Sahr.

#### Inhalt.

Ginleitung.

(S. V—XIV.)

Eintheilung bes Jahres S. V. — Namen ber Bochentage S. VI. — Beihzeiten ber alten Deutschen S. VIII. — Jahresanfang S. XIII.

Ianuar. (S. 1—32.)

Neujahrsfest (Neujahrswünsche S. 1. — Neujahrsgeschenke S. 5. — Singen, Blasen und Schichen S. 6. — Badwerk S. 7. — Neujahrsumgänge S. 10). — Reitstange, Bechteli und Perchtentausen S. 13. — Frau Holle S. 14. — Dreitönigszest (Namen S. 13. — Dreitönigsabend in England S. 18. — Königskuchen S. 20. — Königsbriese S. 21. — Sternfänger S. 23). — Psugmontag S. 27. — Bersorner Montag S. 28. — Frauenabend S. 29. — Kalte Kircheweiß in Basel S. 30. — Antoniussest, Sebastianstag und Schützenbrüder S. 31.

£chruar. (S. 33-68.)

Lichtmeß S. 33. — Valentinstag S. 34. — Fastnachtebrunken in Riga S. 35. — Seefahrtsmahlzeiten in Bremen S. 36. — Hublerlausen S. 36. — Fette Donnerstag (Namen S. 37. — Hangelsausen und Blockseißest S. 38. — Fritschiumzug in Luzern S. 40). — Namen der Fastnachtswoche S. 41. — Carnebal in Belgien S. 42 — in England S. 42 — in Dänemart S. 45 — in Deutschland S. 46. — (Kasnachtsbeisen S. 47. — Fahnenichwingen S. 47. — Schönbartlausen in Nürnberg S. 48. — Metzersprung in München S. 49. — Schönbartlausen in Hiernberg S. 48. — Metzersprung in München S. 49. — Schönbartlausen gebräuche in Nordbeutschland S. 52. — Carnebal in Köln S. 54. — Fastnachtsgebräuche im surdbeutschland S. 56. — Mainzer Carnebal S. 59. — Fastnachtsgebräuche im süblichen und mittleren Deutschland S. 62. — Aschnachtsbeschacht in süblichen und mittleren Deutschland S. 62. — Aschnachtsbeschacht S. 66. —

März. (S. 69-92.)

Große Fastnacht (Namen S. 69. — Scheibenschlagen S. 70. — Trommelsest in Basel S. 72. — Dönnchenbrand in Geerardsberge S. 73). — Blauer Montag S. 74. — Gregoriussest S. 74—77. — Sonntag Lätare (Todaustragen und Sommergehen S. 78. — Winterverbrennen S. 80. — Wettseit zwischen Sommer und Winter S. 82. — Graf von Halbsalten S. 84). — Züricher Sechseläuten S. 86. — Fest vomfahrt in Luzern S. 88. — Mariä Verkündigung S. 91. — Schwalben S. 92.

April. (S. 93-122.)

Aprisnarren S. 93. — Palmsonntag (Palmenweihe S. 94. — Palmensträuße S. 95. — Anwendung der Palmen S. 97). — Charwoche S. 98. — Grünbonnerstag (Fußwaschung S. 99. — Pilgrimtafel in Antwerpen S. 102. — Speisen S. 102. — Antsaffeier S. 103. — Charfreitag (in London S. 103 — in Belgien S. 104. — Passionsspiel in Oberammergau S. 104). — Charfamstag (Kastenausttopfen S. 110. — Ofterfeuer S. 112. — Judastohlen S. 112). — Ofterwasser und Oftereier S. 113. — Eierlesen S. 115. — Ofterball S. 116. —

Deben und Schuhbezahlen in England S. 117. — Schmedostern S. 118. — Ofterweihe S. 118. — Quasimodo S. 120. — Hochzeit in England S. 121. — Salvatorsaison in München S. 121.

Pratersahrt in Wien S. 122. — Corso S. 126. — Maibäume S. 127. — Waifest in England S. 131. — Brodensahrt S. 136. — Herenaustreiben S. 137. — Verenaustreiben S. 137. — Verenaustreiben S. 137. — Waisehen S. 142. — Brunnenssehe S. 143. — Maifest in Belgien S. 140. — Bettage S. 147. — Psingstest (Psingstbräuche im nörblichen Deutschland S. 148. — im Essaß S. 150. — Psingstrennen und Spiele S. 152. — Königsspiel in Böhmen S. 156. — Wettreunen in England S. 158. — Psingstbier S. 160).

Dreisaligseitssest S. 163. — Fronseichnamssest S. 165. — Torganer Auszug S. 170. — Düsselborfer Künftlersest (Auszug des Prinzen Medensaft S. 172. — Auszug der Fran Benns S. 174). — Laupenzug in Bern S. 177. — Johannissest (Aberglaube S. 180. — Johannisfränze S. 182. — Johannisfeier in Leipzig S. 184 — in Schweder S. 185 — in Nordbeutschland S. 186. — Johannisseier

S. 187. — Johannisbab S. 193). — Peterstag (Einsegnung des Meeres S. 194. — Betersfeuer S. 196. — Aberglaube S. 197). — Shauerfeier S. 198.

Turnerfest S. 199. — Allgemeines beutsches Schühensest in Gotha S. 202. — Eibgenössisches Schühensest in Stans S. 205. — Gesangfest in Nürnberg S. 208. — Fest bes heiligen Apollinarius in Remagen S. 213. — Jakobi S. 214. — Annatag S. 217. — Grüner Montag in Ersurt S. 219. — Kirschensest in Ramm-burg S. 221.

August. (S. 225—256.)
Glücks und Unglückstage S. 225. — Dogget's Coat and Badge S. 226. — Fischerstechen (in Ulm S. 227 — in Leitzig S. 230). — Wasserspiele S. 233. — Kinstlersest auf dem Würmses S. 235. — Regatta in Hamburg S. 235. — Kirmeß in den Niedersanden (in Antwerpen S. 238. — Riesenbilder S. 240). — Maria Himmlesteller S. 243. — Nuthensest in Ravensburg S. 244. — Sigensthündlicke Tänze (Holzüpseltanz S. 244. — Frohntanz S. 246. — Michtanz S. 247. — Sanze und Hammeltanz S. 247. — Schäferlauf S. 248. — Augustschießen S. 250. — Dresdner Vogelweise S. 253. — Strasower Fischzug S. 256. — Erntefranz S. 256.

Monatsnamen S. 257. — Frauenbreißigst S. 258. — Fest Mariä Geburt S. 259. — Wallsahrten S. 260. — Holzscherfest in Wiesen S. 262. — Nasenstirmes S. 266. — Auchaer Jahrmarst S. 263. — Koburger Zwiebelstirmes S. 266. — Martt in Throl S. 266. — Boltsbelustigungen in ben Alpen S. 266. — Boltsfest in Cannstable S. 266. — Boltsbelustigungen in ben Alpen Swettrennen in Breslau S. 274. — Areuzsest S. 275. — Lambertussest in Minster S. 276. — Michaeli S. 277. — Matthänstag S. 281. — Minchael Jubiläum S. 281. — Minchael Jubiläum

Weinlese S. 291. — Schwingtage S. 295. — Hopfenkranz S. 298. — "Fair" in England S. 299. — Kirchweih in Deutschland (am Rhein S. 303 — in ber Eisel, ber Psalz und im Schwarzwald S. 304 — in Schwaben S. 305 — in

Franken S. 306 - in Beffen S. 307 - am Nieberrhein S. 308 - in Thiiringen G. 309 - bei Iglan G. 311 - in Böhmen G. 311 - in Fürth G. 314). -Oftoberfest in München G. 315. - Muswiese G. 319. - Rofentrangfest G. 320. -Altweibersommer G. 321. - Fest in Priegnit G. 322. - Lullusfest in Bersfeld G. 322. — Rattenfämpfe in England G. 323. — St. Bolfgangstag G. 327.  $(\mathfrak{S}. 329 - 356.)$ 

November. Allerheiligen S. 329. — Allerfeelen S. 329. — St. Hubertustag S. 332. — Guy-Fawkes-day S. 332. — Lordmayor's day S. 336. — Martini (in England S. 339 — in Deutschland S. 340 — in Belgien 341. — Kinberumgänge S. 342. - Martinefener S. 343. - Martinefest in Erfurt S. 344 - in Nord. baufen S. 345. - Martinstrunt S. 346. - Martinegans S. 347). - Clemens. fest in England S. 348. - Ratharinentag S. 350. - Anbreastag und . Abenb S. 352. - Lichtengeben S. 354.

(%, 357 - 402.)Dezember. Abvent S. 357. - Rlöpflinenachte S. 358. - St. Ritolaus (in ben Rieberlanden S. 360 — Klasbescheerung S. 362 — Umzüge bes Niflas S. 363). — Luciatag S. 366. — Thomasnacht S. 368. — Nauhnächte S. 369. — Weihnachtsfpiele (in Deutschellngarn G. 371 - in Rieberöfterreich G. 375 - in Defterreichifd Schlefien G. 375 - in Deutschöhmen G. 378). - Beihnachteumgüge (in nieberöfterreich G. 379 - im Gliaß G. 380 - in Norbbeutichlanb S. 382). — Christbaum S. 384. — Krippen S. 385. — Jufffapp S. 387. — Jufgeit im standinavischen Norben S. 387. — Weihnachtszeit in England S. 389. — Ebristmette S. 393. — Beihnachtsschmaus in Deutschland S. 394. - 3wölften G. 395. - Stephanstag G. 396. - Johannissegen G. 398. -Allerfindertag G. 398. - Sulvefter G. 399.

#### Illustrationen. welche im Tert befindlich finb.

Ginleitung. Bodan (V). Der wilde Zäger (VIII). Frau Holle (IX). Gott Thor ober Thonar (XI). Fro (XIV).

Ianuar.

Beginn bes neuen Jahres in Deutschland (1). Reujahrsbesuch in Norwegen (4). Friesisches Schlitts schuhlaufen. Wettlausenbe Frauen (8). Neujahrstag in ben Bogesen (11), Frau Holse und die heimschen (16), Frau Gobe (17). Der Zwölferabend in Devonshire (19). Der König trinkt (22). Ein Wintertag in Schmiedeberg (30).

Sebruar.

Efeldreiten in Roln (33). Balentinstag in England (35). Das hanfellaufen in ber Baar (39). Der Carneval in Untwerpen (43). Das Angenwerfen in Ropenhagen (46). Der Schäfflertang in Münden (51). Grofishrigteitsertlärung des Carneval in Roln (57). Der Carnevalsprafident (59) Der Carneval in Naing (61). Das Karrenziehen im Allgau (65).

Marz.
Waldbauerntanz in den öfterreichischen Alpen (69). Der Baster Morgenstreich (72). Das Gregorinsefelt in Koburg; Kinder im Koftum der schweizer Kandetnechte (76). Kinder im Koftum der Schotten (77). Thüringer Landleute (77). Das Minterverbrennen (81). Das Sechseläuten in Zürich; die Begrüßung der Zünfte (85). Nomfahrt in Luzern (83).

April.

Oftermorgen (93). Palmsonntag in Rippolbsau (97). St. Julianshofpiz in Antwerpen (101). Passionsspiel in Oberammergau (105). Passionsspiele; ber Hohepriester Kaiphas (108). Mitglieder des Bohen Rathes (109). Oftersänger in Vorarlberg (111). Pay for your shoes if you please (117). Die Beihe der Ofterluchen (119). Salvatorbiersaison in München (122).

#### Mai.

Maitag in England (123). Aus dem Prater bei Wien (125). Eingang zum Prater (127). Corfs-fahrten im Mai (129). Jad im Grünen (134). Das Maireiten in Danemark (141). Das Brunnenstranzfest in Bacharach (143), Pfingstest im Elfaß (151). Das Ringstechen in Seeland (154). Uscottsrennen (159).

#### Juni.

Scene aus dem Duffelborfer Kunftlerfeste: Neiterborposten (163). Die Kinderprocession des Frohnsleichnamfestes in Munden (167). Festlicher Auszug der Torganer Bürger (171). Scene aus dem Duffelsborfer Kunftlerses: Bivouat des Prinzen Rebenfaft (175). Der Laupenzug (179). Johannisseier in Leipzig (183). Ichannissprung der Munchener Liedertafel (189). Einsegnung des Meeres (195). Schweizer Kadetten (198).

#### Juli.

Eibgenössisignes Schützensell in Stans (199). Zug ber Turner auf die Wartburg (201). Das Schützensfest in Gotha (203). Eibgenössisiges Schützensfest in Stans. Einzug der Berner Schützengesellichaft (206). Der Toast (208). Der erste Becher (200). Rosenau (210). Gesangfest in Nürnberg: Sängerhalle (213). Bergwertsfest (218).

#### August.

Bommerider Erntegig (225). Fiidersteden in Ulm (229). Fiidersteden in Leipzig (231). Alfterregatta in hamburg (237). Der Riefe Antigoon (241). Holzäpfeltanz, Gebrauch im Obenwalbe (245). Schäferlauf in Martgröningen (249). Bogeliciefen auf ber Dresbner Bogelwiefe (252). Scene beim Stralower Fifchung (254).

#### September.

Spiele im Hochgebirge (257). Wallfahrt nach Maria Zell (251). Wer tauft Schnurren (265). Markt in Throl (267). Cannftabter Bolfsfest, Bauernrennen (271). Landwirthschaftliche Ausstellung in Grat (273). Die 700 jährige Auseleser in Muchan: Der historische Festzug (283). Zubelseier ber Universität Iena: Der Kommers im Paradiese (290).

#### Oktober.

Eine "Fair" in England (291). Rübesheimer Winzerfest (293). Mr. Bunch (299). Dr. Bodanth, ber berühmte Bunderdottor (301). Sört ihr Leute 2c. (302). Kirmes in Franken (307). Die Kirmer in Mähren (313). Preisträgerin (316). Gruppe von Buchsenschaften beim Münchner Ottoberfest (317). Auszug ber Armbruftschüten zum Münchner Ottoberfest (319). Her Majesty's Rat-catcher (325). Rattentampssessie in London (326).

#### November.

Das Martinsfest in Deutschland (329). Das Befränzen ber Gräber (331). Aus bem Guh's Ums zug (333). "Lordmahor's dah" ehemals (337). Aethiopische Strafenmusit in London (339). Arbeiter in ben Berften am St. Katharinentage (350). Spinnftube (355).

#### Dezember.

Der Weihnachtsmorgen in Deutschland (357). St. Niclas in Ofifriestand (361). Ländlicher Schasbernack in der St. Luziennacht (366). Weihnachtspiele der Deutschen in Ungarn: Der Seieruträger, Maria und Jolef (372). Der Teufel; Engel Gabriel (373) Die Hirten Gallas, Sichus und Wittod (374). Maria ohne Krone als Eva; König Mechior; der Lalai; die heltigen drei Könige (376). Serodes und der Hauptmann; der Wirth: Rechtsgelehrte Pharifaer; Erisbus der ungläubige hirt (377). Epriffsfinden und Hand Trapp im Eljaf (381). Weihnachtsabend im protesantigen Deutschland (384). Ehrstbah (391). Der getreue Edart (397). Weihnachtsmasten: Knecht Ruprecht; der Schimmelreiter mit Klapperbod; Bär (400).

#### Tonbilder,

# welche an ben bezeichneten Stellen einzuheften sinb: Der Treilönigstag im Harz. Titelbilb. Der Metggeriprung in Künchen Festgug der Düsselbere Künstler Festgug der Düsselbere Künstler Fedgerfest in Nürnberg Fagt ber Künstler auf dem Starnberger See Kermisung in Untwerpen Landberself auf der Aberessenberger Martinösest in Düsselberg Martinösest in Düsselborf Bethnicundstese 338 Merthachteses in England

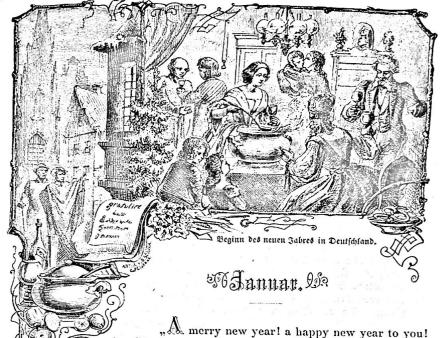

"A merry new year! a happy new year to you! Ein frobes neues Jahr! ... Ein glüdlich Reujahr! ... " hört man von allen Seiten, fobald in London bie Gloden, bem Berfommen gemäß, bas alte Jahr aus-

geläutet und bas neue eingeläutet haben.

Denn bas Läuten ber Gloden fpat am Renjahrsabend, bis tie lebte Stunde bee Jahres vorüber ift und bas neue Jahr begonnen hat, ift in London die einzige öffentliche Freudenbezeigung zur Feier bes erften Januars. Bodiftens laden fich befreundete Familien gu fleinen Diners ein, und ledige junge Manner bewirthen fich wohl

gegenseitig in "Tavernen" ober "Clubs".

Die viel luftiger geht es ba in Deutschland gu! Dbwohl ernste Betrachtungen über Bergangenheit und Zufunft in feiner Stunde tes Jahres mehr am Blate maren, als in ber letten, mo wiederum ein Jahr hinter uns liegt und ein neues beginnen foll, und wo fich Jedem unwillfür= lich die Frage aufdrängt: Werde ich den nächsten Shlvesterabend erleben? fo wird boch keine Racht fo allgemein verjubelt, als die Renjahrsnacht, und fast überall ift es Sitte, die Mitternachtsstunde, sei es im Rreise ber Familie mit einigen näheren Befannten und Freunden, fei es in größeren geselligen Cirfeln abzuwarten, um das neue Jahr möglichst heiter anzutreten. Man tanzt, man

singt, man spielt, und an keinem Abend ist der Becher ein so unentbehrlicher Gefährte, wie am Sylvesterabend. Denn selbst wer für gewöhnlich jedes geistige Getränk verschmäht, trinkt an diesem Abend sein Glas Punsch, vielzleicht um besser die trüben Gedanken zu verscheuchen, welche der Wechsel des Jahres auregt. Ein Spasvogel meint auch wohl, es geschähe des guten Omens wegen, denn wie Jemand die Neujahrsnacht verlebe, ergehe es ihm das ganze Jahr hindurch.

Sobald die Gloke Zwölse schlägt, erscheint bei größeren Gesellschaften häusig ein Rachtwächter, ober wenigstens ein als solcher verkleideter Mann, um mit seinem Horne den Beginn des neuen Jahres zu verkünden, und kaum erblickt man ihn, so wird jeder Tanz, jedes Spiel und jedes Gespräch untersbrochen, um, wenn auch nicht, wie es in Reichenberg in Böhmen geschieht, über den Stuhl hinweg "ins neue Jahr zu springen", so doch sich mit dem

Glafe in ber Sand bas übliche "Brofit Neujahr!" zuzurufen.

In Blamifd - Belgien bagegen ift "ein felig Renjahr" (een zalig nieuwjaer!) ober "gludfeliges Reujahr!" ber Bunfd, mit bem man fich begrußt, und welchen man in Kortruf, will man nicht unhöflich fein, mit ben Worten erwidern muß: "Ich wünsch' es Ihnen gleichfalls und noch viele folgende gute und felige." In Untwerpen allein begnügt man fich mit bem furgen "'ne zalige zulle", 'n feliges, hat aber bafür die nicht immer angenehme Dbliegen= heit, Jeben, bem man gratulirt, ohne Unterschied bes Altere und Wefchlechte ju fuffen. Da die Sitte es forbert, bag man allen Bermandten und Befannten, allen Freunden und Gonnern feinen Gludwunsch darbringt, fo fett man fich ichon mit bem ersten Morgengrauen in Bewegung, um feinen vielfachen Pflichten genügen zu fonnen. Der modernfte Frad wird angezogen, Die ichonfte weiße Cravatte umgebunden, ber neueste ichwarze But aufgefett, und nun geht es an ein Laufen und Rennen. Jeber will Jeben besuchen, und ben gangen Tag über fieht man in den Straffen ber belgifden Stadte nichts als ein Durcheinander von festlich gefleibeten Gratulanten zu Fuß ober in Bagen. In ben Familien wird man an bicfem Tage überall mit Berglichfeit empfangen, und nirgende barf man fortgeben, ohne etwas von ben Gunigfeiten genoffen ju haben, welche fur bie verschiedenen Besucher bereit fteben.

Reiche Leute pflegten früher felbst vor ihren Saufern Tifche aufzustellen, welche mit allerhand Ledereien und feinen Getranten beladen waren, und

wo jeder Borübergehende zulangen tonnte, soviel es ihm beliebte.

Eine ähnliche Gastfreiheit findet noch jest auf der Insel Helgoland statt, wo zu Neujahr in den Wirthshäusern nicht nur die Stammgäste freie Zeche haben, sondern auch einzelne Fremde umsonst bewirthet werden. Ueberhaupt ist auf diesem einsamen Felseneiland das Neujahrssest einer der lebhaftesten Tage im Jahre. Denn wohl nirgends wird so eifrig und gewissenhaft Glück gewünsicht, wie dort. Bom frühen Morgen bis zum späten Abend wandert Eins zum Andern und gratulirt. Gesundheit, Glück und Segen kommen na-

9

türlich zuerst an die Reihe, dann folgen die besonderen Güter, die man nach den obwaltenden Umftänden für wünschenswerth hält, wie "ein junger Freier", "eine junge Frau", "viel Schellsiche" u. dergl. Die aber fehlt "ein ruhiges Herz", wohl der eigenthümlichste und bedeutsamste Wunsch, den es giebt.

Auch "viel Berdienft und tein Berluft" ift eine beliebte Formel, auf welche ficts die Antwort erfolgt: "Das gebe Gott wiederum fo," wobei ber

Blüdwünschende beschenft ober bewirthet wird.

Urme erhalten eine kleine Gabe, Kinder Badwerk ober bergleichen, Erwachsene ein Glas Wein, Rum ober Branntwein, je nachdem es das Bermögen des Beglückwünsichten gestattet, aber irgend Etwas sucht auch der Aermste bei ber Hand zu haben, und mußte er wochenlang dafür barben.

So geht's oft sechs Tage lang fort, wenn man nicht früher zu Ende ist, und jedem Weggehenden wird das übliche "Komm wer!" (Komm wieder!) zugerufen, worauf der Scheidende wie immer: "Ich komme wohl!" spricht.

In Schweben und Norwegen werden fämmtliche Gratulationsbesuche womöglich am Neujahrstage abgemacht, und in jedem Hause wird dazu Alles, was man Kostbares an Geschirr von Silber, Borzellan und Krystall besitzt, hervorgesucht, um das kalte Frühstück recht prächtig zu serviren, welches keine der Personen, die ins Haus kommen, unberührt lassen darf. Daß dies namentslich in den höher gelegenen Gegenden, wo die Neujahrsbesucher oft meilenweit durch Schnee bei Wind und Kälte zu reiten haben, um ihre Hösslichkeitspflicht zu erfüllen, nicht allzuschwere Opfer kostet, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden.

Sehr originell lantet ber Neujahrswunsch im vordern Schwarzwald, in der Gegend von Liebenzell u. f. w., wo jeder Eintretende sagt: "Ich munsche Euch ein gutes neues Jahr, den gesunden Leib und den heiligen Geist, und

Alles, mas 3hr Euch felber wünschen möget."

Eigenthümlich waren auch die Gratulationen, welche Friedrich der Große alle Jahre an sein Heer zu richten pflegte.

Co lautete 3. B. ber Armeebefehl vom 31. Dezember 1781:

"Ihre Majestät der König lassen allen Herrn Dffiziers zum neuen Jahre gratuliren, und die nicht find, wie sie sein follen, möchten sich bessern", und am 2. Januar 1783 stand in dem Glückwunsch:

"Ihre Majestät der König lassen allen guten herren Offiziers viels mals zum neuen Jahr gratuliren, und wünschen, daß sich die übrigen so

betragen, baß Gie ihnen fünftig auch gratuliren fonne."

Gegengratulationen waren bamals in Berlin verbeten. Um Wiener Hof bagegen war ber Nenjahrstag seit 1767 ber größte Gallatag bes Jahres. Denn Kaiser Joseph II. hatte burch ein Villet vom 30. November 1766 bie früher zu Ostern und Weihnachten üblichen Gratulationen aufgehoben und auf ben Neujahrstag verlegt.

Seit ben zwanziger Jahren haben in ben Städten Desterreichs bie sonst üblichen Renjahrsbesuche mehr und mehr abgenommen, indem man statt derselben die sogenannten Renjahrs-Entschuldigungsfarten eingeführt hat.



Reujahrabeind in Rormegen.

Wer nämlich eine solche Karte kauft, beren Preis dem Wohlthätigkeitsgefühle eines Jeden anheimgestellt wird, weil der Erlös der Armenkasse zusließt, ist aller Gratulationen überhoben.

Auf bem Lande aber hat sich der Brauch erhalten, und im Böhmerwald z. B. ist Jeder ängstlich bemüht, dem Andern mit seinem Glückwunsch zuvorzukommen. Kaum erwacht daher ein Knecht, so steht er sachte auf, schleicht sich zum Bett seines Mitknechts, stößt ihn leise an und raunt ihm ins Ohr:

"Brüaberl! Ruis Gohr! Ruis Gohr!
's Kriftin'l liegt im Kröfinhoor; —
Longs Lö'm, longs Lö'm,
Und an Babl völl Galb banö'm!"
(Brüberl! Reues Zahr! Reues Zahr!
Chriftinblein liegt im trausen Haar; —
Langes Leben, langes Leben,
Und einen Beutel voll Gelb baneben!)

Beide begeben sich dann an die Kammern, wo die Mägde und die Herreichaft schlafen, donnern an die Thüren und rufen: "Ladla! (Leutchen!) Ruis (Bohr!" und bald erklingt von allen Seiten und von allen Eden der hergesbrachte Neuzahrswunfch, der den ganzen Morgen über von Allen wiederholt wird, die sich ansichtig werden. Nur erleiden die zwei letzten Verse mancherlei Abanderungen.

Man münicht einem Dabden:

"Congs Lö'm, longs Lö'm, Und an ichei'n Mo banö'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und einen ichönen Mann baneben!)

einem Burichen:

"Longs Lö'm, longs Lö'm, Und a schei's Wa danö'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und ein schönes Weib daneben!)

Die Schwefter fagt nedend jum fleinen Bruber:

"Longs Le'm, longs Le'm, Und hujch viel Schlö banb'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und hubich viel Schläge baneben!)

und ber Mann zu feiner Frau:

"Longs Lö'm, longs Lö'm, Und all ma Lia banö'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und all' meine Liebe baneben!)

And in andern Gegenden herrscht diese Sitte, welche man im Limburger Lande überraschen (verrassen), in Throl, in Schwaben und der Eisel das Renjahr abgewinnen nennt, weil der Beglückwünschte den Glückwünschensten bei beschenken muß. In der Eisel, wo man sich gegenseitig:

"Glüd gum Renjahr! Lang' gu feben, Selig gu fterben!"

zuruft, besteht das Geschent, welches Neujährchen heißt, in der Regel in einem Weck oder einem kleinen Kuchen in Radsorm; im Limburger Lande aber wird der, welcher dem Andern mit den Worten "Ein selig Neujahr" oder "Glückselig Neujahr" zuvorkommt, mit Pfesserkuchen und einem Gläschen Litör, ist es ein Kind, mit Bacobst beschenkt. Doch darf das begonnene Jahr kein Schaltjahr sein, soust ist der Glückwünschende berzenige, welcher verloren hat.

Biel Beluftigung gewährt es hierbei zu sehen, wie erfinderisch Seder an Mitteln ift, um seinen Zweck zu erreichen. Mancher begiebt sich schon vor der ersten Morgendämmerung in die Rüche, den Stall oder die Schener, um dort die Kommenden zu erwarten und zu überraschen; Andere stellen sich un-

mittelbar hinter die Thur, um, sobald sich diese öffnet, ihren Glüdwunsch anzubringen, oder verstecken sich in Aleiderschränke, in den Keller oder auf den Boden, um von dort aus ihr "Glüdselig Neujahr" zu rufen, wenn Jemand, die Gefahr nicht ahnend, in die Nähe kommt, und wohl wochenlang nachher bilden die Streiche, die man sich gegenseitig gespielt, das beliebteste Gespräch

Des Tages.

Am Niederrhein ziehen die Burschen noch hier und da in der Neujahrsnacht, sobald es Zwölf geschlagen, singend vor die befreundeten Häuser, und
bringen ihre Grüße in Liedern dar. Früher hatten sie in manchen Orten
Musik bei sich, um das Neujahr nicht blos "anzusingen", sondern auch "anzuspielen." Nach dem Nachmittagsgottesdienste kehrten sie dann wiederum
mit Musik vor die Häuser zurück, wo das Neujahr angespielt worden war,
um das "Neujährchen" in Empfang zu nehmen, und hierauf zog man in das
Wirthshaus, wo das gemeinschaftliche Gelage gehalten wurde und Tanz den
festlichen Tag beschloß.

Diese Serenaden, mit denen man den Beginn des neuen Jahres verfündete, waren auch in den Riederlanden fehr üblich, und haben erst in

neuerer Beit abgenommen.

In manchen deutschen Städten wird noch jetzt das Neujahr vom Thurm herab "angeblasen", in andern ziehen am Neujahrstag die Stadt= oder andere Musikanten von Thur zu Thur, um "anzufragen", ob sie spielen dursen.

Auf mehreren Börfern ber Umgegend von Halle an ber Saale wird ber Beginn bes neuen Jahres von ben Knechten und Burschen durch anhaltendes lautes Beitschengefnalle verkündigt, und in einigen Universitätsstädten, z. B. in Kiel, veranstalten die Studenten Fackelzüge, um mit dem Schlag der Mitternacht dem alten Jahre ein "Pereat!" und dem neuen ein "Vivat!" zu bringen.

Die ärmern Bewohner von Stehermark ziehen in der Neujahrsnacht herum und tragen vor den Häusern der Reicheren ihre Glückwünsche singend vor, und in Baiern gab es sogar ehedem eine eigene Gattung von Liedern, die zu Neujahrswünschen bestimmt waren und mit dem Namen Klopfan bezeichnet wurden, weil sie gewöhnlich mit den Worten "Klopfan!" begannen.

Später jedoch wurden an vielen Orten diese Lieder, welche nicht immer sehr zarte Ausbrücke enthielten, von der Geistlichkeit und Polizei verboten, und an ihre Stelle trat der Brauch, "das Neujahr auzuschießen", welcher sich in Schwaben, am Rhein und in den vlämischen Provinzen Belgiens noch jetzt

erhalten hat.

Die jungen Mäbchen bes Limburger Lanbes namentlich würden es für ein schlimmes Zeichen halten, wenn vor ihren Fenstern nicht geschossen würde. Die Zahl ber Schüsse gilt ihnen als Maßstab für die Stärke der Neigung ihrer Bewerber, und zum Dank für diesen Liebesbeweis stellen sie ihnen eine Flasche Wachholderbranntwein an einen schon vorher bezeichneten Platz, oder lassen sie an einem Faden in die Hände der Schügen hinabgleiten.

Um Rhein wird ben Burfchen, welche geschoffen haben, bas Saus geöffnet. Sie treten ein, überreichen ben Mabchen ihr Neujahrsgeschent, bas gewöhnlich in einem frangförmigen Gebad, bem Denjahrefrangche besteht, und werben bafür bis jum anbrechenben Morgen mit Raffee und Baffeln ober Ruchen bemirthet.

Im fdmäbifden Unterlande fdentt man fich zu Neujahr große Brezeln, bie Neujahrringe heißen. Wenn aber Jemand ein Madden argern will, fo hangt er ihr einen hölgernen, mit Stroh umwundenen Reif auf einen

hohen Baum in ber Rahe ihres Saufes.

In Solland pflegen die Rinder ihren Eltern, Bormundern, Freunden 100k und Lehrern fogenannte Teftbriefe zu fchreiben, welche gang ben in Deutschland üblichen Renjahremunfchen gleichen, und find gerade bie Ranale gefroren genug, fo werden von Alt und Jung Die Schlittschuhe, Die geliebten schaatsen, angeschnallt, um auch entfernter wohnenden Bermanbten und Befannten ben Gludwunich bargubringen, und ein Geschenf von ihnen gu erhalten.

Besonders Friesland bietet bann bas eigenthümlichste Bild bar, benn nirgends wird mehr und leibenschaftlicher Schlittschuh gelaufen ale bort. Much ift es, will man nicht bagu verurtheilt fein, nie bie Stube verlaffen gu tonnen, rein unmöglich, bort bu wohnen, wenn man nicht Schlittschuh laufen kann. Das Schlittschuhlaufen ist baher für die Friesen mehr Nothwendigkeit als Bergnügen, und man fann wohl fagen, daß fie im Binter öfter Schlittichuh laufen als geben. Sie lernen es in ihrer frühesten Ingend und treiben es ohne Unterbrechung bis in bas höchste Alter. Raum hat ein Rind Rraft genug, um fich auf ben Beinen gu halten, fo fchnallen ihm bie Eltern bie Schlittschuhe an die Buge, und unterweisen es, wie es fich berfelben gu bebienen hat, um auf bem Gife fteben und gehen zu konnen. Dit 10 Sahren ift aus bem Schüler schon ein Meister geworben, obgleich bie eigentliche Bollenbung erft zwischen 20 und 30 erreicht wird, worauf fie wieber ab-Man erstaunt, wenn man ficht, mit welder Behendigfeit, Unmuth und Schnelligfeit Dieje fcheinbar fo fcmerfälligen Leute einen großen Raum in wenigen Minuten burchlaufen, namentlich bei ben Bettläufen, welche all= jährlich in ben berichiebenen Städten abgehalten werben. Gie finden auf langen breiten Ranalen Statt, bie in ber Mitte burch hölzerne Latten getheilt werben, bamit bie beiben mannlichen ober weiblichen Schlittschuhlaufer nicht aneinander ftogen. Da bas Gis auf ber einen Seite oft fconer ift, als auf ber andern, wechseln die Wettläufer bei bem Mudlauf Die Bahn, bamit fie gleiche Bortheile haben. Un ben beiben Enben ber Bahn find zwei große Leinen quer über ben gangen Ranal gezogen, ber an feinen Ufern wie bebectt mit Menfchen ift. Da fieht man die in gang Bolland burch ihre Schönheit berühmten Friefinnen mit ihren furgen Manteln, ihren filbernen ober golbenen Stirnbanbern und ben leichten auf ben Raden gurudfallenden Sauben mit ben beiben Goldplatten, welche bie Schläfen bebeden.



Januar.

Friefifches Schlittidjublaufen. Wettlaufende Grauen.

Da sieht man die Bewohnerinnen von hindelopen in ihrer halberientalischen Tracht, die starken und frästigen Männer in Hiten und Pelzmüten, unter denen sich die reichen Pächter durch ihren zierlicheren Anzug und die hindelopener durch ihre die an den Hals zugeknöpften langen Nöcke, ihre niedrigen breiträndigen hüte und ihre rothen oder blauen Tücher um den Hals auszeichnen, und Alle, die Männer meist stehend, die Frauen zum Theil in kastenförmigen Stuhlschlitten sienen, harren mit ängstlicher Spannung des entscheidenden Augenblick. Der Sieg ist nicht leicht. Denn um den Preis zu gewinnen, der gewöhnlich in einer Kostbarkeit von ziemlich hohem Werth besteht, muß man nacheinander 60 bis 80 Gegner besiegt haben.

Die Bettläufe für Frauen find für den fremden Buschauer noch eigen-

thumlicher, ale bie ber Manner.

Noch jest gilt vielfach ber Brauch, bag einzelne Sandwerfer, wie Bader,

Bleifder u. a., ihren Aunden ein Renjahregeschent machen.

In manden Gegenden find es besondere Gebäcke, welche dazu bestimmt sind. So batt man in Oftfriesland Neujahrssuchen, auf denen Pferde abzehildet sind. In den früher von Wenden bewohnten Gegenden haben sie die Form von Pferden, Schweinen und andern Thieren.

In Schwaben ift es ein gebadener Rrang, ben bie Bader ihren Runben fchenken, in Niederheffen ein Beizengeback von eigenthümlicher Form, bas

Schorn heißt.

Auch in Fürne in Belgien badt man zu Neujahrsgeschenken eine besonbere Urt Ruchen, welche man "Luften" ober "Lufjes", Gludwunschichen, nennt, und in Solland ließ man bagu ehebem fogenannte vergoldete Ruchen aus bem Bennegan und Lowen'iche Ruchen aus Lowen fommen, wenn man fich nicht mit ben Rrauterfuchen und ben getrodneten, mit Buder ober Bewürzen eingelegten Früchten begnügen wollte, die unter bem Namen

Specie befannt maren.

In England war beim niebern Bolfe eine mit Gewürznelten gespidte Drange ein beliebtes Neujahregeschent, in ben höhern Ständen aber ichentte man gern Sandichuhe oder Radeln, gab jedoch auch Geld bafür, woher fich noch die Benennung glove-money, Sandichuhgeld, ober pin-money, Nabelgelb, fdreibt. Besonders reich waren die Beschenke, welche der Ronig und die Ebelleute mit einander austauschten. Die Königin Glifabeth foll Schnuck und Garberobe größtentheils aus ben Reujahregeschenfen bestritten haben, die ihr dargebracht wurden, und die Pergamentrolle, welche die Lifte aller Weichenke enthält, Die Ronig Jatob I. am 1. Januar 1605 erhielt ober vertheilte, ift nicht weniger als zehn Fuß lang.

3m nördlichen England gingen vom früheften Morgen an besondere bagu auserwählte junge Leute beiberlei Gefchlechts von Saus gu Saus, und boten unter ben üblichen Gratulationen gewürzte Bowle an, ein Getrant, welches aus Bier (ale) mit Buder, Mustatnuffen und geröfteten Aepfeln zubereitet mar.

Bermandte und Freunde fandten fich ihre Geschenke gewöhnlich ichon am Abend vorher zu, wo auch die Dienerschaft von der Berrichaft beidenft murbe.

Best hat bas Befchenfen ju Renjahr außer hier und ba auf bem Lande in England fast ganglich aufgebort. In Belgien bagegen hat bie Gitte von

Jahr zu Jahr an Ausbreitung gewonnen.

In Deutschland mar es früher allgemein Brauch, bag bie Rinber am Renjahrstage ju ihren Pathen herumgingen, um ihnen Glud zu munichen, ober, wie man fagte, bas neue Sahr gu bringen, und bafur allerhand Weichente erhielten.

Sogar einjährige Rinder wurden in Franken von ihrer Barterin ober einem der alteren Geschwifter auf dem Urme in das Baus ber Bathen ge= tragen, und Entferntwohnenden ward bas Bathengeschenf am Reujahr gu=

aefdiatt.

Das Geschenk selbst, welches Neujahr hieß, bestand stets aus Zuckerwert; bagu famen jeboch oft auch Rleibungsftude und baares Gelb. Bas nur irgend von Stand und Bermogen war, madite feinen Bathen vom erften bis jum britten Jahre einen filbernen Löffel jum Gefchent. Dies bauerte, bis bas Rind eingesegnet murbe, bann bilbete ein toftbar eingebundenes Beicht= bud ben Befchluß.

Um Rhein beidenten bie Bathen ihre Tauffinder noch jest mit Deu= jahrefrangden, in Dieberheffen mit einem Renjahreidorn, und in Dberheffen erhalten die Anaben einen Rringel, bie Madden aber einen Wed als Neujahr, fobald fie einen Gludwunich hergefagt haben.

3m Mund des Bolfes zwischen Odenwald, Rhein und Main lautete ber

lannige berbe Meujahrswunsch:

Broft Meniobr! E Barid (Berriide) von Gashohr (Geishaar). E Bretel wie 'en Schennbobr. E Ruche wie 'en Dweblatt (Dfenplatte) Do were mer all' mitnander fatt!

In der Schweiz ist das Beschenken der Tauspathen, was man dort Belfen nennt, ebenfalls üblich geblieben. Go 3. B. in Burich bringen bie Rinder ihren Bathen Belsweggen, Weden aus feinem Beigmehl, Butter und Giern, und empfangen bafur ihr Reujahregeschent, welches in Bemben, Schuhen, Strumpfen u. beral. besteht und die Belfete heißt, vielleicht weil eine Umarmung (helfen, umhalfen) bas Befchent gewöhnlich begleitet.

Aud im Limburg'fden und im Elfaß geben noch jest die Rinder gu ihren Bathen, um fich ein Reujahrsgeschent zu holen, und in ber Umgegend

von Oberbronn im Unterelfast fprechen fie babei ben Reim:

"Guebe Da, Pfebber un Gebbel. 3 winsch i an Glid zuem neie Johr! I will e Bradbftall wie e Schierdobr, E Lebfucche wie e Suns, Ch geh i nibb gu ber Stubbbiehr 'nug." (Guten Tag, Bathe und Bathin, 3d wünsch' euch auch Glud jum neuen Jahr! 3d will 'ne Bregel wie ein Scheunthor, 'Men Lebfuchen wie ein Saus, Ch' geb ich nicht gur Stubentbur 'naus.)

Die Halloren, diese originellsten aller Bewohner von Halle an der Saale, fenben noch alljährlich zu Reujahr eine Deputation von 3 Berfonen an ben König von Preußen, um ihm, wenn er bei Tische sitt, ein Neujahrsgedicht, eine Burft und Sooleier in eine Salzppramide gefüllt, darbringen zu laffen. Einer ber Abgeordneten überreicht die Gratulation, ein Anderer Die Geschenfe, während ber Dritte ehebem die Jahne schwenkte. Letteres ift in neuerer Zeit jedoch abgekommen. Zum Dank werden fie im Schlosse gespeift und haben ben Borzug, jedem Könige bei feiner Thronbesteigung in feierlichem Aufzuge besonders hulbigen gu durfen, wogu ihnen ber Ronig ein Pferd, um ben Salzbrunnen nach altem Brauch umreiten zu können, und eine Sahne fchenkt.

Eine eigenthümliche Gewohnheit herrscht noch in einigen Dörfern bes Elfaß, wo fich die namentlich in den frangofischen Ortschaften der Bogesen fehr verbreitete Sitte erhalten hat, jum Neujahr ben Brunnen mit einem

"Mai" zu ichmuden.

SACTORECT PRINTED STREET, STRE



Renjahrstag in ben Bogefen.

Die jungen Madchen, welche ben Brunnen besuchen, verschaffen fich nam= lich einen fleinen Sannen= ober Stechpalmenbaum, zieren ihn mit Banbern, Gierschalen, tleinen Figuren, Die einen hirten ober einen Mann vorftellen, der feine Frau ichlägt, und fteden den fo geschmudten Baum in der Renjahre-

nacht auf ben Brunnen.

Bahrend bes Reujahrstages besucht man nun die Brunnen und betrachtet Die Maien, in beren Schnud fich Die Madden, wo es mehrere Brunnen giebt, gegenseitig zu überbieten suchen, und fobalb ber Abend anbricht, wird ber Schnee um ben Brunnen forgfältig weggefehrt, und bie jungen Madden tangen fingend einen Reigen, an bem bie jungen Burfche fich nur mit ihrer Erlaubnig betheiligen bürfen.

Die Lieder, welche dabei gefungen werden, find meiftens gewöhnliche Rund= tanglieder, und haben nur felten eine Beziehung zu dem Baum, welcher bas Jahr über als ichnigendes Symbol für diejenigen fteben bleibt, die ihn errichtet haben.

Wenden wir uns vom Weften Deutschlands nach bem Dften, vom Elfag nad Schlefien, fo ward bort früher ber Renjahrstag von einer gangen Schaar dürftiger ober gelogieriger Gratulanten nicht weniger ungeduldig erwartet, wie

im Gliag von ben jungen Madden.

Bu Städten fammelte ber Reftor ober Rantor ben Rern ber Ganger, ber Stadtmusifus alle feine Behülfen, und nun burchfreugten Reftor und Nachtwächter, Runftpfeifer und Todtengraber, Schornsteinfeger und Thurmer, Rirdenbiener und Gaffenvogt oft mehrere Tage lang im feltfamften Gemifch bie Straffen.

Auf bem Lande gingen bie Organisten und Schulmeister, begleitet von einigen Anaben, vom Renjahrstage an von Saus gu Baus, fangen ein Lied, wofür fie ein Gefdent an Geld erhielten, reichten dann bem Birthe die verichloffene Buchfe bes Pfarrers bin, welcher "viel Segen wünschen ließ", und gingen weiter, um am nachften Saus bicfelbe Scene gu wiederholen.

Auf manchen Dörfern hielten bie Bfarrer fogar in Berfon einen Reujahrsumgang, und empfingen unter andern Dingen namentlich getroducte

Rüben und Möhren auf Faben gereiht.

In Lomnit im Rofenberger Rreis in Dberfdlefien waren fünf Freiftellen, laut ihren Raufbriefen, verpflichtet, ben Beiftlichen zum Reujahr eine gebratene Gans und ein Quart Wein vorzusetzen, und in Lubschau und ben bagu gehörigen Dörfern mußte jeber Salbhubner ober Besiger einer halben Sufe Landes eine Schuffel Gerftengraupe, eine Schuffel Erbfen, ein Brod und eine Fleischwurft geben.

Much in Holland und Nordbeutschland pflegten bie Beiftlichen in Begleitung bes Ruftere zu Reujahr von Saus zu Saus ihre Gefälle einzufammeln, welche in Brod, Giern, Rafe, Sped, Schinken, Burft, allerlei Geflügel und auch wohl in Wein bestanden, und in ben Städten Deutschlands find bie verichiedenen Renjahregratulanten noch immer eine Blage bes Tages, fo oft

auch ber Renjahrenmgang verboten murbe.

Eine höchst sonderbare Urt, sich Renjahrsgeschenke zu erpressen, ist die in einigen Theilen Englands noch immer übliche Sitte ber sogenannten

"Reitstange" (riding stang).

Es ist dies nämlich eine Stange, an welcher für gewöhnlich Zober getragen werden, und mit ihr, sowie mit Körben versehen, siehen am Nenjahrstage vom frühesten Morgen an Gruppen von jungen Leuten auf den Plätzen und Straßen, um jeden Borübergehenden ohne Weiteres zu zwingen, sich, ist est ein Mann, rittlings auf die Stange, ist es ein weibliches Wesen, in den Korb zu setzen und sich so bis zum nächsten Wirthshaus tragen zu lassen, wo ein Sixpence (5 Groschen) den Gesangenen von seiner unfreiwilligen Tour erlöst.

Einen ahnlichen Zwang übten ehebem in ber nordlichen Schweig am

Renjahrstag Die "Bechteli" aus.

Weißgekleidete Mädchen und Buben mit grellbemalten Papierhüten zogen am Tage mit Schellen und andern Lärminstrumenten auf den Dörfern umber, um überall, wo sie Halt machten, einen Schluck Süswein zu verlangen. Des Abends stellten sie sich in den Straßen auf, um Borübergehende zu nöthigen, "zum Berchtold zu gehen", d. h. sie in die Schenke zu begleiten, und dort für den Wein, der ihnen vorgesetzt wurde, sich einige Maß "Bechtelswein" abzapsen zu lassen. Schen 1529 wurde jedech diese Sitte, welche man "bechteln" nannte, abgeschafft, und nur der Name "Bechtelis" oder "Berchtoldssest" ist in Zürich als Bezeichnung für den 2. Januar geblieben. Der Name dieses Festes und des an ihm üblich gewesenen Brauches erinnert auffallend an das Berchteljagen in Kärnten und das Berchten im Pinzgan.

Das Erstere findet am Vorabend des Berchtentages ober 6. Januars und am Nachmittage besselben nach dem Segen im Möllthal Statt, wo "die Berchtel" in den Häusern herumzieht. Sie hat gewöhnlich einen Belz um, eine fürchterliche hölzerne Larve vor dem Gesicht und eine Auhglocke oder große Schelle auf dem Rücken, hüpft mit wilden, muthwilligen Geberden im Hause herum, versolgt die Leute, fragt nach dem Fleiße, der Artigkeit der

Rinder und fammelt Gaben ein, indem fie fpricht:

Rinber ober Sped! Dermeil geh' ich nit weg.

Buweilen treten zwei folder Berchteln auf, nie aber mehr.

Bei bem Berchten= eber Perchtenlaufen bagegen, welches zwischen Weihnachten und Dreifönigstag geschieht, ziehen gegen hundert bis breihundert Bursche an hellem Tage in den posserlichsten Masten mit Kuhgloden und knallenden Peitschen versehen und mit allen Arten von Gewehren bewaffnet einher.

Ein eben folder Bug geht im Thale von Gaftein bupfend und fpringend

von Ort zu Ort durch das ganze Thal.

Auch in Nürnberg liefen bis 1616 jährlich in ber Nacht zum Drei- fönigstag ober in ber Bergnacht Buben und Mäbchen in ben Stragen

umber, und flopften mit hammern, Schlägeln und Brügeln an die haus= thuren und Laben, weshalb man diese Nacht auch "Rlöpflesnacht" nannte.

In Cidentoh bei Bartenfirch in Oberbanern waren es ftets brei Beiber,

welche am Dreifonigsabend berchten gingen.

Sie trugen alle Drei alte Hosen, alte Jänker und über bem Kopf einen leinenen Sad mit Löchern für Mund und Augen. Eins hatte eine Kette am Gürtel, das Undere einen Harken und das Dritte einen Besen. Kamen sie an ein Haus, so rasselten sie mit der Kette und klopften damit an die Hausthür, schartten mit dem Harken auf dem Boden und kehrten mit dem Besen, Alles zu gleicher Zeit; da wußten die Leute, daß "Bercht'n" gekommen, gaben Birnen, Brod oder Nubeln, worauf die Dreie weiter zogen.

In Holzberndorf in Mittelfranken stellten junge Leute die Sifenberta vor. Giner stedte sich in eine Kuhhaut mit Hörnern, hatte Aepfel, Birnen und Rüsse bei sich und in der Hand einen halben Besen als Ruthenbuschel. Des Nachts zog er mit noch andern jungen Leuten von Hans zu Hans, be-

fchentte bie artigen Rinder und bestrafte Die unartigen.

Co hat sich benn noch vielfach die Erinnerung an die alte heibnische Göttin der Deutschen, Berchtha ober Perahta, beren Ramen die Brachtige,

Lichte, bebeutet, erhalten.

Urfprünglich, als die Religion der Germanen noch in der Berehrung der segenbringenden und verheerenden Naturmächte bestand, war sie die regensspendende Wolfe, des Sturmgottes Gemahlin. Später wurde sie zur himmelskönigin, die neben der Herrschaft über Wolfen und Wind auch die Macht besaß, Sonnenschein und Gedeihen der Feldfrüchte zu gewähren, zugleich aber auch als mütterliche Schützerin des Franculebens weibliche Arbeit, namentlich das Spinnen, begünstigte, und als Fran Holda oder Holle die Seelen aller ungeborenen oder versterbenen Kinder hütete. In einigen Gegenden wies man ihr einen Berg, in anderen eine prachtvolle Grotte, und noch in anderen das Wasser eines Brunnens oder Teiches zum Aufenthalte an, woher noch jetzt die Kedensart rührt, die Kinder werden ans Brunnen geholt.

Bur Zeit ber Wintersonnenwende hielt fie gleich Boban, ihrem Gemahl, einen Umzug burch bas Land, ber Anfangs als ein Segen bringender gedacht

wurde, sich in der Folge aber in eine milbe Jago verwandelte.

Unter bem Namen Frick ober Frau Sarke spukt sie noch hentiges Tages in der Ukermark, wo sie zur Weihnachtszeit als wilde Wolkenjägerin des Nachts mit vielen Hunden tobend durch die Lüste zieht, oder von Haus zu Haus geht, um nachzusehen, ob die Mägde ihren Flachs abgesponnen haben. Findet sie den Rocken noch voll, so straft sie die träge Arbeiterin durch Verunreinigung ihres Gespinnstes.

In der Priegnit und in Medlenburg führt fie den Namen Fru Gode oder Frau Gode, und erscheint besonders vom Weihnachtsheiligenabend bis zum Dreitönigstag als Führerin eines wilden Jagdzuges mit kläffenden und henslenden Hunden. Man halt dann die Thüren verschlossen, und vermeidet,

Abends auszugehen, um ihr nicht zu begegnen. Oft sieht man sie als hohe stattliche Frau in einem mit Hunden bespannten Wagen baher fahren, und nicht selten erzählt man: wenn ein Rad gebrochen sei, habe sie dem Zimmermann, der es wieder gemacht, die Späne geschenkt, welche sich Tags

barauf in reines Golb verwandelt hatten.

Dem Niedersachsen ist Frau Holle eine granköpfige Alte mit langen Bähnen, welche faulen Spinnerinnen in der Neujahrsnacht den Rocken versunreinigt, fleißigen ein Geschent hinter den Rockenbrief (wockenbreif) steckt, Kindern 6 neue weiße Hemden bringt, und an jedem Neujahrsabend zwischen 9 und 10 Uhr mit einem Wagen voll Neujahrsgeschenke durch alle Ortschaften fährt, deren Bewohner sie früher verehrt haben. Klatscht sie mit der Peitsche, was nur die Frommen hören, so kommen diese heraus, um ihre Geschenke zu empfangen.

In heffen und Thüringen bagegen wird Frau Holle, holba ober Hulba als glänzend weiße, schöne Frau mit langen goldenen haaren bargesstellt, von der es heißt: "Frau Holle schüttelt ihr Federbett aus", wenn es recht dicht schneit. Als Mutter der Wichtlein oder der verkörpert gedachten Seelen ungetauft verstorbener Kinder, welche in Franken heimen, sorgt sie mit diesen für die Fruchtbarkeit der Felder, indem sie mit ihrem ausbenen Pfluge ackert, und die Acker von den heimschen bewässern läßt.

Der Sage nach hatte sie im Saalthal, zwischen Bucha und Wilhelmsborf, ihren alten Sit, verließ aber biese Gegend, da die Bewohner von Cosborf und Rödern ihr mit Undank Iohnten. An einem dunklen Dreikonigsabend kam sie mit ihrem Bölkchen an den Strom und ließ sich übersahren.
Der Fährmann erschraf aufangs vor der hohen verschleierten Gestalt, um
welche sich so viele weinende Kinder herdrängten, that aber doch, was sie
ihm hieß. Als er dreimal übergesahren war, fand er am andern User Frau
Bolla oder Perchtha mit dem Ausbessern ihres Pfluges beschäftigt, den die
Hehn die Späne zu behalten, und erhielt von ihr die Weisung, sich als
Lohn die Späne zu behalten. Er that dies sehr wider Willen, unzufrieden über ein so karges Geschenk, und warf zu Hause drei Späne auf ein
Fensterbrett. Wie erstaunt war er aber, als er am nächsten Morgen drei
Goldstüde statt der Späne sand! Auf dieselbe Weise soll Frau Perchtha
jeden Dienst vergolten haben, den Menschen ihr erwiesen, und noch jetzt soll
man sie häusig am Dreikönigs- oder Verchten aben dmit ihrem Pfluge sehren

Denn ber Dreikonigstag, an welchem diese vornehmste aller Göttinnen ihren Umzug beendete, war ihr besonders geweiht, weshalb er auch noch in Destersteich, Throl und Bahern den Namen Perchs oder Prechtag (in Zürich früher Brechtentag) führt, und in Schwaben Obersttag oder der Deberst heißt.

Um aber ben neubefehrten Chriften einen um fo größern Abscheu gegen bas heibenthum einzuflößen, stellte man ihnen bie vorher verehrten Gottheiten als boje Geister bar, und legte selbst ber Frau Perchtha ober Holle, ber milbesten und gütigsten Göttin, einen schlimmen, rachfüchtigen Charafter bei.

Daber nimmt in Oberöfterreich und im Salzburgischen die Frau Berch ober Perch bei ihrem Umzug bie Kinder mit, welche bas Jahr burch nicht gefolgt haben, und um ihr zu gefallen, muffen bie fleinen Dabden ihre Spielsachen gut in Ordnung halten, die Magbe ihren Roden gu Beihnachten gang abgesponnen und unter's Dady hinaufgetragen haben. Findet fie einen Roden, und an ihm noch Flache, fo ruft fie gurnend:

> Go mandes Saar, Go mandes boje Jahr!



3m Boigtland muß man an ihrem Sauptabend Fische und Aloge effen, fonft fommt die Berditha, schneibet bem Ungehorfamen ben Leib auf, füllt ihn mit Baderling und naht ihn mit einer Bflugichaar und einer Gifenfette

mieber zu.

Die Rarntner find nicht minber fchlimm baran, benn bort werben häufig felbst ermachsene Berfonen entführt, die ihr begegnen. Gie gieht bafelbit gleich Frid und ber Frau Gobe an ber Spite bes milben Beeres umber, und bringt die Ungludlichen, die fie mitschleppt, am Morgen als entseelte Leichen gurud, welche feltsame fremde Blumen zwischen ben Bingern und Beben haben.

Deshalb murbe auch ehebem in Gisfelb in Thüringen die Fran Holle

alliährlich verbrannt. .

Am Spiphaniassonntag nach beendigtem Nachmittagsgottesbienst zog nämlich Alt und Jung mit Musik auf den Markt. Dort sang man ein geistliches Lied und rief dann einander scherzend zu: "Fran Holle wird verbrannt."

Da ber Perchtag ober Dreifönigstag gerade ber zwölfte ober breizehnte Tag nach Weihnachten ist, jenachdem man den heil. Abend mitrechnet oder nicht, wird er in England Zwölfter Tag (twelsth-day), in Flandern dasgegen Dreizehnter Tag (dertiendag) genannt.

In beiden Landern giebt er gu manderlei Festlichkeiten Unlag.



In England bereitet sich schon Tags vorher Alles zu den Lustbarkeiten vor, welche den zwölften Tag kennzeichnen. Schemals dauerte das Weihnachtsfest, besonders im Norden des Königreichs, 20 Tage, und an einigen Orten behnte man es sogar bis zu Lichtmeß (2. Februar) aus.

Während jedoch früher mandernde Mufitbanden bei den Wohnsiten der Landedelleute vorsprachen, und denjenigen, welche sie gastfreundlich empfingen,

Das feftliche Sabr.

aus ihrer Bowle, der wassail-bowl, gewürzten Wein zu trinfen anboten, fommt jest nur noch in entlegeneren Gegenden der oder jener arme Fiedler, Horn= und Clarinettenbläfer am Abend zu den Häusern der Landleute, und trinft ihnen aus einem Kruge warmen, mit Ingwer gewürzten Ale's zu, um

bafür nad Abspielen einiger Melodien eine Mundgabe zu erhalten.

Um Abend gehen in einigen Distrikten von Devonshire die Bächter, begleitet von ihren Arbeitsleuten, die mit Flinten, Büchsen und alten Mussteten bewaffnet sind, nit einem großen Aruge Cider oder Aepselwein in den Obstgarten. Dort treten sie um einen der besttragenden Aepselbäume im Kreis herum und trinken dreimal auf sein Gedeihen, indem sie dem Herkommen gemäß einen Trinkspruch auf ihn ausbringen, und zwischen die Zweige schießen.

Hierauf kehren sie ins Haus zurück, finden aber die Thür von den Frauen verriegelt, welche, unerbittlich gegen jede Vorstellung, selbst beim schlechtesten Wetter nicht eher öffnen, als bis einer der Männer errathen hat, was am Bratspieß steckt. Gewöhnlich ist dies eine Kleinigkeit, auf die man nicht leicht kommt, und welche nachher dem als Belohnung zu Theil

wird, ber fie zuerft genannt hat.

Bit es errathen, jo werden bie Thuren angelweit aufgemacht und bie Manner hereingelassen, von benen Biele ber festen Ansicht find, bag ohne biese

Ceremonie die Baume bas Jahr über nicht tragen würden.

Ein ähnlicher Gebrauch herrscht in anderen Gegenden berselben Grafschaft. Man geht bort nach dem Abendessen mit einem großen Milchtopf voll Gider mit Bratäpfeln darin in den Obstgarten, jeder der Anwesenden schöpft sich eine irdene Schale voll Cider aus bem Topfe, stellt sich unter einen ber besttragenden Aepfelbäume und richtet an ihn die Worte:

Heil bir, guter Aepfelbaum! Trage gut, Tajchen voll, Hüte voll, ' Meyens, Schefjeljäcke voll!

Dabei trinkt er einen Theil bes Inhalts seiner Schale aus, schüttet ben Reft mit ben Ueberbleibseln ber Bratapfel auf ben Baum, und alle Unwesen=

ben brechen in einen Freudenruf aus.

In Herefordshire versammeln sich bei Annäherung bes Abends die Pächter mit ihren Freunden und Anechten und begeben sich gegen 6 Uhr Alle zusammen auf ein Weizenfeld. Auf dem höchsten Theile resselben zünden sie zwölf kleine und ein etwas größeres Fener an. Um das Lettere schließt man einen Kreis, und nun beginnt ein allgemeines Halleh, welches von den benachbarten Feldern beantwortet wird. Denn oft flammen 50 bis 60 solcher Fener zugleich auf. Natürlich bewirthet bei dieser Gelegenheit jeder Pächter seine Begleiter auf's Reichlichste mit altem Eirer. Dann geht man wieder nach Haus, wo schon ein gutes Abendbrod bereit steht, bei welchem namentlich ein großer Anchen mit einem Loch in der Mitte nie sehsen darf. Nach dem Abendessen begleitet die Gesellschaft den Hausherrn in den Stall, aus welchem sie den Stammochsen in einen seeren Schuppen sühren lassen.



Der Bmolfer.Abend in Devenibire.

Dert füllt ber Hansherr einen Becher mit starkem Bier (ale), stellt sich an ber Spige seiner Freunde dem Ochsen gegenüber und bringt einen drolligen Teast auf ihn aus. Die Freunde ahmen dieses Beispiel bei allen übrigen Ochsen nach, indem jeder derselben bei seinem Namen angeredet wird. Hierauf wird der große Anchen gebracht, mit vieler Feierlichseit am Loch auf die Hörner des Stammochsen gehangen, und dieser dann gesigelt, damit er den Kopf bewege. Fällt dabei der Anchen nach hinten, so gehört er der Haussfrau; fällt er nach vorn, wird er dem Stammochsen oder bailist als Belohnung zu Theil. Ist diese Ceremonie zu Ende, kehrt die Gesellschaft in das Haus zurück, sinder aber die Thür verriegelt und muß sich den Einlaß durch Absingen einiger heiterer Lieder erkausen, worauf der größte Theil der Nacht in Judel verlebt wird.

In Panutlen und den umliegenden Dörfern in der Grafschaft Gloucester pflegt jeder Pachter mit seinem Gesinde auf ein Weizenseld zu ziehen und dort zwölf Strohsener in einer Reihe anzugünden, von denen eines größer ist, als die andern. An diesem wird ein Glas Cider auf die Gesundheit des Herrn und den Ersolg der künftigen Ernte geleert, und dann begiebt man sich wieder nach Haus, wo man sich an Kümmelkuchen gütlich thut, die man in Cider tunkt.

Die Fener gundet man an, um, wie es heißt, "bie alte Bere" gu verbrennen; in Weftmeath bagegen, wo man ftatt der Fener zwölf Lichter rings um ein größeres in einem Saferfieb befestigt und angundet, und diefes fo hoch ale möglich aufstellt, beutet man die Lichter ale Erinnerung an ben

Beiland und feine zwölf Apoftel.

Denn ber zwölfte Tag nach Weihnachten ift bekanntlich bas Gest ber Erfdeinung bes herrn (Epiphania), welche fich nicht blos burch ben Stern ber Beifen bes Morgenlandes (baher Dreifonigstag), fondern auch burch die Taufe im Jordan und bas erfte Bunder bei ber Bochzeit von Rana offenbarte.

In London wird ber Abend vor Epiphania wenig ober gar nicht mehr gefeiert, ber zwölfte Tag aber als ber lette Festtag ber Weihnachtszeit um fo luftiger und fröhlicher begangen. Alle öffentlichen Aemter bleiben ge= ichloffen, und bie Ruchen-, Bfefferfuchen= und Buderbader find ichon vor Tagesanbruch beschäftigt, ihre Schaufenfter so glanzend als möglich aufzuputen

und zu beleuchten.

Königsfuchen von allen Größen und Breisen pyramiden = und fäulen= förmig über , ober auf machtigen Schuffeln reihenweis nebeneinander, alle mögliche lebende und leblofe Wegenstände aus Buder nachgebilbet, fcneeweiß ober bunt bemalt, Figuren aus Chofolate und Pfefferfuchen erregen bie Bewunderung und das Entzuden der gahlreid, versammelten Strafenjugend, welche ben ganzen Tag über die Laben formlich belagert und die Muge bagu benutt, allerlei lofe Streiche auszuführen.

Mit meisterhafter Geschicklichkeit und Schnelligkeit werben bie Rockschöße Neugieriger aneinander ober an die Fensterrahmen festgenäht, oder auch blos mit Stednabeln festgestedt, fo bag oft acht bis gehn Berfonen, che fie fich beffen verfehen, aneinanderhängen, und ber Conftabler oder Polizeimann, welcher por bem Laben fteht, um wenigstens ben Gin= und Ansgang frei zu halten, meift nicht ausreicht, um allem Unfing vorzubengen. Das laute Belachter

bei jedem gelungenen Streich erhöht Die Luft.

In den Familien find die Frauen vom Saufe ebenfalls von fruh an thatig, um die nöthigen Borbereitungen für den Tag zu treffen; denn überall wird an diefem Tage ein Ronig mit feinem Sofftaat erwählt, und bevor bie Befucher fommen, muß ber Königefuchen oder twelfth-cake (Auchen bes awölften Tages) ba fein, und ebenfo muß man die Charaftere fur Berren und Damen mit ben bagu gehörigen Reimen in Ordnung, und die betreffenden Loofe gur Bahl mit ben nöthigen Rummern auf ber Rudfeite verfeben haben.

Sobald alle Bafte versammelt und mit Thee ober Raffce bewirthet find, werben die Charaftere ber Frauen in ein Ret, die ber Manner in einen hut geworfen. Dann wird ein Berr aufgefordert, bas Ret zu ben Damen ju tragen und fie ber Reihe nach bie Loofe ziehen zu laffen, mabrend eine Dame gebeten wird, mit bem but baffelbe bei ben Berren gu thun. Gewöhnlich sucht man es fo einzurichten, daß Wirth und Wirthin felbft Ronig und Rönigin, und die Gafte ihre Sofchargen werden. Die beiben Loofe, welche übrig bleiben, find fur ben Berrn und bie Dame, die herumgegangen find. Hat Jedes sein Loos, welches bis bahin nicht geöffnet werben barf, so werden die Zettel aufgemacht; Jedes nimmt den Platz ein und die Rolle an, die ihm zugefallen, und liest die Berse vor, die er gezogen hat, und nun beginnt, während Auchen und Erfrischungen herungereicht werden, der Scherz des "twelfthnight king" oder Königs des zwölften Tages mit seinem Hof. Denn bis Mitternacht nuch Jedes, dem ihm gewordenen Amte getren, sei es als Minister, als Ehrendame oder als Hofnarr, sprechen und gestisuliren.

Bor ber Reformation but man einen Pfennig in den Königskuchen, und wer ihn in seinem Stücke fand, wurde jubelnd zum König ausgerusen. Ihm lag es ob, alles Holzwert im Hause mit Kreuzen zu versehen, um es gegen boje Geister zu schützen und die Familie mit Weihrauch, der in einer Kohlenpfanne brannte, zu beränchern, um sie das Jahr über vor Krantheiten zu bewahren. Bur Zeit der Königin Elisabeth pflegte man eine Bohne für den König, eine Erbse für die Königin in die Königskuchen zu backen. Diese selbst bestanden damals aus seinem Mehl, Honig, Ingwer und Pfesser, und wurden in so viel Stücke geschnitten, daß nach der Bertheilung unter alle Anwesende noch 3 Stücke übrig blieben, welche für den Herrn Christus, für die heilige Jungsrau und die 3 Könige bestimmt waren und als Almosen verschenft wurden.

Gegenwärtig ist der twelfth-cake in der Regel rund und weiß, und mit mehr oder weniger geschnörkelten und gezackten farbigen Papierfränzen eingesaßt. Auf der Oberstäche des Auchens besindet sich gewöhnlich ein hoher gothischer Dom, von oben die unten durchsichtig aus Kandiszucker gearbeitet, und um ihn herum sieht man allerlei Conditorsunstwerken in der wilkurslichten Zusammenstellung, von denen jeder Gast sich etwas zur Erinnerung mit nach Hause nimmt. Denn nur der eigentliche Auchen wird gemeinschaftlich verzehrt. Be nach den Berzierungen kommen diese Kuchen oft die auf 10 Pfund oder 662/3 Thir. zu stehen, und der Königssuchen für die königliche Familie in Windsor war vor einigen Jahren 5 Fuß hoch und 100 Pfund schwer.

In den Niederlanden wird das Dreifonigssest (Drykoningensest) oder, wie es in Westslandern heißt, der dreizehnte Tag ebenfalls durch eine Königswahl geseiert. Nur bestimmt in Holland eine in einen Rosinenstuden gebackene Bohne den König, welcher die Andern traktiren muß, wäherend in Blamisch Besgien seit uralter Zeit die Königsbriese (Koningsbriesses) üblich sind, um den König und seinen Hosstaat durch Loose zu erwählen.

Sat auch dieser Gebrauch setzt viel von seiner Allgemeinheit verloren, so ist er boch noch in allen Familienfreisen ber niedern und mittleren Bürgerstlasse heimisch, und namentlich in Antwerpen winnneln den ganzen Tag über die Strafzen von Kindern, Jungen und Mädchen, aus dem untersten Bolt, welche mit dem lauten Rufe: "Königsbriefe! Briefe und Kronen!" von Haus zu haus ziehen und Königsbriefe zum Berfauf anbieten.

Gewöhnlich Abends, mitunter ichon Mittags, versammeln fich alle Berwandte, sowohl Seitens bes Mannes, wie der Frau, zu einem gemeinschaftlichen Schmause, bei welchem Gerstenbier und Gier - oder Pfannenkuchen die Hauptrolle spielen.



Der Ronig trinft.

Dann zerschneidet man den Königsbrief, thut soviel Figuren, wie Berssonen anwesend sind, in einen Sack und loost. Wer den König zieht, bestommt die Krone aufgesetzt, und besiehlt den Tag über seinem Hofstaat. Derselbe besteht je nach der Zahl der Anwesenden aus einem Nath, Sekretair, Beichtwater, Arzt, Mundschenk, Vorschneider, Kammerdiener, Bedienten, Schweizer, Portier, Briefboten, Sänger, Musikanten, Koch und Hofnarren.

Der Munbichent muß immer für volle Glafer forgen, ber Sanger Lieber vortragen, ber Musifant zum Tanze spielen und jeder Unwesende, sobald ber

König trinft, laut rufen: "Der Ronig trinft!"

Wer bies unterläßt, wird vom Sofnarren, beffen Amt es ift, barauf gu

achten, burdy einen fdmarzen Strich im Geficht gebrandmarkt.

Im Limburgischen pflegen die Bachter und Grundbesitzer am Abend vor bem Feste alle ihre Arbeiter, selbst die Tagelöhner, welche nur einmal im Jahre, sei es bei ber Ernte, oder bei einer andern dringenden Gelegenheit, für sie gearbeitet haben, zu einem Mahle einzuladen, nach welchem ein unsgeheurer Auchen mit einer, an manchen Orten mit zwei Bohnen für den König und die Königin aufgetragen und zerschnitten wird. Die drei ersten Stücke sind für die heilige Familie, für Joseph, Marie und Jesus, und fallen

ben Urmen zu, die übrigen werben an die Anwesenden vertheilt. Ber Konig

wird, mahlt eine Königin und muß Etwas zum Besten geben.

Am Sonntag barauf feiern bann bie Diensthoten ben fogenannten schwarzen König, indem jeder berfelben ein großes Brod mit einer Bohne barin erhält, um bamit in feiner Familie nochmals ben König ziehen zu können.

In der Eifel wird gleichfalls ein Königsfuchen gebacken und in denfelben zwei Bohnen, eine schwarze und eine weiße, gelegt. Wer in seinem Stück die schwarze Bohne sindet, wird König, die weiße Bohne bestimmt die Königin.

Bor alten Zeiten war es jedoch Brauch, Zettel zu machen und zu ver= loofen. Wer ben Zettel zog, worauf "König" geschrieben stand, mußte eine

Beche geben, wie dies an vielen Orten am Rhein noch ber Fall ift.

Bei den Bauersleuten ist es ziemlich allgemeine Sitte, daß die Person, welche an diesem Abend zuerst in die Schüssel langt, König oder Königin wird, weshalb sich Alle, die um den Tisch sitzen, Anfangs weigern, in die Schüssel zu langen, bis sie, des Scherzes satt, es gleichzeitig thun.

In einigen Dörfern mar es hierbei üblich, daß ber Zweite, welcher in bie Schuffel fuhr, Bicefonig murbe und ein Drittheil, ber Ronig aber

zwei Drittel ber Roften bes Gelages zahlen mußte.

Bei Gintingen im Kreise Bitburg pflegt ber Hausherr unter einen ber Teller, welche auf bem Tische stehen, "König" zu schreiben, und wer biesen, wenn am Ende ber Mahlzeit die Teller umgewendet werden, vor sich hat, ist "König" und muß etwas zum Besten geben.

Scherzes halber wird auch in dem öftlichen und nördlichen Deutschland mitunter ein Königsfuchen gegessen, und dem Bohnenkönig anheimgestellt, sich

eine Königin zu mahlen und feinen Sofftaat zu ernennen.

Dagegen ift bort bas Rönigssingen ober Sternfingen nicht minber heimisch,

ale in ben Niederlanden und bem westlichen und füblichen Deutschland.

Gewöhnlich von Neujahr, oft schon von Weihnachten an ziehen nämlich Kinder und Erwachsene mit einem Stern herum und singen Weihnachts = oder Dreifönigslieder, um dafür eine Gabe zu erhalten.

Man nennt fie Sternfänger ober Sternbreber, weil ber Stern

burch eine Saspel gebreht werden fann.

In Holstein thun sich Leute aus bem niebern Bolf zusammen, um, in weiße hemben gekleibet, die heiligen brei Könige vorzustellen, am Dreikonigsabend mit einem golppapiernen Stern an einer Stange umherzugehen und sich ein Geschent zu erbitten, indem sie sprechen:

Bir, Rasper und Melder und Baltfer genannt, Bir find bie beiligen brei König' aus Morgenlanb.

Um Niederrhein ziehen Kinder mit einem Kasten umber, worin sich Puppen befinden, welche die heil. drei Könige vorstellen, und der deshalb Dreiskönigskaften heißt. Indem sie die Figuren zeigen, singen sie ihr Königslied.

Das Herzogthum Sachsen hat benselben Gebrauch; so ziehen z. B. in Torgan und ben umliegenden Orten die Anaben mit einem großen Stern aus ölgetränktem Papier umber, in welchem eine Lampe brennt. In der Mitte besselben ist ein Haus gemalt, dessen eines Fenster sich durch einen Faden aufund zumachen läßt, um eine dahinter besindliche kleine Figur, welche den König Herodes vorstellen soll, im geeigneten Augenblick herausgucken und nicken lassen zu können. Sie thun dies, während sie singen:

Da fommen wir ber ohn' allen Spott, Einen iconen guten Abend, ben geb' Ihnen Gott, Ginen iconen guten Abend, bie beilige Beit, Die une ber Berr mit Frenden bereit't. Ei, fo wollen wir loben und ehr'n Die beil'gen brei Beifen mit ihrem Stern. Rasper, Melder, Balthajar, Gie fommen jufammen mohl auf die Befahr, Sie fommen für Berobes' Baus, Berobes gudte jum Fenfter heraus, Berobes fprach mit falfchem Ginn: "Ihr lieben brei Beifen, wo wollet ibr bin?" ",,, Rad Bethlehem, nach Davids Stadt, Da unfer Berr Chriftus geboren marb."" Berobes fprach: "Beut bleibt bei mir, 3d will euch geben Bein und Bier, 3ch will euch geben Beu und Stren, 3d will euch halten bie Behrung frei." Sie jagten: ,, ,, Dein, wir muffen fort, Bir haben ein fleines Rindlein bort, Gin Rindelein fo gart und fein, Das foll ber Juben ihr Ronig fein."" Gie jogen mohl über ben Berg hinaus, Und fab'n einen Stern ftebn über bem Saus. Sie gingen in bas Saus binein Und fanben Maria mit bem Rinbelein, Joseph an ber Rrippe fag. Sie fragten: ",, Dann, fehlt bir benn was?"" Ste fochten ibm ein Mufelein, Und ichlugen Gier und Butter binein, Und fingen an ju fingen fein: Berr, unfer liebftes Jejulein!

Auch in Franken gingen früher arme Leute, Tagelöhner, Anechte, mitunter selbst Söhne von Handwerkern, mit einem großen roth angestrichenen Stern singend von Haus zu Haus. Sie trugen auf ihrer gewöhnlichen Aleidung ein langes weißes Ueberhemd mit einem ledernen Gürtel um die Lenden, und auf dem Kopfe eine ausgeschnigte Krone von Gold oder farbigem Papier.

Auf ganz bieselbe Beise ziehen noch jetzt von Weihnachten bis Dreistönigstag in manchen Dörfern Schwabens, Westphalens und ber Marf brei Knaben herum; nur hat Einer von ihnen, ber in ber Mitte geht, sich als

Mohrentonig bas Geficht geschwärzt.

In Karnten, in Throl und Oberöfterreich trägt ber als Mohrentonig

mit Ruß geschwärzte Rnabe bie Stange mit bem brehbaren Stern.

Im Harz betrachten es gewisse arme Gebirgsbörfer als ein Privilegium, baß von ihnen aus die heiligen drei Könige, beim Bolf auch Sternguder genannt, weit ins Land hinausziehen. Namentlich sendet das Dorf Schierke hoch oben am Brocken, wo die Männer das ganze Jahr hindurch weißleinene Kittel tragen und sich baher leicht auf die übliche Art als die Weisen des Morgenlandes verkleiden können, viele Sternguder aus.

Sie legen Barte, Flachsperruden und Rronen an, haben die Befichter

geschwarzt, weil es in ihrem Liebe heißt:

Wir find bie brei Kon'ge aus Mohrenland, Die Sonne hat uns fo fcwarz gebrannt,

und sind in purpurrothe Mäntel mit weißem Ueberwurfe gekleibet. Minbestens Einer von ihnen hat einen Scepter und Degen, und auf den Schultern tragen sie den sogenannten Herodeskaften, in dem die Drahtpuppe des Herodes sitt und mit dem Kopfe zum Fenster hinausnickt.

Dieser Raften ift mit Tannenzweigen schön geschmückt, und über ihm ift ber Stern befestigt, welcher bie brei Weisen geführt hat, und ber, mahrend

bie heiligen brei Konige ihr Lied abfingen, beständig gedreht wirb.

In Soffen halten am Dreifonigstag brei weißgetleibete Manner mit ichwarzverhüllten Gesichtern ihren Umzug und sprechen in jedem Haus:

Wir wünschen bem herrn einen gold'nen Tisch, In ber Mitte einen gebratenen Fisch, Auf allen Eden ein Glas mit Wein, Da können die herren sein lusig sein! Wir wünschen dem Burschen ein neues Kleib, Und über das Jahr ein junges Weib, Wir wünschen der Jungfran 'nen gold'nen Ring, Und über das Jahr ein kleines Kind u. s. w.

In Niederösterreich wird gewöhnlich ein förmliches Dreikönigsspiel aufgeführt, wie es im Mittelalter in allen Kirchen üblich war, und bei welchem neben den drei Königen aus dem Morgenlande noch Herodes und der hirt erschienen. Auch in Münstermaifeld in der Eifel wird noch die Geschichte der heiligen drei Könige von der Jugend dramatisch dargestellt, wobei herodes und sein Bedienter, zwei Schäfer und die drei Könige, ein Engel und ein

Schriftgelehrter fprechend auftreten.

Bei den Borstellungen des Sternenfestes, wie sie in Schweden und Dänemark gebräuchlich sind, gehören ebenfalls 5 Personen zu einer Truppe. Die erste, der Sternkönig, trägt den Stern; die zweite, mit einem umgekehrten Bären= oder Wolfspelz behangen, eine schwarze Papiermütze auf dem Kopf und einen Beutel oder einen Schubsack in der Hand, giebt die Rolle des Indas Ischarioth, und die drei übrigen, welche die Weisen aus dem Morgenslande vorstellen sollen, haben ein langes weißes Gewand, das bis auf die

Füße herabfällt, eine rothe Scharpe um die Bufte gewunden, eine andere buntfarbige über ber Bruft gefreugt und eine britte um ben linken Urm gerollt. Der Mohrenfönig trägt noch außerbem eine fcmarze Larve und eine

Wollenverrüde.

Das Lieb, welches bie mit bem Stern herumgiehenden Rinder fingen, wird im Limburger Lande noch bann und wann vom Dudelfad begleitet, in Sübholland ftete vom "Rummeltopf." Dies ift ein mit einer Daffenblafe überspannter Topf: in die Blase ift ein Stud Schilfrohr eingebunden, bas aufrecht fteht. Dadht man die Sand inwendig naß, fast bas Hohr fest und läßt es fo in ber Sand auf= und niedergleiten, fo entsteht ein brummendes Geräusch, ähnlich jenem ber Balbteufel.

Eine andere symbolische Erinnerung an bie heiligen brei Renige waren Die Rergen mit brei Enden, welche in Turnhout in Belgien die Lichtzieher früher ihren Runden zum Dreitonigstage als Wefchent fandten, und welche Die Rinder Abends brennend auf den Fugboden fetten, um fingend barüber hinmegguipringen. - Saufig findet man in fatholijden gandern ben Bebraud, am Borabend bes Dreifonigstages in ben Rirden Baffer, Beihraud, und Areide zu weihen und hierauf Saus und Stall zu beräuchern und zu fegnen.

In Deutschböhmen auf bem Lande geht ber Schullehrer mit mehreren Anaben, von benen einer ein Rauchfaß tragt, von Saus gu Saus, fingt ein Lied von ben heiligen brei Königen und fchreibt bann mit geweihter Kreibe Die Budiftaben C. M. B. (Caspar, Melchior, Balthasar) und die Jahredgahl an bie Thur, wobei er nie vergifit, brei Brengeszeichen barunter zu machen. Dann raudjert er bie gange Wohnung aus, bamit fie vor allerlei Unheil

bewahrt bleiben und ber Gin= und Ausgang gesegnet fein moge.

Die Leute ber Umgegend von Reichenberg in Bohmen laffen auch Salz, Zwiebeln und Schwefel, bei Rotenburg in Schwaben Salz, Brod und Rreibe weihen; ebenfo werben in Throl am Borabend bes Dreifonigstages bie Baufer und Ställe beräuchert und gefegnet, fowie die Thuren mit C. M. B. befchrieben, in ben folgenden Tagen aber die Weinberge und Felber mit bem frifchge= weihten Baffer, bem heiligen Dreifonigemaffer, befprengt.

Die Stehermarter beräuchern auch bas Bieb; in Rarnten geht man,

nachbem jeber Raum burchräuchert worden, betend um Sans und Sof.

Um Nieberrhein werden bie Namen ber heiligen brei Könige ober auch bie Anfangsbudftaben C. M. B. auf einen Zettel geschrieben in Ställen angeflebt, um Biehseuchen abzumenben. Früher verfaufte man folche Drei=

fonigenzettel, namentlich in Roln.

Die Grofftabter am Rhein bezeichnen ben Dreitonigstag ale ben Beginn ber Fastnachteluftbarkeiten, und auch im Billerthale in Eprol fangt an biefem Tage bas Dastenwefen an, welches bis jum Faftnachtsbienftag bauert. Während biefer Zeit fieht man bei jeder Bodgeit, an jedem Festtag, auf jedem Tangfaal Bermummte, und fogar an Berteltagen mandern fie Abende von Baus zu Saus, um fich errathen zu laffen.

Der erste Montag nach Spiphania wird in England Pflugmontag (Plough-Monday) genannt, und in manchen Gegenden, besonders von Nordengland, zieht man in feierlichem Aufzug mit einem Pfluge durch die Straßen. Dreißig bis vierzig Bursche in Hembsärmeln, das Hemb über die Weste geworsen und an den Schultern und Aermeln mit breiten hellfardigen Bandschleifen besetzt, auf dem Kopfe mit Bändern verzierte Hüte, ziehen an langen Stricken einen ebenfalls mit Bändern geschmückten Pflug.

Gewöhnlich begleitet sie ein altes Weib, ober ein als solches verkleibeter Bursche, Liese (Bessy) genaunt, welches eine ungeheure Nase, ein eben so langes Kinn und eine hohe, zuckerhutähnliche Mütze hat und auf das drolligste herausgeputt ist. Sehr oft folgt auch ein Narr ober sool dem Zug. Er ist über und über mit Bändern bedeckt, ganz und gar in Felle gekleibet, an denen die Schwänze herabhängen, und trägt eine Büchse, um bei den Zuschauern der Tänze, welche die Bursche aufführen, Geld einzusammeln, welches am Abend gemeinschaftlich verzehrt wird.

In Norfolf war ehebem Alles, was die alten und jungen Berheiratheten bei ihrem Umzug mit dem Pflug zusammenbrachten, zur Unterhaltung des Lichtes vor den Bildern einiger Kirchen bestimmt, das davon Pfluglicht (Plough-light) hieß. Mit der Resormation hörten zwar diese Lichter auf, aber das Herumziehen mit dem Pfluge, um Geld zu sammeln, blieb.

In Cheshire erscheint auf bem Lande ber Pflug mit feinem Gefolge ichon am Abend bes Dreifonigstages bei bem Ballfeste, welches bort gewöhnlich

veranstaltet wird.

Für biesen Abend wird nämlich eine Scheune ober irgend ein großer Raum des Hauses in einen Festsaal umgewandelt. Holzstühle und Bänke werden ringsherum aufgestellt, einige Armstühle für die Honoratioren bereit gehalten und die Wände mit Immergrün bedeckt. In der Mitte der Decke hängt der verhängnisvolle Mistelzweig, unter welchem sich kein weibliches Wesen blicken lassen dars, ohne einen Kuß geben zu müssen, und zu dem daber die jungen Leute die Mädchen ihrer Wahl unter allerlei Vorwänden hinzulocken suchen, um des Vorrechts theilhaftig zu werden, das ihnen der Mistelzweig gewährt, und in einer Ecke des Raumes steht ein Tisch mit

gewürztem Wein, Warmbier und Ruchen.
Eine Geige, Pfeise und Baßgeige bilden die Musik zum Tanz, welcher die Gesellschaft unterhält, die Alle zum Tisch gerusen werden, um am Berspeisen des Königskuchens Theil zu nehmen. Wer die Bohne sindet, stellt den, der die Erbse gesunden, der Gesellschaft vor und wird von allen Answesenden als König oder Königin beglückwünscht. Dann nehmen Beide die Chrenplätze bei dem Tanze ein, der unmittelbar darauf beginnt, und der König ordnet alles Weitere an, indem Jeder ihm gehorchen oder die Buse thun muß, die er ihm auferlegt. Hat man hierauf einige Erfrischungen genossen, so kindigt der Ceremonienmeister den Pflugtanz an, sür welchen Platz gesmacht werden muß.

Die Thuren gehen auf, und herein tommt ber Bug mit bem Pflug. Old Bessy, Die alte Liefe, ftiigt ihre fichtlich mantenben Glieber auf eine Rrude, mit ber fie rechts und links Schlage austheilt, und erregt ein unauf= hörliches Gelächter, indem fie bald dem auf die Beben tritt, balb jenen in Die Rippen ftogt. Ihr zur Seite geht ber Rarr, halb in eine Rubhaut, halb in verfchiedene Thierfelle gehüllt, einen langen Schwang hinter fich ber foleppend und eine Buchsbalgmuge mit herabhangenden Bipfeln auf bem Muf ber Schulter hat er eine Pflugerpeitiche, mit ber er fein Befpann antreibt, und an ber Gufte ein Rubhorn hängen, auf welchem er von Beit zu Beit unartifulirte Tone hervorbringt.

Sobald ber Pflug die Mitte des Raumes erreicht hat, ftellen fich bie Burichen, welche ihn gezogen und glanzendweiße wollene hemben mit rofa Banbern an Bruft und Mermeln, mit Tlittergold bededte Müten und an den Buften ginnerne Schwerter tragen, in zwei Reihen auf, mahrend bie Buichauer einen bichten Rreis um fie bilben, und beginnen ihren Tang nach einer alten,

hergebrachten Dlufitweise.

Unfangs geben fie aufeinander gu, laffen wie gum Rampf Die Schwerter Bufammenflirren, ziehen fich gurud, ruden wieder vor und richten alle Schwertfpiten auf ben Pflug, indem fie bald eine Rofe, bald ein Biered bilben. Dann fdmingen fie Die Schwerter über ihren Röpfen, legen fie weg und tangen Sand in Sand um Old Bessy und den Fool her, welche am Bfluge bleiben und wie toll für fich allein herumfpringen. Rach ber Beenbigung bes Tanges werben fie bem Ronig und ber Ronigin vorgestellt, wobei bem Fool allerlei Poffen gespielt werben. Ift bies geschehen, jo beginnen bie allgemeinen Tange von Reuem, bis bie Teftlichfeit mit ben verschiebenen Ubfdiedeceremonien ichließt.

Das Umführen eines Pfluges war zwar auch in Deutschland üblich, aber es fand zu Faftnacht Statt, und ber Montag nach Dreifonigstag hatte nur in Minden einen besonderen Ramen, weil feit 1301 die mit dem Wahlgeschäft betrauten vierzig Anserlesenen an biefem Tage, ber bavon Januptstag

hieß, ben neuen Rath ermählten.

In den Niederlanden dagegen ift der Montag nach Epiphania allgemein unter bem Namen verlorener Montag (verloren maendag) ober ver= forener, verschworener Montag befannt, und wie anderwärts zu Reujahr, pflegen in Belgien an diesem Tage Sadträger, Bier= und Wasserträger, Straffentehrer und Rehrerinnen, Schornsteinfeger, Lampenputer und verschiebene handwerkslehrjungen vom frühen Morgen an die Stragen gu durch= laufen, um fich bei ihren Runden oder benen ihrer Meister ein Neujahre-Gie find baher auf's Befte ausstaffirt und tragen auf geschent auszubitten. ihren Bloufen gemiffe Abzeichen ihres Berufes angeheftet, wie 3. B. Die Straffenfehrer fleine Befen, Die Schornfteinfeger fleine Leitern, Die Baffer= trager fleine Tonnen u. f. m. Abends wird bas eingesammelte Gelb in ben Bier- und Birthehaufern verjubelt, und felten vergeht ein verlorener Montag ohne Prügeleien, weshalb ichon wiederholte Berbote gegen biefen Unfug

erlaffen worden find.

Derfelbe Montag führt im Limburger Lande ben Namen Aupfermonstag, nach den Aupfermänzen, welche man in der Negel giebt; in Oftslandern wird er Narrenmontag, in Gelbern Rasmontag (von rasen, toben) genannt. In Gröningen ist es namentlich für die Druckereiarbeiter ein großer Festag, in Nordbrabant für die Frauen, welche an diesem Tage ganz und gar Herrinnen im Hause sind und von ihren Männern beschenft werden mussen.

Eine Sage erzählt nämlich, ein Burgherr von Haarlem habe durch seine Grausamfeit und Erpressungen den Haß der ganzen Gegend auf sich gezogen, sei endlich in seinem Schloß belagert worden und habe sich bald zur Uebersgabe genöthigt gesehen. Da die Feinde aber keine andere Bedingung zusgestehen wollten, als die, der Burgkrau zu erlauben, mit ihrer kostbarsten Habe, die sie auf einmal tragen könnte, das Schloß zu verlassen, so stedte diese ihren Ehemann in eine Riste und trug ihn auf ihrem Rücken zum Thor hinans. Zur Erinnerung an diese That sollen die Franen noch jest am Koppelmaendag Geschenke erhalten.

Eine ähnliche Beranlaffung foll ber fogenannte Frauenabend in

Bruffel haben, welcher jährlich am 19. Januar gefeiert wirb.

Nach einer andern Ansicht jedoch, welche jedenfalls mehr Glauben verbient, ist dieser Abend ein Erinnerungssest an den 19. Januar 1101, wo unerwarteter Weise die Brüffler, welche den Gesahren und Leiden des ersten Kreuzzuges entronnen waren, nach Hause zurücksehren. Die Freude der Frauen, welche ihre Männer bereits als todt beweint, war so groß, daß sie die selben nach dem Willsommmahl bis ins Schlasgemach trugen. — Zum Gedächnis dieses frehen Ereignisses dürsen die Frauen den Tag über im Hause allein regieren, die Glocken der St. Gudulafirche läuten zu ihren Ehren, und in jeder Familie sindet ein kleines Festmahl Statt, nach welchem die Frauen ihre Männer zum Scherz vom Tisch weg und womöglich dis aus's Bett tragen müssen.

An einigen andern Orten Belgiens war es früher Brauch, baß bie Männer am 21. Januar, bem Tage der heiligen Ugnes, oder dem Neetendag, die Frauen und Mädchen beschenkten, mährend es in Holland Sitte war, daß die Männer am 14. Januar, dem Tage des heiligen Pontianus, von ihren am Koppelmaendag beschenkten Frauen ein Gegengeschenk erhielten.

Da es fpridmörtlich heißt:

Wenn bie Tage langen, Kommt ber Winter gegangen,

so ist ber Januar, nach bem Dreifonigstage, wo bas Zunehmen ber Tage merklich wird, auch gewöhnlich die eigentliche Zeit ber Winterfreuden und

namentlich in ben Bebirgen die Festzeit ber Bewohner.

Im Riesengebirge 3. B. sind dann in den Dörfern und Städten Schlittenfahrten, Balle und Schmausereien an der Tagesordnung, und besons bers wenn die Rutschschriten im Gange sind, ist die Freude allgemein.



Gin Bintertag in Edmiebeberg.

Mit dem 13. Januar, dem Tage des heiligen Knut, hört in Dänemark, Norwegen und Schweden das Weihnachts= oder Julfest auf, weshalb an biejem Tage noch ganz besonders viel geschmanst und getanzt wird, um das

Sprichwort mahr zu machen: "St. Knut tangt Jul aus."

In Basel dagegen ward ehedem an diesem Tage die sogenannte kalte Kirch weih geseiert. Sie bestand darin, daß ein als Löwe verkleideter Mensch in Kleinbasel herungeführt wurde, bei Trommelschlag tanzte und zuletzt seinen Führer, den guten Uli, in einen Brunnen warf. Acht Tage danach tanzte ein wilder Mann und noch acht Tage später ein Gruf oder Greif, welcher von vier starken reichbebänderten Männern in einem Korbe auf den Schulztern herungetragen wurde.

Ratholische Länder feiern noch immer das Fest des heiligen Anton, des Einsieders, welcher mit einem Schweine abgebildet und in vielen Gegenden als Biehpatron hochverehrt wird. Ihm zu Ehren hatten im Mittelalter die religiösen Genossenschaften seines Namens das Recht, ein Schwein, welches als Kennzeichen eine Glocke am Halse trug, überall frei weiden zu lassen, und selbst in Städten sah man solche Antonssäue auf Straßen und Plätzen ungehindert herumlausen. Kamen sie an eine Thür, so mußten sie gefüttert werden, und in Wesel entstand einst eine blutige Schlägerei, weil Jemand die St. Antoninssau durch einen Stockschlag auf öffentlicher Straße verletzt hatte. In verschiedenen Gemeinden der Rheinprovinzen und Belgiens besteht noch heute der Gebrauch fort, am Antoniustage Schweinesleisch, namentlich Köpfe oder geräncherte Rückenstücke, als Opfer zum Altar zu bringen, welche der Pfarrer nach dem Gottesbeicuste unter die Armen vertheilt, oder zum Besten der Kirche öffentlich versteigern läßt.

Sehr feierlich ward ehemals der Sebastianstag (20. Januar) begangen. Denn der heilige Sebastian, der einst, an einen Baum gebunden, heidnischen Schützen zum Ziel ihrer Pseile gedient und so den Märthrertod erlitten hatte, war der Schirmer und Patron der Schützengilde, welche sich nach ihm auch Bruderschaft des heiligen Sebastian nannte, und sämmtliche Schützen oder St. Sebastiansbrüder seierten das Fest ihres Schutzeiligen,

beffen Bilbnig fie auf ihren Fahnen führten.

Die Einrichtung bes Schützenwesens und ber bamit verbundenen Ordnungen und Wesetze hat mit bem Ursprung ber Städte selbst ihren Aufang genommen, doch die eigentlichen Schützenbrüterschaften rühren meist aus bem

14., 15. und 16. Jahrhundert her.

Denn je mehr die Macht und das Ansehn des Arels sank, um so fräftiger erhoben sich die Gemeinden der Städte, und je mehr die Turniere der Eblen in Abnahme kamen, um so zahlreicher wurden die Schießieste der Bürger. Fast in jeder Stadt, auf jedem Dorse bildeten sich Schützengesellsichaften, sei es mit Bogen und Armbrust, oder mit Büchsen. Bede Schützengesellschaft wählte aus ihrer Mitte einen Hauptmann und Schützenmeister, einen Kleinodienmeister und einen Pritschenmeister. Die beiden Erssteren wurden jährlich durch's Loos bestimmt, zum Pritschenmeister gehörte Humor und Witz, der König verdankte seine Bürde seiner Geschickseit.

Die meisten Gesellschaften besaßen ein silbernes Bild ihres Schutzheiligen, an welchem die Pfeile zu Haltern der silbernen Schilder mit den Bappen der Könige, Schützen- und Kleinodienmeister dienten, und das der Kleinodienmeister nebst den Festpokalen und Armbrüsten in Berwahrsam hatte. Die Fahne blieb beim Hauptmann, und der Pritschenmeister, der seinen Namen von seiner Pritsche, einem klatschenden Kolben von Holz oder Messing, hatte, war der Luftigmacher der Gesellschaft, ahndete mit Pritschenschlägen die Ungebühr und Ungeschicksichkeit einzelner Schützen, verspottete Fehlschüsse und hielt die Zuschaner in Ordnung. Nach ihm hieß der letzte Schuß Pritschenschuss. Bede Gesellschaft hatte ihre Rechte und Freiheiten, sowie ihre geschriebenen und von dem Magistrat oder Landesfürsten bestätigten Statuten, welche nicht nur das Verhalten bei dem Schießen, sondern auch das äußere und moralische Betragen der Schützen vorschrieben. Denn nur ehrbare Bürger konnten Schützengenossen werden, mit der Ehre verloren sie auch die Wehre, und selbst Fluchen und Schwören war verpönt.

Da die Schützengilden aber früh schon eine kirchliche Bedeutung annahmen, ist es leicht erklärlich, daß mit der Reformation viele Schützengilden untergingen oder doch mehr und mehr sanken. Erft nach dem Freiheitskriege gewannen in Deutschland die Schützenvereine einen neuen Ansichwung.

Hur die Kinder ist ber Bastianstag in vielen Gegenden, 3. B. im Böhmerwalde, ber Beginn ber Zeit, wo sie sich Pfeifen aus Weidenruthen machen. Denn nach dem alten Sprichwort:

Un Fabian und Sebastian Soll ber Saft in die Bäume gah'n,

ober, wie es bei Strafburg im Elfaß beißt:

Um Fabian un Sebaschtian Fange b' Banm' ge faften an,

sollen an. diesem Tage die Weiden anfangen, Saft zu bekommen, weshalb auch in Holstein vom Sebastianstage an kein Holz mehr gefällt werden darf. In der Regel sprechen jedoch die Tyroler wahrer, wenn sie vom Feste Pauli Bekehrung (25. Januar) versichern:

Baul befehr', Der halbe Binter bin, ber halbe ber,

und namentlich in den mittleren und nördlichen Gegenden von Deutschland sind gu Ende Januar die Schneemanner, Schlitzichuh, Pritschen (Rößchen) oder Käschitschlen gewöhnlicher als die Weidenpfeisen.





Gielereiten in Roln.

## VI Kehruar. Le

ie heitere Taschingezeit fällt freilich nicht immer in den Februar, bennoch scheint dieser Monat allerwärts vorzugsweise dem Ber-

gnügen und ber ausgelaffenen Frohlichfeit geweiht.

Da haben wir gleich Anfangs in der Oberpfalz die Instige Zeit der Kälbaweil, während der die Dienstboten, welche zu Lichtmeß (2. Februar) ihren Dienst verändern, ihre Bermandten besuchen und einige Tage bei ihnen zubringen, bevor sie zu ihrer neuen Herrschaft gehen. Der Name, welcher von kälbern, vergnügt sein wie Kälber, herkömmt, sagt schon, daß diese Zeit, sur die sich jeder Dienstbote sogleich beim Vermiethen ein

daß diese Zeit, für die sich jeder Diensthote sogleich beim Vermietzen ein Kälbelesbrod als Nahrung auf den Weg ausbedingt, unter Scherz und Jubel vergeht, und in Belgien, wo auf dem Lande dieselbe Gewohnheit herrscht, benutet früher das Gesinde die Tage seiner augenblicklichen Freiheit zu solchen Ungebührlichkeiten, daß lichtmissen, Lichtmeß seiern, noch heute

Das feftliche Jahr.

gleichbedeutend ift mit ausschweifen, fingend und larmend burch bie Strafen

ziehen und namentlich viel trinfen.

Daber galt auch Maria Lichtmeß, bas Fest Maria Reinigung, an bem befanntlich in ben fatholijchen Rirchen bie Kerzen geweiht werben, welche man fur's gange Sahr beim Gottesbienft braucht und in ten Familien bei verschiedenen Anläffen angundet, chemale allgemein für ben Chrentag aller Leichtsinnigen und Berschwenber.

Bwölf Tage frater, auf ben 14. Februar, fällt ber St. Balentinstag, welcher in England bas eigentliche Fest ber Jugend und ber Liebe ift.

An biefem Tage ift es nämlich Sitte, bag man fich gegenseitig anonym Liebeserflarungen, fleine Beichenfe und Redereien, bejonders Bebichte gufchidt, welche Balentine genannt werben. Ihre Bahl foll in London allein jährlich mehr als 200,000 betragen, jo bag bie Brieftrager als Entschabi= gung für die Mühe, welche fie mehr haben, ein bejonderes Mittageeffen aus

Roftbraten und Bier (ale) bestehend erhalten.

Der Name Balentine bezog fich ursprünglich jedenfalls auf Die Berfonen, welche man burch's Loos gezogen hatte, benn früher loofte man bie Balentine. Man versammelte fich zu biefem Behuf ichon am Borabend bee Balentintages, und Bebes ichrieb einen mahren ober erbichteten Ramen auf ein Studden Papier, rollte biefes gufammen und jog bann, bie jungen Manner aus ber Buchje ter Madden, und biefe aus ber ber Manner, ein foldes Lood heraus. Wen man 30g, nannte man feine ober feinen Balentine, und Beide waren verpflichtet, fich gegenseitig zu beschenken, boch hielten bie Männer mehr an benen, welche ihnen zugefallen, als an benen, welchen fie zugefallen Sie trugen ihre Zettel mehrere Tage lang auf ber Bruft ober bem Mermel, und gaben ihren Balentinen Gaftmähler und Balle.

Ebenjo murbe ehemals ber erfte junge Mann ober bas erfte junge Madden, welches man am Morgen auf ber Strafe ober anderswo fah und bas nicht in bemfelben Saufe wohnte, Balentine, und bie Landmatchen ichmeben noch heute in bem feften Glauben, ber erfte Mann, ben fie am Morgen bes Balentintages erbliden, werde ihr Balentin und einft ihr Ehemann, vorausgesett, daß er meder mit ihnen in einem Saufe mohne, noch mit ihnen verwandt fei, oder gar ichon eine Frau habe. Daher fiellen fich junge Manner oft ichon vor Connenaufgang in ber Rabe bee Baufes ober an ber Strage auf, wo ihre Geliebten vorüberfommen muffen, und biefe wiederum geben bei ihren Bangen lieber eine halbe Stunde um, wenn fie baburd einem Richtersehnten aus bem Wege geben fonnen, ober figen mit jugemachten Mugen ben halben Morgen hinter bem Fenfter, bie fie die Stimme besjenigen hören, ben fie gern möchten.

Die jegigen Balentines, vom gewöhnlichen toppelten Bergen, bas mit

einem Pfeile burchbohrt ift und bie Unterschrift tragt:

36 bin bein, wenn bu bift mein, Bin bein lieber Balentein,

bis zu ben erfindungereichsten Zeichnungen und fcwungvollften Gebichten find ebenjo verichiedenartig ale gablreich. Doch find nicht alle empfindjam, auch ber Big und humor find barin vertreten, und ber Muthwille ber Straffenjugend läßt ebenfalls diese gunftige Gelegenheit nicht unbenutt vorübergeben.



Balentinetag in England.

In ter Grafichaft Norfolf 3. B., wo es gebrauchlich ift, bie Balentins am Abend vor bem Balentinstag ju ichiden, wird häufig ein Biered von ber Große eines Briefes mit Areibe auf Die Stufe vor ber Thur gemalt und bann heftig an Die Thur geflopft. Denn biejenigen, welche einen Balentin überbringen follen, pflegen in der Regel einen gunftigen Augenblid abgumarten, um ben Balentin, an einen Apfel ober an eine Drange befestigt, jobald die Thur aufgeht, unbemertt hineinzuwerfen, oder zu flopfen, ben Balentin hinzulegen und fo raid, als möglich bavon zu laufen. bewohner, welche ichon miffen, mas bas raiche Rlopfen zu bedeuten hat, öffnen und fuchen nach bem Balentin.

Wenn fie nun ben gemalten Brief aufheben wollen, jo ift bas Bergnugen ber fleinen Schelme, welche bie Minftififation veranftaltet haben und

gewöhnlich auf ber Lauer fteben, natürlich unermeflich groß.

Berfeten mir une aus England in die beutich=ruffifden Ditfeepro= vingen, fo finden wir in Riga an bemfelben Tage bie Feier ber fogenannten Fastnachtsbrunken ober Fastnachtsfreuden der schwarzen Häupter. So heißt nämlich eine uralte Gesellschaft, welche sich fast vor 600 Jahren in Riga bildete und noch jetzt besteht. Ursprünglich eine Art Wassenverbrüderung junger Kaussente, die ihren Namen wahrscheinlich von ihren schwarzen Helmen bekam und sich aus einem ähnlichen Grunde Ausangs Stahlbrüder nannte, ziehen die schwarzen Häupter, zu denen die vornehmsten, reichsten Kausseleute gehören, so lange sie jung und unverheirathet sind, noch jetzt bei großen Stadtsesten als besonderes Corps auf und erhalten die Erinnerung an alte Beit und Sitte durch Essen, Trinken, Tanz und andere gesellige Freuden.

Aehnliche Festlichkeiten sind die sogenannten Seefahrtsmahlzeiten, welche um die Mitte Februar in Bremen abgehalten, und zu denen alle überseeischen Fremden, alle Mitglieder der Schiffergilde und die vier

ober fünf Borfteber mit ihren Frauen eingeladen werden.

Am ersten Tage speisen die Herren allein in dem großen, mit Bappenschildern verzierten altbeutschen Saale des Seefahrtshauses an zwei langen in Hespelsensorm gesehten Tafeln, und bei jedem Gedeck liegt nach alter Sitte eine kleine Dite von Goldpapier mit Pseffer und eine andere von Silberpapier mit Salz zum Bestreuen des Stocksiches, welcher bei dieser Mahlzeit auf den Tisch kommt, die davon die Stocksichmahlzeit heißt. Die Damen aber speisen in einem Nebenzimmer, wo sie nach Tische den Kassee für die Gesellschaft bereiten und die üblichen Besuche der Gaste empfangen.

Am Tage barauf ist in bemfelben Saale großer Ball für die jungen Leute aus fämmtlichen Familien der eingeladenen Herren, und ein glänzens des Abendessen, bei welchem die Frauen und jungen Madchen mit in bunter Reihe sitzen, und unter vielen Toasten aus großen alten Pokalen das der Braunschweiger Mumme ähnliche dicke Bremer Seefahrtsbier getrunken

wird. Erst spät in ber Nacht trennt man fich.

Nicht weniger heiter geht es ben ganzen Februar hindurch in dem kleinen Städtchen Hall in Throl und in den unliegenden Ortschaften zu, wo, vom ersten Tage nach Maria Reinigung angesangen, mit Ansnahme des Freitags und Sonnabends, fast täglich ein Maskenumzug stattsindet, welchen man das

Sublerlaufen nennt.

Die Männer und Buben\*) versammeln sich zu diesem Zwecke schon um ein Uhr Nachmittags vor der Dorfschenke, wo der Hubler, den gewöhnlich ein reicher Bauer vorstellt, seine Verkleidung anzulegen pflegt. Sein möglichst buntscheckiger Anzug besteht in einem langen Beinkleid, das über die Stiefeln geht, und einer kurzen Jacke, welche an das Beinkleid angeknüpft ist. Vor dem Gesicht hat er eine hölzerne Larve, auf welcher ein Käfer oder eine Maus geschnicht ist, und um den Kopf ein Tuch gewickelt, welches über den Nacken hinabläuft und unter dem Hals so zusammengebunden ist,

<sup>\*)</sup> In Eprol, wie in gang Defterreich, beißt jeber unverheirathete Mann ohne Untericieb bes Algers "Bub'."

daß die Larve rings davon umgeben wird. Ein grüner flacher Hut, nach Landesart mit Hahnenfedern und Gemsebart verziert, sowie ein Gurt um die Taille, in welchem lauter Semmeln steden, vervollständigen den Anzug. Sobald er ihn angelegt, zeigt er sich am Wirthshaussenster, worauf die Draußenstehenden sogleich aus vollem Halse schreien:

"Unter ber Bettichsobt schreht a Raiter; Ber si nit außer traut, isch a haiter.

(Unter ber Bettstell' fteht ein Trageforb; wer sich nicht herauswagt, ift ein Barenhanter (fauler Mensch). Gins, zwei, brei — hubler bo!)

Der Hubler läßt fich diese Beraussorderung nicht zweimal sagen, sonbern begiebt sich unverweilt aus der Schenke, indem er mehr als 50 Brezeln, welche an seiner langen Peitsche hängen, mitunter wol auch Kreuzer unter die versammelten Jungen wirft und dieselben, wenn sie sich um die Brezeln

balgen, tüchtig mit ber Beitiche ichlägt.

Dann durchgeht er die Reihen der Bauern, welche sich inzwischen in einer langen Gasse gelagert haben, und jucht sich einen heraus, der ihm vorslaufen soll. Während sich nun dieser dazu anschieft, eilt ihm der Hubler nach und schlägt ihn so lange unaushörlich zwischen die Beine, bis er ihn einzgeholt hat, worauf er ihn in die Schenke führt, ihm am Brunnen das Gessicht wäscht, ihn mit einer Semmel und einem Glas Wein bewirthet und seinen Lauf von Neuem mit einem andern Bauer beginnt.

Dies bauert bis Connenuntergang, wo fich ber Sudler entlarvt und

bierauf im Wirthshaus ben Tangreihen anführt.

Um tollsten aber ist es am unfinnigen Pfinztag, dem Donnerstag vor Fastnacht, wo in manchem Dorfe bis 30 Hudler und neben ihnen noch mehrere Heren laufen, d. h. als Bäuerinnen verkleidete Männer, welche auf Kehrbesen reiten, Wickelfinder aus Lumpen, Popeln genaunt, auf dem Urme tragen und allerlei muthwillige Possen treiben.

lleberhaupt gilt dieser Donnerstag, welcher in Schwaben ber gumpige (von gumpen, springen, hüpsen), ober schmotzige (von Schmotz, Fett), in Baiern ber gumpete, in Desterreich ber unsinnige ober veiste (fette), in Blämisch-Belgien vetten donderdag (fette D.) heißt, an den meisten

Orten ale ber Anfangstag bes Fajdinge.

Am Rhein, wo man ihn Weiberfastnacht nennt, geht in den Städten Alles schon mit Larven (flaades), zum ersten Mal hört man den wohlbefannten Rus: "Gäck, loß Gäck elans!" (Geck, laß Geck vorbei!) mit dem man sich answeicht, und in Köln herrschte früher die Sitte, daß an diesem Tage der Genüsemarkt zeitiger aushörte und die Gemüseweiber (Cabbeswiver) sich mit den Resten ihrer Gemüse warsen, auch wol die Mützen vom Kopse rissen, weshalb die Weibersastnacht dort noch jetzt der Mützen besteht lag oder Mötzen bestohd heißt. Da jedoch dabei nicht selten die ärgsten Unsordnungen vorsielen, ward dieser Unfug von der Polizei verboten, und mit

ihm ist auch der Bellengeit, eine mit lauter Schellen behangene Narrenmaste, verschwunden, die, von lustigen Fiedlern begleitet, durch die Straßen zog und durch ihre Sprüche und Späße das herannahende allgemeine Fest ankündigte.

Dagegen hat sich in Donaueschingen und den Städten der Baar im Schwarzwald eine ähnliche Figur, das Hanseli, erhalten, welches ausschwarzwald eine ähnliche Figur, das Hanseli, erhalten, welches ausschwarzwald Dunstig (schwodigen oder fetten Donnerstag) und in den Faschingstagen in den Straßen herumläuft. Es hat einen Fuchsschwanz auf dem Rücken, große Sträuße von Papier und Flittergold am Kopf, eine schönlackirte hölzerne Larve vorm Gesicht und allerlei gemalte Figuren auf dem Rücken, dem Bauch und den Beinen, und macht mit seinen zwei langen kreuzweis über Brust und Rücken geworsenen Lederriemen mit größeren und kleineren Schellen einen ohrzerreißenden Lärm, besonders wenn es mit mehreren Hanselis zusammensommt. In Donaueschingen haben diese Hansel noch außerdem Körbe mit Rüssen, Aepfeln und Birnen bei sich, aus denen sie ganze Hände voll unter die Kinder wersen, welche ihnen überall nachlausen. Manche tragen sogar ein Fäßchen Bier unter dem Arm, aus dem sie den Kindern zu trinken geben, indem sie dieselben dazu von ungehener langen Würsten abbeißen lassen, die sie zu diesem Zweck ebenfalls bei sich siehren.

Ganz anderer Art ist das Egerthansel, welches am unsinnigen Pfinztag in den tyroler Städten Neumarkt und Tramin auftritt. Dies ist nämlich ein großer Mann, welchen die Burschen aus Stroh und alten, lumpigen Kleidern versertigen und auf einer eigens dazu bereiteten Tragbahre herumtragen. Auf Pläten und an verschiedenen Häusern halten sie an und fragen den Strohmann um allerlei Nenigkeiten. Im Namen der Puppe antwortet ein Bursche und macht alle anstößigen Tagesneuigkeiten fund. Zulet wird der Egerthansel einer alten, aber heirathslustigen Jungser als Bräntigam gebracht und unter schallendem Gelächter über der Hausthür ihrer Wohnung ausgehängt. Dann ziehen die Buben ins Wirthshaus zu Musik und Tanz

und bringen ben Reft bes Tages unter lautem Bubel gu.

Im Dberinnthal wird an bemselben Tage bas jogenannte Blodsfest geseiert, welches in einigen Alpen ber Schweiz am 17. Februar, bem Donatustage, stattsindet.

Schon einige Tage vorher gehen die jungen Buriden in die Gemeindewaldung, suchen sich bort ben ichonften und größten Baum aus, hauen ihn

um, aften ihn ab und ziehen ihn auf ben Rirchplat.

Am unstinnigen Donnerstag nun wird der mit Blumen, Kränzen und Bändern geschmückte Stamm auf einen Schlitten gelegt, und von den Burschen, die mit schwarzledernen kurzen Hosen, grünen Hosenträgern und weißen Strümpfen bekleidet sind, ins Dorf gezogen. Der ältoste Junggeselle geht an der Spige, auf dem Blocke besindet sich ein Schalksnarr, auch Herold genannt, der reimend auf dem Stamme hin und herläuft und womöglich jedem Begegnenden einen Spitzeim zuruft.



Das Sanfellaufen in ber Baar.

Besonders kommen die Mädchen der Häuser, an denen der Zug vorübersieht, nicht ungenecht sort. Neben dem Schlitten gehen verschiedene Masken einher: ein Türke und eine Türkin, ein Sterngucker mit langem Frack und unsgeheuren Fernröhren, Bardiere, Zigenner u. A., die nicht wenigen Lärm machen und allerhand tolle Streiche ausführen. Auf niedrigen Scheunendächern werden Zwergföhren (Pfötschen) gepflanzt, die Zigenner sagen wahr oder suchen zu stehlen, die Bardiere laufen den Mädchen nach und wollen ihnen mit hölzernen Bardiersmessers messern den Bart abnehmen, eine Kellnerin bietet den Zuschauern Wein und Schnaps an und erhält dafür ein erkleckliches Trinkgeld, und so geht es unter beständigem Jauchzen und Schreien durch das ganze Dorf. Nur hier und da wird bei einem Hause Halt gemacht, gepocht und gefärmt.

Bulest wird ber Blod unter Hurrahrufen abgeladen und an manden Orten öffentlich versteigert, und bas bafür empfangene Gelb im Wirthshaus

gemeinschaftlich verzehrt.

Bon einem andern Fastnachtszuge, dem Umzug des Bruders Fritschi, welcher noch allährlich in Luzern stattsindet, wird dieser Donnerstag der

Fritidistag genannt.

Bu Ende bes 15. Jahrhunderte lebte nämlich auf einem Landgut am Abhang ber Salben, unweit ber Stiftefirche, ein fehr jovialer Mann, welcher Fridlin hieß, und in ber gangen Giogenoffenschaft unter bem Namen "Bruber Fatiding" ober "Fritichi" befannt mar. In feiner Jugend hatte er in ben Kriegen wider Karl ben Rühnen tapfer mitgefochten, bann aber fich auf fein Butchen gurudgezogen, von wo er nur einmal im Jahre, am Donnerstag por Faftnacht, in die Stadt fam, um auf feiner Bunftftube gum Gafran, welche noch jest nach ihm die Fritschigunft beißt, im Rreise feiner alten Baffengefährten einen heitern Abend zu verleben. Bur Erinnerung an biefe fröhlichen Busammenfunfte bestimmte er in seinem Testament, bas er mit einigen Schenfungen begleitete, es folle fich alle Jahre am Donnerstag vor Faftnacht eine Bejellichaft von Bunftbrüdern verjammeln, bann fein großer, fünstlich aus Budebaumholz geschnitter und mit Gilber verzierter Bofal, ber Fritichitopf genannt, burch einen Mann feines Budges, mit Spielleuten begleitet, in ber Stadt berumgetragen und daraus Jedermann, wer es begehre, ein Trunt Bein verabreicht werden, und hierauf die Gefellichaft mit Gewehr und Barnifd ausgeruftet über ben Bof hinaus nach ber Balben giehen und von ba wieder nach ber Stadt auf die Bunftftube gurudfehren, um baselbit ben Abend unter Luft und Tang froblich gugubringen.

Die Obrigfeit ichenkte biefem originellen Fastnachtoscherz ihren Beifall und begabte ibn mit nichreren Freiheiten und Begunftigungen, und so hat

fich bie Bedächtniffeier bis auf ben heutigen Tag erhalten.

Einige buntgeschmüdte Knaben führen ben Zug an; ihnen folgt bie ältere Mannschaft, mit aller Art Kriegsrüstungen und Freiheitstrophäen ausstaffirt, bann fommt ber Träger bes Potals, von einem stattlichen Fähnbrich
mit bem Banner ber Gesellschaft zum Safran und von einem Hauptmann zu

Pferbe und in voller Ruftung begleitet, und hierauf ber Bruder Fritschi selbst mit seiner theuren Chehälfte, beide zu Pferde und in der Tracht ihrer Zeit, aber weiß und blau, nach den Farben des Cantons, angezogen, und in grostesse Greisenmasten vermunnt.

So geht der Zug vom hof aus durch die Weggisgasse nach der Großund Kleinstadt, und von da wieder nach dem haus der Gesellschaft zum Safran oder Fritschi zurud, wo ein einfaches, aber sehr heiteres Mahl ge-

halten und ber Tag unter Jubel und Tang beschloffen wird.

Der Freitag, welcher auf ben gumpigen Donnerstag folgt, heißt in Schwaben ber rüstige (rußige) ober bromige (von b'ramen, rußig machen), weil man, sowie man Morgens aussteht, einander das Gesicht schwarz und rußig zu machen such ser sonnabend aber wird in Altdorf und anderwärts der schmalzige Samstag genannt, indem an diesem Tage die Hexen und bösen Weiber Auchen bacen sollen.

In Flandern heißt der Fasten-Sonnabend Frauchensamsstag, und in Secloo pflegen alle verheiratheten Frauen sich bald nach Tische zu versammeln, um gemeinschaftlich Kaffee zu trinken, Pfannenkuchen (Koekkebak) dazu zu essen und Karten zu spielen. Erst um acht Uhr Abends ist es den Männern erslaubt, hinzukommen, und dann wird heißer Wachholderbranntwein getrunken, gefungen und getanzt, und der Reigen beim Nachhausegehen oft noch auf den

Straffen fortgefett, bis man fich endlich trennt.

Die barauf folgenden Tage führen in Brügge und Kortryd die Namen Männchenfonntag, Mädchenmontag und Knabendienstag, indem es bort Brauch ist, die Bersonen, nach welchen der Tag benannt ist, irgendwo einzuschließen und nicht eher wieder freizulassen, als bis sie ein Geschenk versprochen haben. Die Männer sinden sich gewöhnlich mit Flips ab, einem Getränf aus Bier, Zuder und Siern, Franen und Mädchen aber geben Kassee oder Chosolade mit Rosinenbrodchen zum Besten.

Der Sonntag Quinquagesima, der 50. Tag vor Oftern, welcher auch Estomili heißt, weil in den katholischen Kirchen an ihm der Gottesdienst mit dem Absüngen der Worte aus dem 71. Psalm: "Sei mir ein starker Fels" (Esto mili in Deum protectorem) beginnt, wird in Deutschland der Fastenachtssonutag genannt. Denn wenngleich die Fastnachtszeit oder der Carneval eigentlich mit dem Tage der heiligen drei Könige anfängt und dis zur Aschemittwoch dauert, so werden doch im gemeinen Leben nur die drei letzten Tage vor Aschemittwoch mit dem Ramen Fastnacht bezeichnet, welcher seinem Wortlaut nach ursprünglich dem Fastnachtsdienstag als dem Vorabend der Fasten allein zusommt.

Auch die Deutsch bohmen verstehen unter Fognat blos die letten brei Tage des Faschings, welche, als die lebhastesten und lärmendsten der ganzen Fastnachtszeit, Beranlassung sind, daß man die Woche, in welche sie fallen, die Fastnachtswoche, die unfinnige oder taube, in Belgien die Teufels=

woche nennt.

Diese Hauptcarnevalstage, welche in Deutschland hier und ba Dorles ober Torkeltage heißen, werden von den Blamingen nicht mit Unrecht die

fetten Tage genannt.

Deun während dieser drei Tage wird Nichts gethan, als gegessen, getrunken und getobt. Die Handwerker lassen ihre Arbeit liegen, die Fabriken sind geschlossen, die Läden werden bereits am Mittag zugemacht, und Jung und Alt bewegt sich auf den Straßen, theils um die Masken zu sehen, theils um sielbst sich dem Bergnügen des Maskirens zu überlassen. Bald sind es mehr oder minder zahlreiche Trupps, welche ihr Erscheinen schon von sern her durch den Ton einer Trompete oder eines Anhhorns versünden und irgend einen drolligen Auszug bilden; bald sind es einzelne Charaktermasken, welche die Straßen durcheilen oder in die Hänser schließen, um den Ersten Besten zur Zielschiebe der wundersamsten Späße zu machen. Wem nur irgend ein toller Schwank einfällt, der wirft sich in eine Maske und sührt ihn aus. Daher ist auch das Grotesse und die Karikatur vorwiegend, und die Kbbildung einer Scene beim Carneval in Antwerpen zeigt uns denklicher als jede Beschreibung, wie es an den Faschingskagen in Bestgien auf den Straßen zugeht.

An manden Orten giebt es besondere Gesellschaften, welche es sich zur Anfgabe machen, Carnevalslustbarkeiten zu veranstalten, wie z. B. die Kösnigsgesinnten in Antwerpen, die Jungmännerkammer in Hasselt, der Höllenklubb in Diest n. a., und von ihnen veranlaßt sinden geswöhnlich große Maskenaufzüge Statt, welche entweder eine geschichtliche Besechneit, oder eine Tagesfrage zum Gegenstand ihrer Darstellung haben. Da dergleichen Umzüge immer eine Unzahl Schaulustiger aus Nah und Fern herbeilecken, so wird diese Gelegenheit benutt, um für die Armen zu sammeln.

Denn ein charafteristischer, der Nachahmung werther Zug des belgischen Carnevals ift es, daß er zum Bortheil der Unterstützungsbedürftigen dienen muß. Auch die verschiedenen Gesangsvereine pflegen in den letzten drei Faschingstagen, wo alle Case's, Ballsäle, Restaurationen und Schankwirthsichaften vollgepfropft von Menschen sind, des Abends von einem öffentlichen Lokal zum andern zu ziehen, überall einige Gesangsstücke vorzutragen und

fich bafur von ben Unmefenden Gaben für die Urmen gu erbitten.

In England findet zwar kein eigentlicher Carneval Statt, aber bennoch haben sich am Fastnachtsbienstag, dem Shrove-Tuesday, der in Nordengland Fastens-Even, Hastenabend, heißt, noch viele daran erinnernde Gebrändze ershalten. Der Name shrove, welcher im westlichen England auch zur Bezeichnung des Fastnachtsmontags dient, soll sich auf die Gewohnheit beziehen, an diesen Tagen, bevor die Nesormation eingeführt war, in die Pfarrkirche zur Beichte zu gehen. Um daran zu erinnern, wurde gegen 10 Uhr Morgens mit der großen Gloke gesäutet, damit Ieder es hören könnte, und dieses Läuten ist in den meisten alten Pfarrkirchen üblich geblieben, und wird in London die Pfannkuchenglocke (Pancake-bell) genannt. Denn der Brauch, am



Vastnachtedienstag Pfannkuchen, Rahmkuchen (fritters) ober ähnliches Badwerk zu essen, ist so allgemein verbreitet, daß man eben so oft Pfannkuchentag (Pancake-day) sagt, wie Shrove-tuesday. Der Fastnachtsmontag heißt sonst auch Collop-Monday, d. h. Fleischsschutz-Montag, weil es ehedem üblich war, an demselben das noch übrige Fleisch in Stücken zu schneiden, um es einzusalzen und nach den Fasten zu essen. Weniger gedräuchlich ist jetzt für den Dienstag der Name Fußballtag (football-day), da die Sitte, an diesem Tage Ball zu spielen, sich gegenwärtig nur auf Kingston und die benachsbarten Städte beschwänft.

Wo es noch geschicht, wie in Teddington, Twickenham, Hampton-wid, Bushh, Kingston-upon-Thames und andern Orten, pflegen die Einwohner schon bes Morgens die Fenster ihrer Häuser von unten dis oben zu sichern, indem sie Hürben davorstellen, oder Latten darüber nageln. And die Läden bleiben geschlossen, und Alles nimmt am Spiele Theil. Es beginnt damit, daß ein Ball von Thür zu Thür getragen wird, um kleine Geldbeiträge zu erbitten.

Gegen 12 Uhr werden die Balle losgelassen, und nun schlägt Jeder, ber da fann, ben Ball. Es bilden sich oft mehrere Gesellschaften, die in den Straffen und auf den Pläten Ball spielen, bis gegen 4 Uhr die verschiedenen Theilnehmer am Spiel sich in die Wirthsbäuser zuruckziehen, um das ein-

gejammelte Belb zu verzehren.

In einigen entlegeneren Theilen Englands hat sich noch die alte Sitte bes Huhnschlagens (threshing the hen) erhalten, besonders in Essex und Suffolt. Die Henne wird einem Burschen auf den Rücken gehangen, der einige Pserdeschellen an seinem Körper besestigt hat. Die übrigen Bursche, denen die Mädchen ihre Schürzen um die Augen binden, haben Zweige in den Händen und versolgen nun in einem etwas größeren Hose oder einer kleinen Umzännung den Mann mit der Henne, dessen Standort sie an den Schellen errathen müssen, wenn ihnen ihre Liebsten nicht aus Freundschaft einige geschieft angebrachte Gudlöcher verschafft haben, wie es nicht selten geschieht. Bur großen Belustigung der Zuschauer schlagen die Versolger des Huhns gewöhnlich hänsiger Einer den Andern, als das Huhn. Ift es endslich getrossen, so wird es mit Speck gesocht und nehst einem ganzen Verge von Psannkuchen und Rahmkuchen gemeinschaftlich verzehrt.

Sat sich Eins ber Mitessenden bes Bergehens schuldig gemacht, öfter zu lange im Bett zu liegen oder sonst nachlässig zu sein, so wird ihm bei dieser Gelegenheit der erste Pfannkuchen überreicht. Da jedoch Niemand ihn als

verdient annehmen will, jo wird er meift den hunden zu Theil.

An manchen Orten Norfolks wird ein hahn in einem eigens dazu versfertigten Topfe, aus welchem der Kopf und Schwanz hervorragen kann, gegen 12 dis 14 Fuß hoch vom Boden über der Straße aufgehangen, und nun erprobt Jeder seine Geschicklichkeit im Werfen. De vier Würfe werden mit einem Zweipfenniger bezahlt, und wer den Topf so trifft, daß er entzwei bricht und ber Hahn herunterfällt, erhält diesen als Belohnung.

Man erzählt, daß in North-Walsham einst zwei Spaßwögel anstatt bes Hahns eine Eule in den Topf steckten und an viesem den Kopf und Schwanz so befestigten, daß man glaubte, ein Hahn säße darin. Als nun nach vielem vergeblichen Wersen ein Arbeiter endlich den Topf traf, flog die Eule davon, und es blieb ihm als Preis Nichts als die Scherben und das tolle Gelächter der Zuschauer.

Eine Hauptbelustigung bes Bolfes am Fastnachtsbienstag waren früher bie Sahnenkämpse (cock-fighting), zu benen bie englischen Sähne schon zur Zeit Cajar's als besonders geeignet galten, aber seit könig Eduard III. und Beinrich VIII. ist bas Berbot bieser Kämpse so oft wiederholt worden, baß

fie jett verschwunden find.

Dagegen hat sich in Hobbeston in hertfordshire seit unbenklicher Zeit die Gewohnheit erhalten, am Fastnachtsbienstag regelmäßig um 4 Uhr Morgens und 8 Uhr Abends mit der Fenerglocke, welche ehemals das Zeichen zum Ausünden und Auslöschen von allem Licht und Fener gab, zu läuten, um den Einwohnern Ansang und Ende der Freiheit zu verfünden, Pfannenkuchen zu backen und zu essen, und diese Erlaubniß wird so gewissenhaft benutzt, daß nach der achten Stunde kaum noch ein Pfannenkuchen in der ganzen Stadt

gu haben ift.

Eins ber eigenthümlichsten Fastnachtsspiele ist das Seilreißen (rope pulling) in Ludlow. Der Magistrat besorgt dazu ein 36 Ellen langes und 3 Boll dickes Seil, welches einige seiner Mitglieder um 4 lihr Nachmittags an einem Fenster der Markthalle herablassen. Unmittelbar darauf beginnt der größte Theil der Sinwohner, in zwei Parteien getheilt, einen hartnäckigen Kanupf. Oft gegen 2000 Bersonen zerren an dem unglücklichen Seil, indem die Sinen zur Shre der Castle-street und Broad-street Wards, die Andern für die Old-street und Corve-street Wards streiten, und sede Partei das Seil über die vorgeschriebene Grenze zu ziehen sucht. Gelingt es einer Partei, so hört das Reißen auf, um nochmals und mitunter selbst zum dritten Male erneuert zu werden, indem die siegreiche Partei es wiederum ausgiebt. Zuletzt wird es von den Siegern versauft, und der Preis, welcher sich gewöhnlich auf zwei Pfund besäuft, gemeinschaftlich vertrunken.

In Danemark nimmt ber Fastenabend (Fastelaun) ober die Fastnacht unter ben wenigen Bolksfesten, welche sich noch erhalten haben, wol ben ersten Rang ein, ba er zu ben beliebten Fastnachtsspägen Beranlassung giebt, die nicht nur auf dem Lande, sondern selbst in den Städten

am Saftnachtsmontag ftattfinden.

Namentlich ist bas Ragen werfen eine hauptbelustigung bes Tages. Gine Rate wird in eine Tonne eingesperrt, die Tonne in einer gewissen höhe an einem quer zwischen zwei Pfählen gespannten Seile besestigt, und nun wird so lange mit Anitteln nach der Tonne geschlagen, bis sie ausein-anderfällt und die Kate aus ihrem Gefängniß herabspringt.

Die munderlichsten Berkleidungen der Spielenden, welche in ben Dörfern

meist auf stattlich geschmückten Pferden siten und im Borübersprengen die Tonne treffen muffen, erhöht noch das Bergnügen. Während aber auf dem Lande auch die Erwachsenen sich an dem Katenschlagen oder slage til den ergötzen, wird dieses Spiel in Kopenhagen und andern Städten nur den Kindern überlassen, welche sich mastiren, möglichst grotest herausputzen und mit aller Kraft ihrer kleinen Urme auf die Tonne lossschlagen.



Das Ragenmerfen in Rorenbagen.

In Deutschland ist bie Fastnacht nicht minder eine Zeit bes Schmansens und ber rauschenden Bergnügungen, wie in Belgien, und wenn auch
rie Mummereien auf offiner Straße, die Umzüge ber Faschingsnarren
ver bas Maskenlaufen mit all' den Bossen, durch welche sich ber Fastnachtseinstag den Ramen Narrenfest oder Narrenfirchweih verdient
hat, nur noch in den fatholischen Gegenden vorsommen, so hat sich roch selbst
in pretestantischen Ländern die Gewohnheit erhalten, sich währent dieser Tage
auf Bällen zu massiren und namentlich den feisten (setten) oder Fastnachtsdienstag, welcher auch in Schweden der fette Dienstag (settischag) heißt,
durch gewisse Speisen und Badwerfe auszuseichnen, welche sast ausschließlich
für diesen Tag bestimmt sind.

So werden an vielen Orten sogenannte Fastnachtsbrezeln gebaden, an anderen Bfannkuchen oder Arapsen gegessen, welche in Baiern Faschingkrapsen, in Thüringen Aröppeln oder Hornaffen, in Hessen Areppeln, in Schwaben Fastefüchle oder Fastnachtsöhrle, in der Pfalz Fastnachtstüchelchen heißen, und in plattdeutschen Gegenden dürsen die Hectweggen oder Heedewecken, heißen Wecken, bei feinem Fastnachtsmahle sehlen.

Es find bies freuzförmige Brodden aus feinem Mehl und Milch, welche entweder mit Butter bestrichen, oder in siedender Milch abgesocht und mit

Giern, Butter und Gewürz zubereitet ale Borfoft genoffen werden.

And in Frankfurt a. Mt. ist man überall des Morgens kleine runde, inwendig mit Schmetten gefüllte, ganz heiße Brodchen von feinem weißen Mehl, oder in Brodteig eingewidelte Würstichen, und in der Schwalungegend in Bessen war bis in neuester Zeit Erbsendrei und Nippensleisch das allgemeine Fastnachtsgericht, wobei es üblich war, die abgegessenen Nippen in den zur Aussaat bestimmten Leinsamen zu stecken und die Töpse, in denen die Speisen gefocht waren, zu zertrümmern.

Ebenso wird in Stendal in der Marf noch in allen Häusern Sauertohl und Anadwurst gegessen, und in der Gegend von Ofterode hebt jeder Bauer sorgiältig seine Bratwurst auf, um sie erft zur Fastnacht anzuschneiden.

And die Balle von den Gilden und Bereinen, welche ihre Zusammenfünfte in Ofterode halten, werden bis zum Fasi'labend aufgeschoben, und
jede einzelne Gilde sammelt dazu bei den Meistern Würste, wobei die Innggesellen, welche einsammeln, verkleidet sind. Sie tragen einen alten Topf
mit Schmierkäse unter dem Arm, womit sie "die alten Weiber einbalsamiren."
Die Bratwürste, welche sie erhalten, sind alle befränzt, und mit ihnen schreiten
dann die beiden Junggesellen vor ihrer Brüderschaft, welche sich in Ordnung
ausgestellt hat und Lieder singt, von einem Meister zum andern, und bei
jedem sprechen sie:

Unfre vorigen Alten Saben's fo gehalten, Saben's uns bejohlen, Saben's uns bejohlen, Bir follten uns eine Bratwurst holen. Wär 's feine Bratwurst, so mar 's ein Stud Gelb, Was uns Brübern auch gefällt.

Abends ift an allen Orten Mufit, und ein Jeder verzehrt seine Bratwurst, wie am Markttage seinen haring.

Aehnliche Fastnachtofestlichkeiten einzelner Bunfte und Gemerte haben

fich auch anderwärts erhalten.

So gehen z. B. in Breslau am Fastnachtsbienstag bie Schornftein= feger umber, wünschen Glud und bitten sich babei eine Gabe aus, und in Eger feiern bie Fleischer an bemselben Tage ihr Fest bes Fahnenschwingens. Die Egerer Metger und Tuchmacher erhielten nämlich als Lohn für ihre bei der Erstürmung der Raubsesten Neuhaus und Graslit bewiesene Tapferkeit im Jahre 1402 vom Senat das Privilegium, bei ihrer Zusammenkunft in der Fastnacht die Zunftsahne vor das Haus heraushängen, mit dem rothen Feldzeichen zieren und sie unter Trompetenschall neun Mal schwingen zu dürfen.

Ueberdies wurde ihnen noch die Bergünstigung gewährt, bei bieser Gelegenheit drei Tage lang Ehrentanz halten und sich am Schiffziehen belustigen zu dürfen, welches damals eine beliebte Fastnachtsergöglichkeit war.

Da das Fahnenschwingen große und ausdauernde Kraft erfordert, so sindet es nur noch bei den Metgern alle Jahre, bei den Tuchmachern dagegen äußerst selten Statt. Das Schwingen selbst geschieht, indem der, welcher die Fahne schwingen soll, nuter Trompetenmusit fünfundzwauzig die dreißig Schritte vor und eben so viele zurückschreitet, und dabei sortwährend die schwere mit Bändern reichgeschmückte Zunftsahne mit einem oder mit beiden emporgehober nen Armen schwingt.

Die Madden, welche zum Ehrentang geladen werden, reichen ihrem Guhrer gewöhnlich ein fünf Ellen langes, an beiden Enden mit Golofranfen

beschtes ichones Seidenband und ein Salstuch ober eine Befte.

Eine ähnliche Festlichkeit begehen die Metger in Salzburg. Am-Faschingssonntag führen sie nämlich einen schöngeschmückten Ochsen durch die Straßen der Stadt bis zum Gasthof zum Ochsen, wo sie kurz vor Mittag ankommen und wo mit dem Schlag 12 Uhr vom dritten Stock aus eine ungeheure weißseidene Fahne, welche fast bis zum Boden herabreicht und das Bild eines Ochsen zeigt, unter Musik und sautem Inbel eine ganze Stunde lang geschwungen wird.

Diejes Schwingen wiederholt sich zur selben Stunde an den beiden folgenden Tagen, und jo lange die Fahne zum Fenster heraushängt, wird ge-

fdmauft, getrunfen und getangt.

Das sogenannte Schönbartlaufen ber Fleischerzunft in Nürnberg, eines ber sonberbarsten Teste ber Vorzeit, welches nur in Nürnberg bekannt war, wurde schon 1539 vom Rathe untersagt und aufgehoben, ber Metgers

fprung in Munchen aber hat fich bis auf unfere Tage erhalten.

Schon vierzehn Tage vor Fastnacht, wenn Magistrat und Bolizei die Erlaubniß ertheilt haben, kommen die Fleischergesellen in Gegenwart der Beistigmeister auf der Herberge zu dem segenannten Büscheltanze zusammen, um die zur Festlichkeit nöthigen Berabredungen zu treffen, und zu bestimmen, wer beim Umzug die Kanne und den Becher tragen soll. Es geschieht dies abwechselnd von einem Meistersohn, welcher als solcher beim Freisprechen des Brunnenspringens überhoben ist, und von einem Knechte. Wer dazu ausserwählt wird, heißt der Hochzeiter und erhält Kanne und Becher mit nach Haus, um sie mit Blumen, Bändern, silbernen und goldnen Duasten zu zieren.



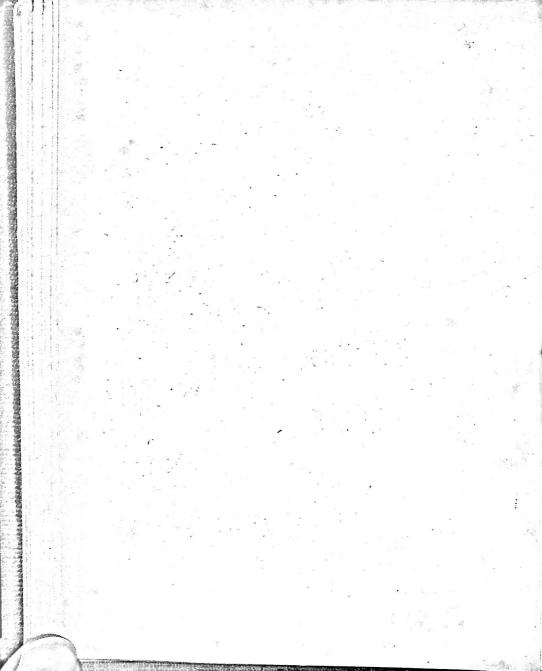

Am Faschingsmontag früh neun Uhr versammeln sich alle Fleischergesellen, reinlich angezogen, jeder mit einem frischen Blumenstrauß in der Hand. Einige Metgerbuben in schwarzen Beinkleidern, rothen Westen und Röcken, mit grünen Hüten auf dem Kopfe und dem Stahl an der Seite werden auf Bserde gesetzt, die Lehrjungen oder Lehrner, welche freigesprochen werden sollen, reiten ebenfalls in rothen Jänkern, den sandern Schäber umgeschürzt, auf Metgerspferden, für welche die königliche Sattelkammer willig Sättel und Schabracken bergiebt.

Hierauf wird der Hochzeiter feierlich mit Musik aus dem Hause seines Dienstherrn abgeholt und zuerst zum Altgesellen, dann auf die Herberg und von dort in die St. Peterskirche zur Messe geleitet. Die Musik und die Berittenen eröffnen den Zug, der Altgeselle mit den Beisitymeistern schließt ihn. Die Kannen = und Wilkommsträger, sowie der Altgeselle, tragen dem Herkommen gemäß rothe mit Silber bordirte Röcke, dreiecige Hite und ein

Banbelier, woran ber Degen hängt.

Von der Kirche geht der Zug in das fönigliche Schloß, um dem König und der königlichen Familie eine Huldigung darzubringen, und dann auf den Plat um den Fischbrunnen herum vor das Glasische Kaffeehaus, in welchem sich die Lehrlinge umkleiden. Um 12 Uhr Mittags nach dem Gebetläuten erscheinen sie wieder, ganz weiß gekleidet und mit Kalbsschwänzen verziert, welche ihnen bei jeder Bewegung um Kopf und Leib herumwedeln. Sie gehen drei Mal auf dem Nande des Brunnens herum, auf welchem eine lange Tafel zurechtgelegt ist, damit sie und der Altgesell darauf stehen können. Letzterer bringt nun unter dem Indel der versammelten Bolksmenge die Gesundheiten auf den König und seine Familie aus, wobei er jedes geleerte Glas in den Brunnen wirft, damit Niemand mehr daraus trinken könne. Dann erfolgt die Freisprechung unter nachstehender Formel:

Altgefell. Wo fommit but ber, aus welchem Land?

Lehrner. Allhier bin ich gang wohl bekannt, allhier hab' ich das Metger= handwerk aufrichtig und redlich gelernt, eben darum will ich auch ein recht=

ichaffener Metgerfnecht werben.

A. Ja, ja! Allhier haft du das Metgerhandwerk aufrichtig und redlich erlernt, sollst auch ein rechtschaffener Metgerknecht werden. Du sollst aber getauft werden bei dieser Frist, weil du gern Fleisch, Bratwürst und Brädel ist. Sag' an mir beinen Namen und Stammen, so will ich dich taufen in Gottes Namen.

2. Mit Namen und Stammen heiß' ich in allen Ehren, bas Taufen

fann mir Niemand wehren.

A. Rein, nein! Das Taufen fann bir Niemand wehren, aber bein Namen und Stammen muß verändert werden.

Du follft hinfilro beifien Johann Georg Gut, ber viel verbient und wenig verthut.

Während biefer Sprüche schlägt ber Altgesell bem Freizusprechenben immer mit ber slachen Hand zwischen die Schultern, bamit berselbe wisse, bas Leben sei mit manchen Beschwerben und Unannehmlichkeiten verbunden. Dann springen die Freigesagten in ben Brunnen hinab, werfen Nüsse unter bas Bolt und besprigen mit ihren "Schäfeln" die Buben, welche die Rüsse aufsuchen wollen.

Ift dieser Scherz vorüber, so steigen sie wohldurchnäßt wieder auf den Rand des Brunnens, wo nun Jedem eine Serviette um den Hals gebunden und von einem auf dem Arm emporgehobenen Metgerbüberl ein rothes Band mit den alten harten Thalern umgehängt wird, welche er bei der Taufe und Firmelung zum Angebinde erhalten hat. Bon diesem Moment an ist der Lehrling, welcher durch das Bad alle Unarten der Lehrjungen von sich abgewaschen hat, völlig frei, darf sich in die Gesellschaft der Gesellen mischen, mit ihnen trinfen und auf ihren Gelagen mit einem ehrbaren Mädchen tauzen.

Haben sich bie Freigesagten wieder angekleidet, so geht ber Zug auf die Berberg gurud, wo die Auflage vorgenommen wird, und jeder Megger-

geselle bie handwerfemäßigen Beitrage gu entrichten hat.

Die Abende des Faschingsmontags und Faschingsbienstags werden vertanzt und damit das Fest beschlossen. Der Willsomm, welcher bei dieser Gelegenheit vom Hochzeiter herumgetragen wird, ist ein vergoldeter silberner Pefal, dessen Griff einen Metzger mit dem Beile vorstellt, und auf welchem ein von zwei Widdern gehaltenes Bild eines Fleischers, der einen Ochsen schlägt, mit der Jahreszahl 1670 eingegraben ist.

Bei ben Böttchern in München ift es ebenfalls Brauch geblieben, in ber Woche nach Fastnacht ober an bieser selbst einen Umzug abzuhalten, welcher ber Schäfflertanz heißt und aller sieben Jahre Statt sindet.

Soll tiefer Tanz aufgeführt werden, so beschäftigen sich die Schäfflergesellen schon mehrere Wochen vorher damit, Alles vorzubereiten und die Tänzer einzuniben. Zugleich wählen sie einen Umfrager, welcher sich erstundigt, wo getanzt werden darf, einen Vortänzer, welcher einen mit Bändern geschmückten Stab trägt, den Reisschwinger, welcher drei volle Weingläser auf die innere Kante des Reisschwinger, welcher drei volle Weingläser auf die innere Kante des Reisschwinger, welcher deins verschütten darf, obwol er den Reiss mit der größten Geschwindigkeit über dem Kopf und durch die Beine schwingt, und welcher noch überdies den Titel der Herren, vor deren Hause getanzt und deren Gesundheit ausgebracht werden soll, genan wissen und beutlich aussprechen muß, ferner den Nachtänzer, einen Spaßmacher und 16 bis 20 Gesellen, welche den Tanz aussichtenen

Sie tragen eine grüne Kappe mit weißen und blauen Febern, schwarzes Halstuch, rethe Ermelweste, weiße Weste, Beinkleiber von schwarzem Manschefter, gelbes Schurzsell, weiße Strümpse und Schuhe mit silbernen Schnallen, und müssen, während sie die mit Buchsbaum und Bändern geschmückten Reisen brehen, hüpfend bei dem Schalle der Musik einen großen Uchter tanzen, allerlei Gänge und Lauben bilben und sich am Ende der labhrinthischen Win-

bungen boch immer wieber vereinigen.



4 \*

Bahlreiche Bolksmassen folgen dem Zuge, der von einer wohlgeordneten Musik begleitet wird. Bon Zeit zu Zeit wird ein Bube, der dem Handswurst zu nahe kommt, zum Ergögen der Zuschauer schwarz gemacht, und früher erregten namentlich die Neckereien der Gredel in der Butten allgemeine Heiterkeit. Dies war ein Spasmacher, welcher seinen viersach aufgeschlagenen Hut mit den vier Aff aus der Eichelkarte verziert hatte, eine lange Burst in der Hand hielt, von welcher er manchmal abbeißen ließ, öfter aber selber af, und scheinbar von einem ausgestopften alten Weibe in einer Butte auf dem Rücken getragen wurde.

Wie das Bolf diese Maske durch die Erzählung erklärte, nach einer überstandenen Best habe ein Bauerweib mit Giern in ihrer Butte sich zuerst in die halbentvölkerte Stadt hineingewagt, so soll auch der Schäfflertanz das her rühren, daß bei einer schrecklichen Senche in München, wo sich Niemand auf die Straße magte, die Schäffler zuerst den Muth gesaßt, vor die Häusser zu ziehen und Tänze aufzusühren, um so die Bewohner zu ermuntern,

ihre bumpfen, ungefunden Wohnungen zu verlaffen.

In Frankfurt am Main führen die Böttcher altem Berkommen gemäß ihren Tanz nur dann auf, wenn der Main fo fest zugefroren ist, daß die

Rufer auf ber Gisbede ein Sag binben fonnen.

Ift bies ber Fall, so ziehen sämmtliche Küsergesellen ber Stadt am Fastnachtsmoutag früh um 7 Uhr mit Musik auf ben Main und beginnen bort ihr Werk. Zahlreiche Neugierige versammeln sich an beiden Usern, um ber Arbeit zuzusehen, welche unter fortwährender Musikbegleitung und beständigem Hernmreichen des Bechers rasch vor sich geht.

Sobald bas Jaß fertig ist, tanzen bie Rufer um dasselbe herum, laben es unter großem Inbel auf und bringen es in bas haus des ältesten Gesichworenen, wo es die feinere Politur, bas Schnitzwerk u. s. w. erhält. Denn es wird mit einer Inschrift und dem Stadtwappen verziert und dem Rathe zum Geschenk gemacht, welcher es im Ratheseller niederlegen läßt und den

Rüfern bafür hundert Thaler gahlen muß.

Sind alle Stulpturarbeiten beendet, halten die Böttchergesellen mit dem schöngeschmückten Fasse einen Umzug durch die Stadt. Türkische Musik und eine große Menge von Zuschauern folgen dem wohlgeordneten Zuge, welcher vor dem Kömer anhält, um den dort versammelten Bürgermeistern und Senatsmitgliedern einen schriftlichen Gruß darzubringen, und von vier stattlich kostümirten Reisschwingern einige kunstreiche Tänze aussühren zu lassen, nach deren Beendigung der auf dem Fasse thronende Bacchus zwei Mal einen mächtigen gläsernen Pokal, zuerst auf das Wohl der Bürgermeister und des Senats, dann auf das der gesammten Bürgerschaft, austrinkt, worauf der Zug seinen Weg durch die übrigen Straßen nach den Wohnungen der Bürgersmeister und anderer Honoratioren sortsetzt.

Auf eine höchst originelle Beise wird ber Fastnachtsmontag im Entlibuch in ber Schweiz geseiert, wo er ben Namen hirsemontag (von birfen,

hirzen, fcmaufen, zechen) führt und mo fich bie Dorfer gegenseitig Boten

mit Briefen gufdiden.

Go fchidt 3. B. Efcolymatt feinen Biremontageboten nach Schüpfen und Marbad - Marbad nach Eicholzmatt - Schurfen nach Eicholzmatt, Baeli, Entlibuch und Flueli — Entlibuch nach Baeli und Schüpfen u. f. m. Diefe Boten werben von ben Ortsgeschworenen ernannt. Gehen aber, wie es bieweilen geschieht, zwei Boten gu einer Gemeinde, fo ift blos einer ber wirflid Beauftragte; ber antere, ben man Borbot nennt, vertritt Dienerftelle, und hilft mitunter vorleien.

Sobald nun nach beendigtem Gottesbienft vor dem Saufe, in welchem Die Ortobeamten ihr gewöhnliches Gericht halten, Die Schützenfahne ausgeftedt wird, versammelt fich Alles ohne Unterschied bes Alters und Geschlechts auf bem Dorfplate. Man lagert fid, um die fteinerne Ginfaffung ber ur= alten Dorflinde, fteht in Gruppen beisammen und sucht feine Unruhe oder Schadenfreude burch lebhaftes Sprechen möglichft zu verbergen, oder begiebt fich in die nahgelegenen Saufer, um dort die Anfunft des Siremontageboten

abzuwarten.

Plöglich ertont ber Ruf: "Er fommt, er fommt!" Die Bolfemenge theilt fich, und auf einem, mit Rollen und Blumenbuicheln reich geschmudten Roffe reitet ber Biromontagebote in ftabtifcher Rleibung, mit Banbern gang bebedt, einen mit Blumen und fleinen Spiegeln fcmerbelabenen aufgeftulpten Dreimafter auf bem Ropfe, in geftrecttem Galopp bis zu bem Saufe, mo bie Rabne hangt. Dort halt er ftill, thut einen herzhaften Trunt, burchfpaht Die Bolfemenge, bietet benen, welche er in feinem Stachelgebicht zu necken gebenft, ein Glas Wein an und gicht bann feinen mehrere Bogen ftarfen Foliobrief aus ber Taiche, beffen Augenfeite mit bem Landesmappen, einer Buche und einem Rreug, grun und hochroth bemalt ift. Da derfelbe gang in Reimen und im Ortsbialeft abgefaßt ift, fo lieft er ihn in einem lauten, fingenben, langfam ichleppenben Tone vor, um feine Stimme hörbarer gu machen. Im Gingang Des Briefes berührt der Sprecher entweder das Siftorifche

ber Feier Diefes Tages, ober bas Betragen bes vorjährigen Boten, welches er tadelt und laderlich macht, um fich felbft und die Gemeinde; die ihn ae-

fendet, um befto mehr herausftreichen gu fonnen.

Dann folgen Die fogenannten Boffen, b. h. Die fathrifden Siebe auf einzelne Berfonen, deren Thorheiten oder öffentlich befannte Bergehungen feit bem legten hirsmontagfest burchgehechelt werden. Dft giebt es 10 bis 20 folder Boffen, jenachdem ber Sprecher mehr oder weniger gut unterrichtet ift oder Luft jum Recfen gehabt hat. Meift werden ehrbare, oft bie angesehensten Leute barin mitgenommen, wogegen Berfonen, Die in febr üblem Rufe fteben, der Erwähnung nicht für würdig erachtet und nur bisweilen gulett im Briefe furg gufammengefagt merben.

Richt felten fucht Der ober Bener, welcher fich bem Belachter nicht gern ausseten will, vom Sprecher fich loszutaufen, er erreicht aber dadurch nur, daß er am Orte feines Wohnfites gefcont, und in ber Gemeinde bes Sprechers

besto fclimmer mitgenommen wird.

Ortsvorgesetzte zu neden, ist zwar nicht erlaubt, aber wenn der Sprecher von einem ober dem andern Ortsvorstand, ohne ihn zu nennen, charafteristische Sigenheiten auf eine feine Manier darstellt, so hat Niemand etwas bagegen.

Nach jedem Possen ruht der Sprecher ein Wenig ans oder labt sich mit einem Trunk, worauf er durch ein Pseischen bläst, um anzukündigen, daß ein neuer Possen anfängt. Zuletzt kömmt der Dorfruf, in welchem fast kein Dorfbewohner ungehechelt bleibt, indem der Briefsteller bald ein Kloster, bald eine Mühle, bald einen Karren, bald ein Kartenspiel wählt, um für Jedes einen Platz oder einen Bergleich heraussinden zu können.

Im Beschluß ermahnt der Sprecher Die Gemeinde zu größerer Sittsamfeit und zum Gehorsam gegen Die Obrigfeit, damit fie der Begunftigung

werth bleibe, ben Biremontag nach alter Sitte gu feiern.

Hat der Bote hiermit seinen Anftrag beendet, so steigt er vom Pferde und übergiebt dies dem Ortsvorstand, welcher es versorgen nung. Dann besucht er in seiner grotessen Aleidung den Tanzboten oder die Tanzdiele, wo ihm als der Chrenperson des Tages erlaubt ist, sich die schönste Dirne auszumählen und mit ihr allein zu tanzen, während alle andern Paare zurücktreten müssen.

Die Ortsvorgesetzten lassen ihm auf ihre Kosten ein Mahl zurichten, bei welchem sie ihm Gesellschaft leisten. Auch wagt es Keiner der Geneckten, dem Sprecher eine unfreundliche Miene zu zeigen. Denn er ist an diesem

Tage unverletbar.

Gleichwol reitet er noch vor der Dämmerung davon, um nicht hinter einem Zanne mit Steinwürfen begrüßt zu werden. In seiner Gemeinde angekommen, wird er wiederum bewirthet und mit einem Gelogeschenk belohnt, und überall währt das Fest mit Tanz und lautem Jubel bis zur Morgendämmerung.

Nach schriftlichen Ueberlieferungen sollen die "hirsmontagsboten" in Entlibuch burch ihre Tracht an die streisende Horde der Gugler oder Gugelhütler erinnern, welche 1375 durch die Entlibucher geschlagen wurden. Der hirsmontagsbrief ist angenommen am Tage und zum Andenken an die zu Buttisholz gesieserte Schlacht der Eidgenossen die Engländer.

Bei Buttisholz stand nämlich jene Buche, die mit der Entli-Brude dem Lande Namen und Bappen gegeben hat. Hinter ihr standen die Entlibucher

verstedt, als fie ben entscheibenben Ausfall machten. -

Weit und breit berühmt ist der Carneval von Köln, wo namentlich während der zwei Tage vor Ajchermittwoch, die davon den Namen Rastäge führen, mindestens die Hälfte der Einwohner Geck oder Narr wird, d. h. sich maskirt und lustig macht.

Selbst die Klostergeistlichkeit begeht ihren Fastelabend, an welchem Kutte und Schleier abgelegt und die brolligsten Bermummungen angethan

werben, und ber Carneval, den die Nonnen innerhalb ihrer Alostermauern halten, wird die Mütenbestapelung genannt, nur findet er in der Woche .

por bem Fastnachtesonntag Ctatt.

Der Abel und die Geldaristofratie begnügt sich zwar, wie an andern Orten, mit glänzenden Gesellschaften, Redouten und Bällen, aber alle übrigen Klassen der Bewohner nehmen an der eigentlichen Freude des Carnevals Theil, und halten, vom bemittelten Bürger an bis zum Packträger und Bettler herunter, ihren Fastelabend auf die althergebrachte Weise. Jung und Alt verkleidet sich, und so vermunnnt zieht man einzeln oder in ganzen Banden mit Trommeln und Musik durch die Straßen, welche immer mit einer Menge neugieriger Zuschaner angesüllt sind.

Einige parodiren in ihrem Anzug die herrschenden Kleidermoden und machen sie durch Uebertreibung lächerlich; Andere karifiren bekannte Perstönlichkeiten aus der Vergangenheit und Gegenwart oder stellen Tagesereigenisse allegorisch dar, und wer keine Maske bezahlen kann, unmwickelt sich wenigstens vom Kopf bis zu den Füßen mit Stroh, um als Strohmann

verfleidet herumzulaufen.

Treibt bann bie einbrechende Nacht die ganze Narrengesellschaft nach Saufe, so fängt gleich bas Schmausen an, bei welchem es volle Teller und Gläser geben muß, und sollte man bas ganze Jahr hindurch barben, und bei dem die Munze oder Münzch en, das Fastnachtsgebäck Kölns, unentsbehrlich sind.

Seit den zwanziger Sahren veranstaltet der Berein der Carnevalsfreunde jährliche Festzüge, die sich nicht weniger durch die Mannichfaltigkeit der zu Grunde liegenden Ideen, wie durch deren gelungene Ausführung einen großen

Ruf erworben haben.

So ward 1824 die Einholung der Prinzessin Benetia und ihre Verlobung mit dem Könige Carneval, 1844 Kaiser Maximilians Besuch der Stadt Köln im Jahre 1505 dargestellt. Da dieser Aufzug zugleich der einundswanzigste war, welcher dem Kölner Carneval verherrlichte, so benutte eine neue Gesellschaft von Käpplern oder Narrenkappenträgern, die aus dem Schoof des alten Vereins der Carnevalssreunde hervorgegangen war, diesen Umstand, um die Großjährigkeitserklärung des nach rheinischem Recht mit 21 Jahren mündigen Hanswurstes zu seiern.

Während baher am Montag ber große Maximilianszug in der treuesten historischen Nachahmung stattsand, zog am Dienstag auf einem hohen, reich beforirten und mit sechs prächtigen Pferden bespannten Triumphwagen der schönste aller Handwurste durch die Stadt, nachdem er vorher von seiner Pflegmutter Colonia feierlich mündig gesprochen worden war. Ueberall warf er den hübschen Kölnerinnen Kußhändchen zu, und seine beiden Gespielen

Schlenderten Sunderte von Blumensträngchen in die offenen Tenfter.

Ein humoristisches Vorspiel dieser Aufzüge wird meift schon am Beiber= fasching Nachmittage veranstaltet, bei welchem bas altherkömmliche Funken= forps, ein komisch spiesbürgerlicher Trupp, der nie beim Carneval fehlen darf, eine bedeutende Rolle spielt, und am Fastnachtssonntag sindet gewöhnlich die sogenannte Kappenfahrt Statt, eine heitere, maskirte und unmaskirte Fahrt, an welcher alle Käppler entweder zu Pferde, oder im Wagen Theil nehmen.

Um nämlich das Sprichwort wahr zu machen: "Gleiche Brüber, gleiche Kappen," wird am ganzen Rhein Riemandem der Zutritt zu den Bersamms lungen der närrischen Carnevalsgesellschaften gestattet, der nicht auf dem Kopse eine Narrenkappe trägt, welche in Köln alljährlich eine andere Form annimmt, aber immer die Stadtsarben "Roth" und "Weiß", und die Narrens

farben "Gelb" und "Grün" zeigt.

Am Montag Abend wird regelmäßig der große Maskenball in dem prachtvollen Saale des Gürzenich abgehalten, bei welchem oft vier bis fünf Tausend Masken erscheinen, und am Dienstag Abend ist das Pickenick, ein Fest, bei dem Zeder sein Essen und Trinken selbst mitbringen muß und bei

welchem ftete bie frohlichste Laune herischt.

Damit auch die Kinder nicht leer ausgehen an dem allgemeinen Inbel, welcher der Stadt Köln den Namen der Frendenstadt eingetragen hat, wird für sie von Zeit zu Zeit ein Eselbreiten veranstaltet, bei welchem die kleinen Neiter in den mannichfaltigsten Berkleidungen und Uniformen durch die Widerspenstigkeit und den Eigensinn ihrer langohrigen Untergebenen zum Ergötzen aller Zuschauer oft die drolligsten Figuren spielen.

Am Mitwoch endigen die Lustbarkeiten mit einer großen Kassegesellsschaft, Bisitt genannt, und der an diesem Tage allgemein übliche Häringssfalat oder, wie er im Kölner Dialett heißt, Hirringsschlot soll wieder gut machen, was der zu viel genossene Wein der vorhergehenden Tage vers

borben hat.

Eigenthümlich ift es, daß der Kölner Carneval keine Nachahmung in den benachbarten Gegenden öftlich vom Rhein gefunden hat, in so vielsacher Berührung auch die Bewohner untereinander stehen. Doch zeichnet sich die dortige Fastnachtsseier durch eine Sitte aus, die nicht weniger seltsam, als belustigend ist: die Knechte pslegen nämlich am Montag die Mägde, und diese am Dienstag die Knechte in die Zehen zu beißen, und sich sür diesen Liebesbeweis gegenseitig zu traktiren. Hoffentlich ist zum Besten der bestreffenden Zehenbeißer oder Zehenbeißerinnen mit diesem Brauche die Berpsslichtung verbunden, daß die Füße vorher gewaschen werden müssen, wenn die Berichterstatter auch darüber schweigen.

In Alten-Hundem begnügen sich die Mägde, den Knechten am Montag die Füße zu bürsten, ob nur trocken, ob mit Seise oder Lauge, bleibt gleichfalls ungesagt, mährend die Knechte am Dienstag den Mädchen die Socken von den Strümpfen schneiden. In Isersohn läßt man es gar beim Ausziehen des Stiefels oder Schuh's bewenden, welche ausgelöst wer-

ben muffen.



Großjährigfeiterflarung bes Carneval in Roln.

Im Kalbe'schen Werber in der Altmark dagegen legen die jungen Bursche Rosmarinstengel auf einen Teller, gießen Branntwein darüber und ziehen dann von Hans zu Haus, um den Frauen die Füße zu waschen. Hier und da an der Elbe thun die Knechte dasselbe bei den Mägden, und in der Gegend von Wittgenstein in Westfalen begossen noch Anfangs dieses Jahrhunderts die Knechte und Mägde einander mit Wasser. Sogar die Schulkinder liesen, wenn die Schule aus war, an den Bach und durchnäßten sich gegenseitig die auf die Haut.

Ebenso hat sich in dem Fleden Greven in Westfalen die Gewohnsheit erhalten, daß aller vier Jahre die während dieser Zeit getrauten Chepaare ohne Unterschied der Person in einen zu diesem Zwed auf dem Markte aufgestellten ungeheuren Kübel kalten Wassers springen und sich durchbaden lassen muffen.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Anderwärts wird ftatt des Beifens und Begießens geschlagen. So pflegen in der Graficaft Schaumburg Buriche und Madchen fich

gegenseitig zu fuen, b. h. mit Ruthen an die Waben zu schlagen. Man foneibet bagu aus ber immergrunen Stedypalme, welche haufig in ben Balbungen machft, fogenannte Gulfen ober Tueftranche, mit benen man ohne Ausnahme in jedes hans bringt und Frauen und Mabden bie Waben peitscht, indem man fpricht:

> Kuë, Kuë, Kaff'lahmt (Kaftenabenb), Wenn bu geeren geben mutt, Schaft bu fan langen Flaß hebben! (Wenn bu gern geben willft, follft bu fo langen Flache haben.)

Bei diesen Worten erheben die Bursche die Hand so hoch, als der Flachs werden foll, und nun wird Branntwein und Burft für fie aufgetragen.

Um Faftnachtsbienftag haben bie Madchen baffelbe Recht, schonen weber ben Pfarrer, noch die Guteberrichaft, und laffen die Manner nicht ohne

blutige Banbe los.

In der Gegend von Mellin in der Altmark jagt man einander mit Ruthenichlagen aus bem Bette, mas man Stiepen nennt, und in Dedlen= burg ift bei ben niebern Klaffen bes Bolfes allgemein die jogenannte Beet= weggen=Abstäupung üblich, indem Diejenigen, welche fich im Bette über= rafden laffen, folange mit Ruthen gefchlagen werben, bie fie einige Beetweggen geloben.

In höheren Ständen schickt man fich ftatt deffen finnbilolich eine zierliche Ruthe aus Silberbraht zu, ober schlägt fich auch bamit auf bie Finger.

Sier und da in der Altmark ziehen noch am Faftnachtstage die Knechte, von Mufit begleitet, mit Birfenreifern von Sof zu Sof, und ftanpen zuerft bie Bausfrau, bann bie Tochter und gulett bie Magte. Die Bausfrau giebt ihnen Schnaps, in einigen Dorfern Gier ober Mettwurft, die Madden bagegen beschenten die Anechte mit einem Strauf von Buchsbaum ober anderem Grun mit Banbern verziert, ber an ben But gestedt wirb. werden an einer großen Gabel jubelnd burd's Dorf getragen, um zu zeigen, welche Wirthin die langfte gegeben.

In der Mittelmark aber ziehen die Knechte blos einfach im Dorf berum, um Gaben einzusammeln, was man an einigen Orten gampern ober zempern, an auderen hänfeln nennt, und biefe Fastnachtsumgange, welche theils Erwachiene, theils Rinder halten, finden fich nicht nur in ber Mark, fondern auch in Schwaben, in ber Schweiz, im Elfaß, in Baben und in Frankfurt am Main. In biefer lettern Stadt hat fich vor feche Jahren unter bem Namen Die Bitteren eine Gefellichaft gebilbet, welche ben Zwed hat, Die Carnevalsfestlichkeiten nach Art ber Rölner und Mainger ju veranstalten, und ber Festzug, welcher 1861 ben Befuch bes Pringen Carneval in Frankfurt feierte, fiel außerft glangend aus.

Der Mainzer Carneval, der sich jett dreist mit dem Kölner messen, schreibt sich eigentlich erst vom Jahre 1837 her, wo sich die Carnevalsgesellschaft bildete.

Bereits seche Wochen vor bem Carneval beginnen bie allgemeinen Berfammlungen biefer Gesellschaft Abends in einem eigens zu biesem Zwecke

erbauten Lokale, welches ben vriginellen Namen Navrshalla trägt, und an solchen Abenden einen wahrhaft übersraschenden Anblid gewährt. Denn in dem großen, durch ungeheure Wands und Kronsleuchter erhellten Saale, deseschwährten, seltsamen Gemälten bedeckt find, sigen bichtgedrängt die mit der bunten

Schellenkappe geschmückten Narrhallesen. Die Rednersbühne ist auf das Bunteste desfeviert, und eine trefflich beseichte Musik füllt die Pausen zwischen den Reden. Punkt 7 Uhr fängt die Sitzung an. Ein donnernder Marsch ersichallt, die großen Flügelthüsen öffnen sich und der Ausschüßtritt in den Saal, besgrüßt von einem lautschallensden Lebehoch der Versammlung.



Der Carnevalerrafident.

Boran gehen zwei, in wunderliche Tracht gekleidete Herolde mit langen filbernen Stäben, auf welchen sich goldene Weizenähren wiegen. hinter ihnen kommen zwei Ausschussmitglieder mit Narrenstäben in der Hand, dann der Borsitzende in seiner sonderbaren Präsidentenmüße und die übrigen Mitglieder des Ausschusses, zusammen elf an der Zahl, denn elf ist die mystische Narrenzahl ebensowol der Mainzer wie der Kölner Carnevalsgesellschaft.

Hat der Ansschuß seine Sitze auf der Bühne eingenommen, so eröffnet der Borsitzende die Bersammlung durch eine Anrede, ein fröhliches Lied erschallt, die Gläser klirren und ein Redner besteigt unter donnerndem Tusch den Rednerstuhl. Zeigt er Geist, Wit und Humor, so wird er jeden Augensblick durch ein schallendes Bravo, durch lantes Lachen und durch einen schnetzernden Tusch unterbrochen, und verläßt unter Inbel und Beifall die Rednerbühne. Hat er aber fünf Minuten gesprochen, ohne der Versamm-

lung auch nur ein Lächeln abzugewinnen, so rasseln die Schellen an den bunten Kappen, um ihm anzudeuten, daß er die Geduld seiner Zuhörer nicht länger auf die Probe setzen und vom Rednerstuhl herabsteigen möge. Versteht er diesen Winf nicht, so wird das Schellengerassel, das Husten und Scharren immer lauter, die endlich der Einbruch erfolgt. Der Boden nämlich, auf welchem der Redner steht, und welcher durch ein Seil gehalten wird, dessen eines Ende sich unter den Füßen des Versitzenden befindet, fängt, sobald dieser das Seil losläßt, an zu wanken, und sinkt allmählich bis zum Saalboden herab, also ungefähr sechs Fuß tief. Höchst spaßhaft ist es nun, wenn der Redner sich sest anslammert, um oben zu bleiben, und seine Stimme möglichst zu verstärken such, nun das laute Gelächter der Versammlung zu übertönen.

In ben Reben selbst werben nicht nur lokale Zustände und allgemeine Zeitfragen der Geißel des Spottes unterworfen, sondern auch die Thorheiten und Sünden, welche die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, den Borsigens den nicht ausgenommen, mährend des ganzen Jahres begangen haben, scherzbaft der Deffentlichseit preisgegeben, und Jeder belacht den Spaß, der auf

feine Roften gemacht wird.

Eine dieser allgemeinen Bersammlungen ist auch den Frauen zugänglich, welche dann gewöhnlich in den Narrenfarben Noth, Gelb, Weiß und Blau erscheinen; sie findet aber nicht in der Narrhalla, sondern in dem eigens

bagu geschmudten Schauspielhause Statt und ichlieft mit einem Balle.

Um Fastnachtssonntag nun beginnt der eigentliche Carneval. Sobald ber Morgen anbricht, weckt ein wildes Trommelgedröhne die friedlichen Bewohner aus ihrem Schlafe. Es gilt, die Ranzengarde, die bewaffnete Macht des Mainzer Carnevals mit ihren langen Zöpfen und ihren noch längeren Gamaschen, ihren dreieckigen Hiten und ihren altväterischen Unisformen, zu versammeln. Sobald sie auf den Beinen ist, durchzieht sie truppweis die Stadt, vereinigt sich zu einem Heer und stürmt, den Generalstab an der Spihe, das auf dem Gutenbergsplate aufgebaute Wachthaus.

Dies ist das Zeichen zum Anfang der Carnevalsfreiheit, welche jeden Unterschied des Standes und des Ranges aushebt. Die Straßen und öffent- lichen Pläte füllen sich mit Einheimischen und Fremden, der wirkliche General der Garnison lacht mit dem nachgemachten, und Alles drängt sich nach dem Schauspielhause, wo um 11 Uhr das von einem Mainzer versaßte Carnevals-

preisstud von Mainzern aufgeführt wird.

Nach Tisch sindet die große Kappensahrt Statt, bei welcher Scherz, Sathre und tolle Laune freien Spielraum haben, und am Montag wird der große Festzug des Prinzen Carneval gehalten, der jedes Jahr in anderer Weise dargestellt wird, und 1861 z. B. in einem Triumphzug der Moguntia bestand.

Bring Carneval hatte nämlich, um die Zeit, welche frant ift, zu heilen, seine Residenz Moguntia zum Kurort erhoben und drei Brunnen, welche er beshalb besonders schmuden ließ, mit Bunderfraft ausgestattet.



. Linera di referente de la compania de la compania

An ihnen Heilung zu finden, kam schon am Samftag Abend ber kranke Mann als Hauptrepräsentant ber franken Zeit mit seinem Gefolge und vielen vom Prinzen verschriebenen berühmten Chemikern und Doktoren in Mainz an und wurde auf das Festlichste empfangen.

Tags darauf erfolgte die feierliche Probe und Analyse der drei Kursbrunnen, beren Wirfung am Montag Morgen so glänzend aussiel, daß aus Freude über die glückliche Heilung Nachmittags eine Kurfahrt durch die mit

Sahnen geschmudten Sauptstragen ber Stadt verauftaltet wurde.

Charaftergruppen zu Pserde, zu Wagen und zu Fuß, viele in wahrhaft prachtvollem Costüm, wechselten mit langen Neihen meist närrisch verzierter Wagen, in benen Narrhallesen saßen und Sträußchen und Sonsetti warsen. Besondere Bewunderung erregte die fürstlich geputzte Prinzessin Moguntia, die mit ihren Hospamen, Pagen, ihrem Hosparschall und ihrem Hosparren Withenne auf einem großen, überauß prächtigen Triumphwagen suhr, gessolgt von anderen Hoschargen, unter denen namentlich ihr Bouquetspender durch seinen auß lauter Bouquets zusammengesetzten Anzug aussiel, und umzgeben von ihrer wunderschönen Garde, die auß lauter Amazonen in umsangreichen Erinolinen bestand. Verschiedene satzeichen Erinolinen bestand. Verschiedene satzeichen Mastenballe im Iheater sämmtlich wieder einfanden.

Ein eben so zahlreich besuchter Mastenball bilvete am Dienstag Abend ben Schluß ber Festlichkeiten, nachdem von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags ein großer Narrenjahrmarkt in der Fruchthalle der Gegenstand allgemeiner Belustigung und ber Sammelplatz vieler Tausende von

Menfchen gewesen mar.

Richt minder heiter und lärmend geht es mährend der letzten Tage bes Faschings in Nachen und Trier zu, und selbst in den kleineren Städten bes Rheinlandes sehlt es nicht an Masken, Bällen und andern Festlichkeiten. Auch auf dem Lande ist Bermunmen, einzeln und in Maskenzügen, überall in Anwendung, und an manchen Orten trifft man nech die scheußlichen Larven des Bömann, Grimes und Ipekrätzer, welche, aus rothen, gelben und schwarzen Lappen zusammengesetzt, den ganzen Kopf und Obersleib bedecken, jedoch schwon der französsischen Polizei verboten und nicht selten verbrannt wurden.

Während aber in den kleinen Städten das hauptsest auf den Montag, ben Rosenmontag, verlegt ward, ist auf dem Lande der Fastnachtsdienstag

ber größte Carnevalstag geblieben.

Dasselbe ist auch in Süddentschland, namentlich in Schwaben, in Tyrol und Böhmen der Fall, wo die Fastnacht noch immer die Zeit der verschiedenartigsten Scherze und Schwänke ausmacht.

In Buhl und einigen andern Orten Schwabens wird regelmäßig ein

"Barbiertang" aufgeführt.

Der "Dofter Gifenbart" muß zuerft Jemanden rafiren, und zwar mit

einem Löffel, wobei er beständig hüpsend das Lied vom Dottor Sisenbart singt. Hierauf schneibet er einem Buckligen seinen (fünstlich gemachten) Höder ab, und zuleht muß er einem Kranken zur Aber lassen. Sobald er ihm aber die Aber geschlagen hat, fällt der Kranke todt zur Erde. Sisenbart bemüht sich, ihn wieder in's Leben zurüczurusen, aber vergeblich. Best sucht er zu entsliehen, indeß zwei Fastnachtsnarren lassen es nicht zu. Entwischt er ihnen, muß seder ein Fäßchen Bier bezahlen; gelingt es ihm nicht, wird er zum Toden zurüczessicht, den er wieder lebendig machen soll. In wahrer Berzweissung nimmt er endlich ein Kohr und bläst dem Toden so lange Lust ein (nämlich in die dem Minnde entgegengesette Dessung des Körpers), bis er aus seinem Todesschlas erwacht und gesund wieder aussteht.

Ebendort füllt man auch wol einen Sad mit hen oder hädsel, bedt ein großes weißes Laken darüber, macht vorn einen Pferdefopf mit langen Ohren aus den Zipseln des Tuches und zäumt diesen Sac auf wie ein Pferd. Dann nehmen ihn zwei Burschen auf die Schultern, so daß ihr Kopf und Unterleib unter der Decke verborgen bleiben, und ein Dritter setzt sich auf den Sac, reitet im Dorf herum und sucht in den Häusern seinen Schimmel zu verhandeln. Die Käuser erfundigen sich nach den Eigenschaften des Gaules und fragen 3. B., ob er nicht schlage oder beiße. Sowie nun der Reiter versichert, daß er Niemandem etwas thue und die Käuser sich ihm nahen, schlägt das Thier natürlich unter großem Gelächter der Zuschauer hinten und vorn aus. Beim herumziehen mit diesem Gaul, der Golisch Bock genannt wird, sammelt man Geld und andere Gaben ein, welche nachher gemeins schaftlich verzehrt werden.

In ber Mark und in Thüringen, wo ebenfalls an einzelnen Orten ein Schimmefreiter vorkömmt, bindet man einem Burschen ein Sieb vor die Bruft und eins auf dem Rücken, spannt weiße Tücher darüber, befestigt an bem vordern Siebe ein kurzes, nach vorn zugespitztes Holz von mäßiger Dick und stedt an die Spitze besselben einen Pferdetopf, so daß die ganze Gestalt

einem Reiter auf weißem Pferde abulich fieht.

In Oberichtefien wird ein folder Aunstreiter von einigen als Matchen

verfleideten Buriden begleitet.

Auch im Walbed'schen und in der Gegend von Brilon erschien noch vor einiger Zeit zur Fastnacht ein Neiter auf einem Schimmel, den man "Alappmant" nannte, weil an dem vorn befindlichen Pferdesopse eine Schnur angebracht war, durch deren Anziehen man die Kinnbacken gegeneinander flappen ließ.

Statt bes Pferbes wird mitunter ein Ochse herungeführt, verhandelt und geschlachtet, indem ber Darsteller einen großen Topf vor die Stirn gebunden hat, auf welchen der Metger mit der Art schlägt, und sobald der Schlag trifft, zum großen Inbel der Umstehenden wie todt hinfällt.

Um verbreitetsten ift jedoch bie Sitte, zur Fastnachtszeit einen Baren berumzuführen, oder, wie die Deutschböhmen sagen, "ben Baren auszuführen."

Gewöhnlich ist es ein Knabe ober Bursche, welcher, von Kopf bis zu den Füßen in Erbsenstroh gehüllt und mit Strohbändern unmwickelt, an einem Seil als Fastnachtsbar unter Begleitung von Musik und Gesang im Dorf herumgeführt wird und tanzen nuß. Mitunter hat er eine Kanne Bier in den Taten, aus der er zu trinken andietet, anderswo wird er nicht nur von seinem Führer begleitet, welcher einen granen weiten Kittel, einen breitsträmpigen Hut, kurze Hosen, rothe Strümpfe und Schnallenschuhe trägt, sondern hat auch noch einen Strohmann im Gefolge, welcher ganz und gar mit Etrohseilen umwunden ist, und einen Strohfranz auf dem Kopfe trägt. Geht der Bär im Saazer Kreise herum, so pflegen ihm die Weiber das Stroh auszurupsen, um es den Hühnern in die Nester zu thun, damit sie besser legen.

In Oberschlessen, sowie in einigen Gegenden Hannover's, tritt der Bär neben dem Schimmelreiter auf, und in Schwaben wird der Fastnachtsbär häusig aus einem Strohmann gemacht, dem man ein Paar alte Hosen anzieht und in den Hals eine frische Blutwurst oder zwei mit Blut gesüllte Sprigen steckt, damit beim Kopfabschlagen das Blut wie bei einer wirklichen Hinrichtung fließe. Denn der Bär wird angeklagt, eine blinde Katz gestödtet zu haben, und diesse Verbrechens wegen in aller Form zum Tode verurtheilt. Vervor die Enthauptung vor sich geht, werden dem Katzenmörder zwei Geistliche beigegeben, die ihn trösten müssen, und nach dersselben wird der Geföhfte in einen Sarg gelegt, um an Aschmittwoch nach der Kirche begraben zu werden.

Achnliche Gerichtsverhandlungen werben auch in ben Städten ber Baar im Schwarzwald, zu Cobern in der Gifel und namentlich bei dem Narrengericht in Großelfingen im ehemaligen Fürstenthum Hohenzollern-Hechingen

porgenommen.

In Throl ist fast in jedem größeren Orte des Zillerthales der Faschingseinritt üblich. Er wird durch einen Schalksnarren eröffnet, dessen Pserd
eine sogenannte Tuschglode, oben weit, unten enge, am Halse trägt. Ihm
folgen, auch zu Pferde, Sultane, französische Jäger, Mohren, Sennerinnen,
Schäfer; zuletzt kommt eine Zigennersamilie mit Bärentreiber, Eselsreiter u. s. w.
Nachdem der Zug sich dem Nichter, dem Pfarrer, dem Gerichtsschreiber und
sämmtlichen Honoratioren gezeigt, gelangt er endlich in's Wirthshaus, wo
durch Verlesung des Faschingdriefes Alles, was in der Gemeinde mährend
des Jahres Lächerliches geschehen ist, humoristisch behandelt wird.

In vielen Börfern Binschgan's ist es Sitte, in der Fastnacht Schemen zu laufen. Bursche ziehen sich über dunkle Beinkleider Hemden an und schwärzen sich das Gesicht mit Ruß oder vermummen es mit einem schwarzen Tuche. Bon einem Niemen, den sie um die Mitte des Leides tragen, hängt hinten eine große Auhschelle herab, die bei jeder schwellen Bewegung anschlägt und Lärm giebt. In einer Hand sichten die Schemen einen Besen, mit der andern tragen sie Säcke, die mit Kohlenstand gefüllt sind, und die sie den Begegnenden um's Gesicht schlagen, so daß diese ebenfalls schwarz werden.



Rairengieben im Magau.

And geht in den Faschingstagen das Krautweibele um. Es ist dies ein Bursche in seiner gewöhnlichen Kleidung, welcher das Angesicht mit einem schwarzen Tuche verhüllt, und die Schuhe mit Lumpen unwöckelt hat, damit er nicht erkannt und gehört werde. Er trägt in einem Geschirre stinkendes, faules Krant bei sich, womit er alle Personen, die er trifft, bewirft. Des-halb wird er das Krantweibele genannt, das seiner übelriechenden Gabe wegen sehr gescheut wird.

Das sogenannte Grättziehen, früher der beliebteste Faschingsaufzug im All= und Binschgau, bei welchem Schemen einen großen Karren ("Grätt") ziehen, auf dem Bursche als alte Jungsern ("alte Mablen") verkleidet sitzen und auf's Moos gefahren werden, ist jetzt seltener geworden. — Dagegen werden in den Cantonen Uri und Luzern in der Schweiz noch häusig unter dem Namen "Gyritze-Moos" possenhafte Fastnachtsspiele zum Aerger alter und verhaßter Mädchen aufgeführt, weil man scherzweis behauptet, daß die alten Jungsrauen nach ihrem Tode in Kibitze oder Ghritze verwandelt werden und sie daher schon während ihres Lebens mit diesem Namen bezeichnet.

Die jungen Buriche sammeln in einem henkelforbe, ber von zwei "Gyrityreitern", b. h. von zwei als alte, häßliche, bucklige Weiber verkleireten Das felliche John.

Burschen, getragen wird, vorjähriges Moos und ziehen nun mit den Dorfspielleuten von Haus zu Haus. Wo sie eine Gyrige wissen, bestreuen sie Thürschwellen mit Sand, nageln vor das Hausthor einen Strohmann und beschenken die alte Inngser mit Gyrigmoos. Manchmal jedoch, wenn man von einer Neigung des Mädchens weiß, welche Erwiederung gesunden hat, schließt der Scherz mit einer Verlobung, indem die Unrschen dann der Gyrige statt des Mooses den Gegenstand ihrer Liebe als Bräntigam bringen.

Das Perchtenlaufen, welches im Pinzgan in der Weihnachtszeit geschieht, ist an mehreren Orten Tyrols am letzen Faschingsabend üblich, nur giebt es hier schöne und schieche (häßliche) Perchten. Erstere sind schön gekleidet, mit Bändern, Borten u. dergl. geschmückt; Letztere ziehen sich so häßlich wie möglich an, und behängen sich mit Mänsen und Natten, mit Ketten und Schellen. Alle Perchten oder Vermunmte haben Nöcke, welche bei den schönen mit bunten Bändern verziert sind, bei den häßlichen oben in einem Teusckstopf enden. So ausgestattet springen und laufen die Perchten durch die Gassen und dringen in die Hänser, wo die schönen manchmal Geschenke austheilen, die häßlichen aber durch den Aschaften, der sie begleitet, mit einer Windbüchse den Leuten Aschaft und Russen lassen.

Die Aschermittwoch (Aschentag, Aschtag), mit welcher in fatholischen Ländern die Fastenzeit vor Oftern beginnt, hat ihren Namen von dem in der fatholischen Kirche üblichen Brauche, an diesem Tage allen Gländigen ein Kreuz aus Asche von verbrannten geweihten Palmenzweigen auf die Stirn zu malen, um sie mit den Worten: "Gedenke, v Mensch, daß du Asche bist und wieder zu Asche werden wirst!" an die Vergänglichkeit des Lebens zu

erinnern und fie zur Buge zu ermahnen.

Mit der firchlichen Ceremonie noch nicht zufrieden, haben die Deutschen in einigen Orten Granbündens, und namentlich im Prätigan, die Gemohnheit, Jeden, der sich am Aschernittwoch auf der Straße zeigt, aus Neckerei mit Asche zu bewerfen, und in den protestantischen Gegenden Nordbeutschlands, wie in der Mark, im Harz, in Sachsen und Thüringen, pflegt man durch das sogenannte Aeschern oder Ascheren an die frühere Bedeutung dieses Tages zu erinnern.

Wer nämlich zuerst erwacht, wedt die Uebrigen, wie anderwarts gu

Lichtmeß ober zur Fastnacht, mit Ruthenschlägen.

In Leipzig geben bie Rinder mit banbergeschmudten Tannenzweigen an's Bette ber Eftern ober zu ben Bathen und ichlagen fie, um bafür Pfann-

fuchen zu befommen.

Um Harz treiben die Kinder die Erwachsenen mit Birkenreisern aus dem Bett und erhalten "Brezeln" als Loskaufsgeld, und in den Oörfern zwischen Halberstadt und Braunschweig ziehen die erwachsenen Burschen mit Tannenreisern von Haus zu Haus, suchen die Bewohner zu peitschen und empfangen überall Gaben, welche in Exwaaren bestehen, in einem Korbe gestammelt und am Abend in der Schenke verzehrt werden.

Da die Afchermittwoch, welche bei den Blamingen häufig der Kreuzschentag (kruiskensdag) genannt wird, zugleich einer der strengsten gebotenen Fastentage der Katholifen ist, an welchem sie weder Milch, noch Butter genießen dürsen, so bilden in Belgien häringe mit weißen Bohnen das hauptgericht des Tages, zu welchem in Antwerpen noch besondere kleine Bröden

fommen, die Weffen beigen.

Was man jedoch an Speisen entbehrt, sucht man, leider, durch Getränke zu ersetzen, und namentlich auf dem Lande ist es Sitte, unmittelbar aus der Messe in die Schenke zu wandern, um dort, wie es scherzhaft heißt, "das Kreuzchen zu ertränken". Selbst die Mädchen warten am Ausgang der Kirche auf ihre Liebsten, um sie in die Schenke zu begleiten. Nur im Limburg'schen begiebt man sich zuerst nach Hause, um nach gewohnter Weise "den Häring abzubeißen." Sobald man nämlich aus der Kirche kömmt, wird ein Häring mitten in einer ofsenen Thür oben am Thürgesims angehangen, und nun muß Jedes mit geschlossenen Beinen, die Arme sest abzubeißen.

Co vereinzelt diefer Brauch bafteht, fo verbreitet ift ter, an Afchermittwoch, oft icon am Faftnachtebienstag Abente, Die Fastnacht zu begraben. In Bohmen pflegt man an einigen Orten eine große ausgestopfte Figur in Geftalt eines Mannes, Bacchus genannt, auf einer Tragbahre herumzutragen und zulett in's Waffer zu werfen ober im Schnee zu begraben, an anderen eine alte Bafgeige, von welcher man bie Gaiten meggenommen, mit weißer Leinwand ju überziehen und bann burch's gange Dorf Bu Grabe ju geleiten. Giner geht mit einer an eine Ctange gebundenen brennenden Laterne voran, die Spielleute blafen einen Trauermarich bagu, und Manner und Beiber bezeigen burd verftelltes Beinen und Jammern ihren Antheil an dem Tobe bee Tafdinge, welchem die lette Ehre ermiejenmirb. In ber Rabe ber Dorfichule mirb bann bie Leiche im Schnee ober in ber Erbe vergraben. Rur in ber Wegend von Schludenau, wo am Fastnachtedienstag ber fogenannte Bilbe gejagt und getörtet wird, putt man eine Strohpuppe an, fo baß fie bem Bilben abntich fieht, und tragt fie unter Begleitung einer gablreichen Menge auf einer großen Trage bis gu einem Teiche; bort halt ber Scharfrichter eine Rebe an bas Bolf und wirft bann ben Wilben in ben Teich. Diefer Bilbe nämlich, b. h. ein Dann, ber fo vermummt ift, bag er bas Mussehen eines Bilben erhalt, mirb, wie bereits bemerft, am Tage vorher von ber gangen Boltomenge mit und ohne Masten burch mehrere Etragen verfolgt, bis er zu einer engen Baffe fommt, welche burch einen Strid gesperrt ift. Dort ftolpert er über ben Strid, fällt gu Boben und mird von feinen Berfolgern eingeholt und gefangen genommen. Der Scharfrichter eilt herbei, durchsticht mit feinem Schwert Die Blaje, welche ber Wilde um den Leib gebunden hat und Die mit Blut gefüllt ift, und ber Wilbe ftirbt, mahrend ein Strom von Blut die Erbe rothet. Dann wird er auf einen Schlitten ober eine Bahre gelegt und fortgetragen.

Früher wurden selbst wirkliche Menschen, welche ben "Fastnachtsbär" oder "Fastnachtsnarren" vorstellten, unter Stroh begraben oder in's Wasser geworsen, und am Harz, besonders in Osterode, wird noch jetzt einer der Gäste in einen Backtrog gelegt und mit Tranergesang an eine Stelle getragen, wo ein Loch gegraben ist. In dieses Loch aber wird statt seiner ein Glas mit Branntwein gestellt, und dabei wird eine Rede gehalten, deren Thema ist, daß man nicht wissen könne, ob Der oder Jener nächstes Jahr wieder den Fasselabend mit ausgraben werde, und ob nicht dann schon Mancher von ihnen ebeir so in der fühlen Erde läge, wie jetzt der Fasselabend. Hierauf begeben sich die Anwesenden wieder auf den Bersammlungsplatz zurück und rauchen aus langen Thompseisen, wie sie bei Begräbnissen gereicht werden.

Um Morgen des nachsten Faff'labende wird bann bas Glas mit Schnaps ausgegraben, welcher gang vorzüglich schon und gehn Mal beffer

als anderer Schnaps ichmeden foll.

In dem benachbarten Westfalen macht man an einigen Orten eine Strohpuppe, welche man mit Indel und Geschrei in's Wasser wirst; an anderen, wie in Marsberg, einen Strohferl in Kleidern, der auf dem Tanzsal in einen Wintel gestellt wird und dort verbleibt, dis man ihn bezräbt. Soll das Letztere geschehen, so ziehen junge Burschen mit Messtangen under und messen alle Düngerhausen, und dann bringen sie die Puppe Sinem, der sich missliedig gemacht hat. Denn man hält Den sir beschimpft, auf bessen Düngerstätte der Fassilament eingescharrt wird.

An der Nar trug man bis vor wenigen Jahren eine Strohpuppe unter Gefängen zum Thore hinaus und verbrannte sie, und in Nichterschwhl am Züricher See wird noch nach wie vor am letten Tage der Fasnacht, wie es in der Schweiz heißt, ein Strohmann auf einer Bahre von einem Zuge Vermummter nach einer Wiese getragen, wo er an eine hohe Stange befestigt und dann mit Fackeln angezündet wird. Zuletzt wird seine Asche verlochet oder in ein Loch geworsen, und so die alte Fasnacht begraben.





Balbbauerntang in ben öfterreichifden Alven.

## Formirz. La

ein Sonntag im ganzen Jahre hat eine größere Nameneliste aufzuweisen, als ber erste Sonntag in ber Fastenzeit, ber sich in dieser Beziehung breist mit jeder spanischen ober portugiesischen Infantin messen fann.

In den Kalendern heißt er Quadragesimae und Quadragesima, weil die Fasten, in die er fällt, vierzig Tage währen, und er also ungefähr der vierzigste Tag vor Ostern ist, oder auch Invocavit, weil in der römisch-fatholischen Kirche beim Ansang der Messe die Worte aus dem 91. Psalm: "Invocavit

me et exaudiam eum", (er rief mich an und ich will ihn erhören) gesungen merben.

Da aber die Fastenzeit ehemals nicht gleichmäßig für alle Katholifen mit der Aschermittwoch, sendern für die Geistlichkeit am Montag vorher, und für die Laien am Montag nachher ansing, so ward der Sonntag Invocavit als der letzte Tag der Fastnacht große oder letzte Fastnacht und Allersmannsfasching genannt, und diesen Namen hat er noch jetzt in Deutschsböhmen behalten, während er in der Schweiz die zum heutigen Tage die

alte Fastnacht geblieben ist. Auch die Gewohnheit, ihn gleich einem Faschingstag zu feiern, besteht noch überall fort, und namentlich die früher zur Fastnacht ülbichen Feuer sind vorzugsweise auf diesen Sonntag übertragen worden, westhalb das Volk ihn je nach den Festlichkeiten, zu denen er Anlaß giebt, bald große Fastnacht, Nachsasching, Freudensonntag, Hugelsonntag, Brod- und Käsesonntag, bald Funkensonntag, Scheibensonntag, Holepfannsonntag, Hittens, Schöf- und Burgsonntag benannt hat.

Die letten brei Benennungen sind in der Cifel üblich, wo bie Jugend eine sogenannte Hutte oder Burg erbant und anzündet. Um Stroh und Reisig für ihre Hütte zu sammeln, ziehen in Vontenbach, Alflen und ans dern Orten die Knaben Nachmittags mit einem Strohmann herum, der eine Pseise aus einer Kartoffel oder Rübe im Munde, einen Hut auf dem Kopfe

und ein Tudy um ben Bals hat, und singen babei:

Stroh, Stroh und Schanzen, Schier (heut) Abend gehn wir tangen. Get (gebt) uns jet (etwas) und lost uns gohn (geben), Wir hon (haben) ber Düren (Thuren) noch mieb (mehr) zu gobn. Wir ftien (ftehen) auf spigen Steinen, Wir duhn (thun) uns wieh (weh) an ben Beinen.

Dann wird ber Strohmann auf die von dem gesammelten Brennmaterial erbaute Hütte gestellt, diese angezündet und unter großem Jubel mitsammt bem Manne verbrannt.

Früher pflegte man auch Raber mit Stroh zu umflechten und brennend von Bergen, die sich dazu eigneten, herabzurollen; aber diese Sitte, welche in der Gifel Rabicheiben biefe, sindet jetzt nur noch selten Statt.

in ber Eifel Rabid, eiben bieß, findet jest nur noch felten Statt. Dagegen ist in Schwaben, Baiern, Throl, Borarlberg und ber beutschen Schweiz bas Scheibenschlagen oder Scheibentreiben noch

fehr gebrauchlich, woher ber Rame Scheibenfonntag rührt.

Die jungen Burschen ziehen gegen Abend auf einen Berg hinaus und schüren ein großes Feuer an, welches in Schwaben Funkensener, in Throl Holepsanuscher genannt wird, und dem Sountag die Benennungen Funken= und Holepsanusonntag einträgt. Hierauf nehmen sie Scheiben ans Erlenholz, die in der Mitte ein Loch haben, machen sie im Feuer gliehend und schleubern sie mit einem geschickten Schwung so in die Höhe, daß sie funkensprühend in's Thal hinab fallen. Bei jeder Scheibe wird der Name einer Verson genannt, welcher sie gelten soll.

In Oberichmaben murbe bie erfte Scheibe fonft immer zu Ehren ber "höchsten Dreifaltigkeit" geschlagen, indem man mahrend bes Schwingens rief:

Scheible aus und ein, Wem foll die Scheibe sein? Die Scheibe soll der höchsten Dreifaltigkeit sein!

In Throl aber tam ber Landrichter ober Pfarrer zuerft, bem bann bie übrigen Personen folgten, welche man ehren wollte. Mitunter schlägt man

jeboch auch Scheiben zur Bestrafung ber Frauen ober Mädchen, welche während ber Fastnacht ober im Laufe bes verslossenen Jahres sich einer albernen ober unrechten Handlung schuldig gemacht haben, und nennt sie Schimpfsicheiben. Go hörte man einst in Leinheim in Schwaben ben Spruch;

Scheib' aus, Scheib' ein! Flieg' über ben Rain!

Und bie foll Bener, bie ben Banfer am Strict gur Trant' geführt hat, fein!

gur Berfpottung einer Frau, welche einen Ganfer, bamit er gu ben Ganfen

fomme, an einem Strid gur Trante geführt hatte.

Wer ein Mädden besonders auszeichnen will, läßt sich in Oberbaiern vom Wagner Scheiben in Form von Sternen oder der Sonne mit auswärts gehenden Spigen machen, bestreicht den zackigen Rand mit einer Lage Bech, unwöndet die ganze Scheibe mit Stroh, steelt sie in Brand und stellt sie aufercht auf die sogenannte Scheibenbank. Um nämlich die Schwungkraft zu vermehren, hat man eine hebelartige Bank, die so besestigt ist, daß sie eine schräge Fläche mit dem Boden bildet, und auf deren eines Ende man schlägt, sobald die Scheibe abspringen soll. Diese fliegt dann hoch in die Luft und beschreibt in der Dunkelheit der Nacht einen schönen feurigen Bogen.

Rad dem Scheibenfchlagen gieben in einigen Gegenden Schmabens bie Burichen herum und fammeln, namentlich bei ben Dadden, benen gu Ehren fie eine Scheibe geschlagen, Auchen ein, welche Funtenfüchle ober Funten= ringe heißen, Bregelform haben und in Schmalz gebaden werben, benn Effen ift ein haupterforderniß diefes Tages. Im Etichland muffen bei ben Bauern am Abend Krapfen auf ben Tifch tommen, bie in tiefen Bfannen, ben Holepfannen, gefchmort werben; in Appenzell werden bacha Schnetta. gebadene Schnitten, b. h. in Teig getauchte und in Butter gebadene Sonigfuchen, gegeffen, und in ber Dibon pflegt man Suteln ober Badbirnen gu tochen, von benen ber Rame Sutelfonntag fommt. In einigen Ortichaften bes Limburger Landes herricht ber Glaube, man muffe an diefem Tage fiebenerlei Brod effen, und um bas zu konnen, befucht man alle feine Freunde und Befannte und wird von Jedem mit Brod und Rafe bewirthet, weshalb biefer Conntag bort Brod = ober Rafefonntag heifit. Der lette Name ift auch in Throl gebrauchlich, weil in einigen Orten, wie in Raubere, an diesem Conntag bie Birten gewählt und am Connabend vorher, bem Rassamftag, in Boten und Meran berühmte Rafemarfte abgehalten werden, auf benen fich bie Stabter mit Rafe fur bie begonnene lange Faftenzeit verforgen.

Da die Schwaben behaupten: "wenn der Mensch am Funkensonntag keine Funken (Feuer) mache, mache der liebe Herrgott welche durch ein Wetter (Gewitter)"; so zieht in Ghingen an der Donau am Abend Alles aus der Stadt und den umliegenden Dörfern und Gehöften mit brennenden Fackeln, d. h. mit langen Stangen, an denen Strobbisschel besestigt und ans

gezündet werden, auf die benachbarten Berge und Bügel.

Auch in Appenzell tragen bie jungen Leute Barzfadeln um die Fener, welche unter bem Gelänte ber Glocken in Brand gesteckt werden, und in der Rhön, wie im Limburger Lande, laufen die Kinder mit angezündeten Strohwischen lärmend und tobend auf den Feldern umher, um, wie sie sagen, "den bofen Samann" zu vertreiben.



Der Badler Morgenftreid).

In Basel ist an diesem, sowie den beiden folgenden Tagen dem jungen Bolt gestattet, schaarenweis oder auch einzeln mit Trommeln durch die Stadt zu ziehen und dabei nach Herzenslust zu trommeln. Ja, selbst Erwachsene thun sich während dieser Tage zusammen und halten vor Tagesandruch und Nachts vor dem Schlasengehen einen Umzug in den Hauptstraßen der Stadt, bei welchem sie so gewaltig trommeln, daß alle Fenster klirren. Denn nirgends

herrscht eine größere Liebhaberei für's Trommeln, als in Basel. Teber Knabe hat eine nach allen Regeln ber Mechanik versertigte, solide und vollstönende Trommel, es giebt eigene Lehrer der Trommelkunst, und sechssährige Knaben trommeln bereits mit Meisterschaft. Bor den Thoren oder an abselegeneren Plätzen der Stadt sieht man das ganze Jahr hindurch Trupps von Knaben zu gewissen Stunden ihre Uebungen im Trommeln halten und ihre Trommelconcerte aufführen, aber die eigentliche Trommelzeit ist und bleibt das dreitägige Trommelsest, bei welchem man alle möglichen Marschund Trommelweisen der Welt hört, und Jung und Alt von früh bis Abends

in ben Stragen trommelt.

Gine gang eigenthumliche Feierlichfeit findet am erften Fastensonntag in Geeraerdoberge (Grammont) in Belgien Statt. Schon bes Morgens früh ftrömt Alles im Festtagostaat herbei, um der Procession zu folgen, welche um 2 Uhr Radmittage beginnt. Gine rauschende Mufit auf bem Martt= plage giebt bas Signal jum Anfang. Die Schütgenbruder, ben Bogen ober Die Armbruft in ber Sand, sammeln sich um ihre Fahnen und eröffnen, Die Minsit voran, den Zug. Ihnen folgt der Magistrat und die Geistlichkeit, welcher eine Angahl Rorbe nachgetragen wird, und Alles, mas da Beine hat, um ben Weg nach bem Dubenberg ober alten Berg gurudlegen gu fonnen, den eine Rapelle der Mutter Gottes front, gieht mit. Sat man bieje er= reicht, jo fniet man nieder, der Pfarrer ftimmt Die Litanei Der heil. Jungfrau an und die gange Berfammlung antwortet im Chor: Ora pro nobis, bitte für und! Raum ift aber bie firchliche Ceremonie vorüber, fo ftellen sich die Geistlichen und Magistratspersonen in einem Salbfreis vor der Kapelle auf, und Bebem wird vom Rathebiener ein Glas Wein angeboten. Bolf bricht in lautes Gelächter aus, benn in bem Becher tes Bfarrers ichwimmt ein fleines Fischen, das er dem Berfommen gemäß mit bem Bein hinunterschluden muß. Aller Angen find baher auf Diefen Geiftlichen gerichtet, welcher noch bagu bas Beichen jum Trinfen geben muß. Unwill= fürlich zögert er, endlich fett er bas Glas hervifch an ben Mund und leert es mit einem Buge, mahrend bie übrigen Trinfer feinem Beifpiel folgen, und Die Luft vom Jauchzen bes Bolfes und bem Tufche ber Mufif wiederhallt.

Hierauf werden die Körbe gebracht, welche mit Häringen und "Mastellen", einer Art runder, flacher Kuchen, angefüllt sind. Der Pfarrer hat das Recht, zuerst hineinzugreisen, und wirft mit beiden Händen Kuchen unter das Bolt. Die Magistratspersonen und übrigen Geistlichen ahmen ihm nach, und Alles stürzt nun auf die Leckereien los. Man lärmt, man schreit, man siest sich um und prügelt sich, denn Jeder will wenigstens ein Stück von einer Mastelle erhaschen, um sie als Siegeszeichen beim Nachhausegehen auf den hut stecken zu können. Sind die Auchenförde alle, kommen die Häringesörde daran und neue Kämpse beginnen, welche gleich den vorhergegangenen von unzähligen Pistolenschiffen begleitet werden. Endlich giebt der Bürgermeister das Zeichen zum Ausbruch; die Fahnenträger, gesolgt von der Musis, den

Schüten, bem Magiftrat und ber Beiftlichfeit, seten fich in Bewegung, und bas Bolt schließt fingend ben Bug, ber sich bergab zur Stadt gurudbegiebt,

wo die jungen Leute einen Ball veranstaltet haben.

Sobald es jedoch dunkel wird, kehrt Alles auf den Berg zurück, auf welchem eine große, an einem hohen Pfahl befestigte Bechtonne angezündet wird. Hunderte von Feuern auf den Höhen und Bergen ringsum lodern auf dieses Signal zu gleicher Zeit empor, und das ganze Fest hat davon den Namen Tönnchenbrand (tonneken-brand) erhalten.

In den übrigen vlämischen Städten Belgiens ist dieser Sonntag ein wirklicher Carnevalstag mit Masken, Maskenaufzügen und Vällen, und wird deshald die große Fastnacht (de groote vastenavond) oder Narrheitensenhag (gekkernyenzondag) genannt. Da es der letzte Carnevalstag ist, so sucht man ihn möglichst genußreich zu verleben, und setzt das Vergnügen auch nech den nächsten Tag sort, ehe man sich wieder an die Arbeit und in das nüchterne Alltagsleben begieht. Dies ist der Ursprung des sogenannten blanen Montags, dessen Freiheit ehedem durch Mißbranch von den Handwerfsgesellen auf alle Montagnachmittage des Jahres ausgedehnt wurde.

Woher der Beiname blan kömmt, den man in Deutschland ursprüngslich nicht wie in Belgien dem Montag nach Invocavit, sondern dem Montag vor Aschermittwoch gab, ist zweiselhaft. Sinige beziehen ihn auf die Gewohnheit, die Kirchen mährend der Fastenzeit blan zu behängen, Andere auf die Nebenbedeutung des Wortes blan, die sich noch in den Redenkarten

in's Blane (Leere) reben ober ichiefen erhalten hat.

Gewiß ift, daß der blaue Montag in Deutschland, Belgien und Holland eben sogut wie der freie Montag in Dänemark und Schweden und der heilige Montag (Saint-Monday) in England ausschließlich der sorglosesten Fröhlichkeit geweiht ist, und der Ausdruck blauen Montag halten überall soviel wie "müßig gehen" bedeutet.

So einzig wie bas Trommelfest in Basel steht ein böhmisches Fest ba, bei welchem die Trommel ebenfalls eine große Rolle spielt: es ist das Gre-

gorinsfest in Böhmen.

Pabst Gregor I., and der Große genannt, welcher im Jahre 590 den pähstlichen Stuhl bestieg, war ein ersahrener Mann, der besonders Feierlichkeiten und seierliche Gebräuche sehr liebte. Er verbesserte die Schulen, errichtete ein Sängerchor, ersand selbst Singeweisen und ließ sich die Erziehung der Ingend sehr angelegen sein. Einer seiner Nachsolger, Pabst Gregor IV., welcher gleich ihm ein Freund der Ingend, der Schulen und der Festlichkeiten war, stiftete daher zu seinem Andenken im Jahre 830 ein Schulssest, und veranlaßte es so, daß sein heiliger Vorgänger seitdem als Patron der Schulen angesehen wurde. — In Vöhmen nun pslegen am Gregorinsseste die Knaben einen Umzug zu halten, dei welchem sie ganz militärisch ausgerüstet und bewassnet mit Offizieren und Trommlern erscheinen. Man neunt sie deshalb die Gregorinssoldaten.

Vor den Häusern der Wohlhabenden machen sie Halt, singen ein Lied mit Begleitung der Trommeln, wobei jeder Offizier einige hergebrachte Berse spricht, und senden zuletzt den Prosos, welcher durch einen ungeheuren Schnurrsbart kenntlich ist, mit einem Korbe und einer Büchse ab, um Geld und Viftualien einzusordern, womit man Abends einen vergnügten Schnaus anstellt.

Der Witterung wegen wurde in Deutschland bas Gregoriusfest ebemals oft erst am Pfingstdienstag geseiert, und schon einige Zeit vorher mußten zwei Schüler in ber Stadt herumgehen, um die Kinder bazu einzuladen.

Gewöhnlich wurden drei Anaben ausgewählt, welche einen Bischof und seine Kapläne vorstellen sollten, während die übrigen Knaben sich als allerlei Handwerker und Standesrepräsentanten verkleiden mußten. Der Bischof hatte eine sogenannte Bischofspredigt, meist in Reimen, einzulernen. Um bestimmten Tage versammelten sich alle Kinder in der Schule und zogen, ihren Bischof in der Mitte, zur Kirche, wo sich dieser mit seinen Kaplänen vor dem Altare auf bereitstehenden Bänken niederließ. Nach dem Liede: "Veni S. Spiritus! Komm, heiliger Geist!" und der vom Prediger gehaltenen Schulpredigt wurde das Gregorinslied: "Hir Estern, Christus spricht u. s. w." gesungen, und dann trat der kleine Bischof vor und deklamirte seine Rede. Nach der Kirche hielt er seinen Umzug durch die Stadt, der Kantor und die Cherschüler sangen, und die Einwohner beschenkten die Kinder mit Brezeln, Kuchen und anderem Bachwerk. Ein Schmans beschloß den sestlichen Tag.

Defter führte man auch bramatische Borstellungen auf. Ramentlich war ein Bauer, der seinem Sohne Kunft und Wissen vermittelst des berühmten Rünnberger Weisheitstrichters wollte eintrichtern lassen, eine beliebte Figur, und fast immer traten die sieben freien Künste und sammtliche Stände und

Sandwerfer mit ben üblichen Reimen rebend auf.

In Ansbach rüfteten sich die Knaben in der Regel als Kriegsleute ans, und liefen mit ihren hölzernen Sabeln jauchzend und larmend auf den Straften herrun. Bom Schulmeister erhielten sie Brezeln, wosür sie ihm aber ein Geschenk mitbringen nuften, und Abends fand ein Schmaus Statt, bei welchem der Wein unentgeltlich aus dem herrschaftlichen Stiftsfeller geliesert wurde.

Besonders seierlich ward das Gregorinssest bis in die neueste Zeit in Coburg begangen, und die Eltern scheuten daselbst keine Kosten, um ihre Kinder möglichst schön heranszuputen. Da sah man nicht nur die meisten Prossessionen und Handwerker, sondern auch Nationals und historische Trachten. Bäcker mit weißen, Gerber mit lohgelben, Tuchmacher mit grünen Schützen, Schuhmacher, Schmiede und Böttcher mit Schurzsellen — das Handwerkssgeräth, das Jeder trug, mit buntsardigen Bandschleisen geschmückt — beswegten sich zwischen Thüringer Bauern, Schweizer Laudsknechten und Rittern des Mittelalters, Friedrich der Einzige mit Zopf und Stock, Napoleon in seinem kleinen Hute und andere geschichtliche Größen standen unter Bergschotten und Türken, und Alles gehorchte willig den Ansührern, welche sich durch seidene Schärpen kenntlich machten.

Am Morgen des Gregorinstages versammelten sich die Kinder in ihren Schulen, wo Jedes ein kleines Geldgeschenf und einige Brezeln erhielt, das mit diesem Tage unzertrennlich verbundene Badwerk, von dem es in einem alten Gregorinsliede heißt:

Die Bregel heißt pretiolum, Gin Preislein für bie Rinber u. f. w.



Das Gregorinsfest in Coburg. (Rinder im Rofium der schweizer Landsfnechte.)

Dann zogen sie burch die Straßen der Stadt nach dem dicht vor dem Ketsschenthore besindlichen Anger, welcher den Eingang zu dem reizenden Itzgrunde bildet. Dort waren Zelte und Buden aufgeschlagen, Scheibenstände und Bogelstangen errichtet, und den ganzen Tag über ward nun gespielt, nach Sternen, Bögeln und Scheiben geschossen und getanzt, während die ganze Stadt, der Hof mit inbegriffen, dem Treiben der Kinder zusah und sich an ihrem Inbel erfreute.

Fast auf dieselbe Beije feierte man ben Gregorinstag in Dublhaufen.

Anaben, als Sandwerfer verfleibet und mit geldenen und filbernen Spigen, und Rofarben an ben Buten verziert, eröffneten ben Bug; ihnen folgten Läufer mit langen, roth angemalten und mit vergeldeten Anöpfen verschenen Staben, ihre feibenen Scharpen mit Gold verbramt und ihre weißleinenen Semben mit Banbichleifen geichmüdt; bann famen Briefter in langen, weiten Chorroden und ber Bifchof Gregorius unter einem Simmel, ber von 4 Trabanten getragen murbe, vor fich mehrere Bei= buden und Türken, hinter fich eine Den Schluk Rompagnie Goldaten.

bilbeten bie Chorschüler in ihren gewöhnlichen Kleibern, welche eigens bagu auserwählte Lieber fangen, und neben bem Buge liefen Schäfer in arfabischer

Tradyt bin und ber, welche Gade mit Badjel gefüllt trugen.

Da jedoch die muthwilligen Jungen selbst mit der geistlichen Kleidung allerlei Unfug trieben, ward es zuerst verboten, den Bischof und die Geiste lichen bei dem Umzug vorzustellen, und im Jahre 1750 durch Rathöbeschl der ganze Brauch als dem Geiste der Zeit nicht mehr entsprechend abgeschafft.

Muf bem Lande ift bas Gregoriusfest in vielen Gegenden Deutschlands auf bas Gregorifingen herabgefunten, indem der Schulmeifter mit feinen Böglingen von Behöft zu Behöft fingen geht, dafür eine Babe an Dehl,

Bleifch, Giern, Brod, Schmalz u. bergl. empfängt, und bann ben Rinbern ein West in ber Schenfe giebt. "Der Schulmeifter geht in Gregori," fagt bas Bolf von biefem Umgug, und im Binichgan und Etichland, wo ber Rinderichmans Marende (vom italienifden merenda, Besper) heifit und aus Brod, Bein, Rafe und Obst besteht, wird berfelbe gewöhnlich im Freien auf bem Blate por bem Schulhaufe abgehalten.

In ben Stadten Gubbentid = lande bat meift bas Daienfeft ober ber Maientag als Schulfest bas frit-

bere Gregorinsfest verbrängt.

Mur in Löwen (Louvain) in Belgien ift ber Gregorinstag bas Sauptfest ber Schulen geblieben, in= bem an biefem Tage ber jogenannte Primus ausgerufen wirb. Der Coil-Ier nämlich, welcher fich mahrend eines Jahres vor allen feinen Mitfchülern burd Bleiß, gutes Betragen und bie besten Arbeiten ausgezeichnet hat, wird feierlich ale Primus ober Erfter gefront und von ber gangen Schule in Broceffion zur Rirche geleitet, wo ein Soch= amt abgehalten wird. Bei bem Buge geht ihm ein Schüler mit einem Lorberzweig voran, alle llebrigen tragen einen Lorbergweig im Anopfloch, und fortwährend erschallt der Ruf: "Vivat primus he!"

Nachmittage begeben fich bie Schii= ler in berselben Dronung vor bas Thor, um bort auf einer Wiefe gu tangen und

zu fpielen.



(Rinder im Das Gregoriusfeft in Coburg. Roftum der Schotten.)



Das Gregoriusfeft in Coburg. (Thuringer

Bu einer andern Ergöplichfeit ber Jugend giebt ber Sonntag Latare, ber vierte Fastensonntag, Unlaß, welcher, ba er in die Mitte ber Fastenzeit fällt, auch Mitfasten ober Conntag gu Mitfasten, und weil ber Pabst an biefem Tage bie golbene Rofe weiht, bie er an hohe Fürstinnen gu ver-

ichenten pflegt, der Rofenfonntag genannt mirb.

An Latare nämlich — in manchen Orten auch schon am Conntag Judica, bem vorhergehenden Sonntag, welcher ber schwarze heißt, weil an ihm in den fatholischen Kirchen die Altare mit einem schwarzen Tuche verhüllt wers den — findet die vielverbreitete Sitte des Todaustragens oder Soms

merfingens Statt.

Diefer Brauch, welcher fich nicht blos in den einft von Claven bewohnten gantern, fondern auch in ber Pfalg, im Obenwald und in bem Redarthal erhalten hat, ift ber lleberreft ber alten heidnischen Feier bes Frühlingseinzuges, die den Nordflaven und Germanen gemeinsam mar. Die Befange, mit benen in Bohmen die Ceremonie bes Totaustragens begleitet wird, weisen barauf bin, bag mit ber Figur bes Todes ber Winter, ber Tod ber Ratur, gemeint fei, welcher feine Entschaft erreicht hat und burch ben Commer befiegt worden ift. In einigen Wegenden werden felbft Commer und Winter von lebenden Berjonen bargestellt, und ber Rampf bes Commers mit dem Winter bramatisch aufgeführt. In anderen ift ber Umgang ber Rinder mit einem geschmudten Tannenbaumden, ober mit hölzernen farbigen Stäben, an welchen eine mit Bandern verzierte Bregel hangt, bas Gingige, was noch von ben früheren Festgebrauchen übrig geblieben ift. Go in ber Wegend von Speyer, wo gatare noch ber Sommertag genannt wird, in ber Bergftraße, wo bie Rinder beim Unfingen bes Commers einen mit bunten Banbern ausgeschmudten Tannenstrauch in ber Sand tragen, und in Schle= fien, wo bie fogenannten Commertinder mit ichon ausgeputen Fichtenreifern von Saus zu Saus ziehen, um fich fleine Gefchente, wie Bregeln u. bergl., zu erfingen. Ihr Lied lautet je nach ber Berjon, an bie es gerichtet ift:

(an einen herrn) Der gnäb'ge herr hat 'ne hohe Müten, Er hat sie voll Dufaten sitzen, Er wird mich wol bedeuten,

Und wird mir einen ichenfen; (an ein Mabden) Die gnab'ge Fraule fteht wol in ber Thur,

Sie hat 'ne schöne Schurze für,
'Ne Schurze mit 'em Banbe,

Gie ift die Schönste im Lanbe; (an Cheleute) Rothe Rofen, rothe,

Die blüh'n auf einem Stengel, Der herr ist schön, ber herr ift schön,

Die Fran ist wie ein Engel; uch: Kleine Fischel, tleine,

ober auch: Kleine Fischel, kleine, Schwimmen auf 'em Teiche; Der Gerr ist schön u. s. w., Er wird sich wol bebenken, Er wird mir wol was schenken.

Ganz ähnliche Liedchen werden beim Maientragen im Troppaner Kreise und namentlich im Kuhländchen gefungen, wo dieser Umzug das Maigchen oder die Maifeier heißt. Doch sind es bort nur kleine Mäcchen, welche mit der Krone eines jungen Fichten- oder Tannenbaumes, die sie mit Eiersichalen, vergoldeten Rüssen, bunten Bändern oder gefärbten Papierstreisen und anderm bunten Kram geschmückt haben, von Thür zu Thür ziehen und ihre Glückwünsche für die Hansbewohner vortragen, um dasur eine Gabe zu erhalten.

Auch im Riesengebirge bleibt das Sommergehen am Nachmittag des sogenannten schwarzen Sonntags dem jungen Nachwuchs des weiblichen Geschlechtes überlassen, während die männliche Jugend eine Figur, welche den Tod vorstellen soll, herumträgt und zulest entweder verbrennt, oder in's

Waffer wirft, indem fie babei fingt:

Run treiben wir ben Tob aus, Den aften Weibern in bas haus, Den Reichen in ben Kaften, hente ist Mittfasten.

Hat sich auch diese Sitte ves Todaustragens, welcher Lätare ben Namen Todtensonntag verdankt, nur noch in Desterreich, Böhmen und Schlesien erhalten, so finden sich doch zahlreiche Spuren vor, welche beweisen, daß sie auch in Sachsen, Thuringen und Franken heimisch gewesen.

Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde in der Flur von Leißling, einem Dorfe zwischen Weißenfels und Naumburg, der Tod hinaus auf die Felder einer Nachbargemeinde getragen, und bei der Rückfehr gesungen:

Den Tob haben wir hinaus getrieben, Den Sommer bringen wir wieber, Des Sommers und ber Maien, Des wollen wir uns freuen. Sommerland! Sommerland! Der Tob hat sich von bir gewandt, Er ist auf die — Flur verbannt.

und in Eisenach wird bis zum heutigen Tage in der Georgenvorstadt an Lätare ein sehr besuchtes Bolkssest geseiert, welches den Namen Sommersgewinn führt, obgleich sich der eigentliche Charafter desselben mehr und mehr verwischt hat. Denn mährend ehedem seierliche Processionen den Winter zur Stadt hinaustrugen, und nachdem sie ihn verbraunt oder in's Wasser geworsen, mit grünen Tannenreisern an den Mügen oder in der Hand unter dem Gesange:

Den Tob haben wir ansgetrieben, Den Sommer bringen wir wieber, Das Leben ift zu Hause geblieben, Drum singet fröhliche Lieber.

zurückzogen, um Abends von dem einst fahlen Berge des Mädelsteins unter lautem Jubel ein brennendes Rad herabzurollen, besteht gegenwärtig das Fest nur noch aus einer Art Jahrmarkt, der in den Nachmittagsstunden vor dem Georgenthor abgehalten wird, und auf welchem neben Windbeuteln und Aepfelwein, Kräpfeln und Kassee besonders die heiligen Geister verstauft werden. Es sind dies aus dem Mart der Binsen fünstlich gestochtene Bögel, die ihren Namen entweder dem nahen Hospital zum heiligen Geist, wo sie vorzugsweise versertigt werden, oder ihrer Tanbengestalt verdanken, und als Kinderspielzeng an der Studendecke so manches Bürgerhauses schweben. Wie diese Bögel, sind auch die mit Binsenmark überslochtenen und mit bunten Läppchen verzierten Gier und die im grellen Farbenschinmmer prangenden Gischbähne, welche als ein Sommergewinn oder Geschenk zur Erinnerung des Festes mit nach Hause genommen werden, unverkennbar Symbole des nahen Frühlings, und jedenfalls Reste der früheren Feier, während zugleich das brennende Rad, das man sonst herabrollte, als Beweis dient, daß die Fener, welche einst beim heidnischen Feste brannten, sich noch in den Funstens und den andern am ersten Fastensonntag üblichen Fenern des Atheinsaues und ssielichen Deutschlands erhalten haben.

Bei Braunan in Oberösterreich wird ein Strohmann, welcher den Winter vorstellen soll, auf einer Bahre unter Gesang aus dem Dorse getragen und in eine Grube gelegt, in der Umgegend von Weidenan in Desterreichisch=Schlessen eine männliche Figur, der alte Jude, auf das Feld getragen und Abends verbrannt. Man hält ihn für das Bild des Berräthers Judas, wie man in einigen dentsch = mährischen Dörsern den Tod angeblich, zum Andenken an die Bertreibung der Mongolen" herausjagt, in Schönseld und andern Orten Böhmens "den Türken hinter die Stadt jagt", und in katholischen Ländern nicht selten das Abbild Luthers, in protestantischen das des Pahstes zu verbrennen meint. Bei Warmbrunn in Schlessen verbrennen die Knaben ihre Strohpuppe nach dem Todanstreiben in einer Höhle auf dem Khnast, in Glogan dagegen schleppen sie den Leisketod unter Prügeln, Toben und Lärmen durch die Straßen bis zur Oderbrücke, um ihn

bort in's Waffer zu werfen.

Achnlich ergeht es bem armen Mann, welchen die jungen Leute in Jägerndorf, Haindorf u. a. Orten von Desterreichisch schlesien am Borabend bes Todsountages aus alten Kleidern, Hen und Stroh machen, um

ben Tob aus bem Dorfe jagen zu fonnen.

Am Sonntag nach bem Gottesdienst versammelt man sich nämsich mit Stöcken, Riemen und Stangen bewassnet vor dem Hause, wo die Figur aufbewahrt worden ist, und nun wird dieselbe unter lautem Jauchzen und Pseisen von vier Burschen mit Stricken durch das Dorf geschleift, während die Anderen mit den Stöcken und Riemen auf ihn losschlagen. Sodald man ein Feld erreicht hat, welches dem benachbarten Dorfe zugehört, wird der Tod niedergelegt, mit den Stöcken und Stangen arg zugerichtet und in dem Felde zerstreut. Das Bolf glaubt dann, daß in dem Dorfe, wo der Tod ausgestragen worden ist, das ganze Jahr hindurch keine austeckende Krankheit aussbrechen werde.



Im Troppauer Kreise pflegen die Mätchen die Figur, welche die jungen Burschen am todten Sonntag and Stroh gemacht, mit weiblichen Kleidern stattlich anzuziehen, und mit Bändern, Haldgeschmeide und Kränzen zu behängen. Dann wird dieselbe auf eine Stange gesteckt und aus dem Dorf hinaus auf's Feld getragen, während ein Schwarm junger Leute beidersei Geschlechts, welche abwechselnd frohlocken, wehklagen und Lieder singen, hinterberzieht. An der dazu bestimmten Stätte angesommen, wird die Figur ausgezogen, und nun fällt Alles darüber her, reißt sie in Stücke und rauft sich m dieselben; denn jeder der Begleitenden sucht etwas von dem Stroh zu erhaschen, aus welchem die Figur gemacht war, weil ein solcher Wisch, an die Krippe gebunden, das Gedeihen des Viehes besördern soll.

Un manden Orten wird die anfänglich geehrte Gestalt, sebald fie entkleibet ist, beschimpft und unter Berwünschungen in's Wasser ober in eine

Bfüte geworfen.

Hierauf wird eine mit Bändern, gefärbten Gierschalen und bunten Inchfleckhen geschmuckte Tanne jubelnd durch die Straßen getragen, und babei gefungen:

Den Tob haben wir hinaus getragen, Den lieben Sommer bringen wir wieber, Den Sommer und ben Mai\*) Der Blümlein allerlei.

Bei ben Deutschböhmen im Saager Rreife ift es üblich, an Latare

"mit bem Banbertob gu geben".

Fünf Anaben ziehen nämlich von Hans zu Hans, und führen überall eine kleine bramatische Scene mit kurzem Wechfelgespräch auf, indem sie einen König, bessen Töchterlein (den Frühling), zwei Diener des Königs (Sommer

und Berbft) und ben Tob (Winter) vorftellen.

Der König trägt eine Krone von Goldpapier und einen mit Goldpapier unwicklen Roden als Scepter, sein Töchterlein ein Schächtelchen zur Aufsewahrung der Geldgeschenke, die nach der Aufsührung eingesammelt werden, die beiden Diener sind mit Degen versehen, und der Tod hat statt einer Wasse ein Bündel Schleißen oder Späne in der Hand, wie sie zum Ansbrennen des Feuers, in armen Gebirgsgegenden auch zur Besenchtung anstatt des Oels oder Talglichtes genommen und in vielen Ortschaften von den Bewohnern zur gewöhnlichen Beschäftigung an den langen Winterabenden verssertigt werden. Bändertod heißt es, weil alle Knaben Hut und Brust wielen Bändern geschmüdt haben.

Die Scene selbst beginnt mit ber Werbung ber beiben Diener um bes Königs Töchterlein, bann naht auch ber Tob und freit um sie, und ber König, ausgebracht barüber, sticht ihn nieber, worauf die Knaben weiter ziehen.

<sup>\*)</sup> Maien, Blumenftrauß.

Noch ursprünglicher, ale biese allegorische Darftellung, ift ber Wechselgefang, in bem fich Commer und Winter um ben Borrang ftreiten, und ber fich nicht nur in ber Umgegend von Reichenberg in Böhmen, und im boh= mifchen Erzgebirge, sondern auch in einigen Orten Ober= und Riederöfter= reiche, in Steiermart, Rarnten und ber Schweiz erhalten hat. Dur tragt im Erzgebirge die eine Berfon ein Fichtenbaumchen als Symbol des Commere, Die andere einen Drefchflegel ale Symbol Des Winters; bei Reichenberg erscheint ber Bertreter bes Commers in leichtem, weißem Gewand und ber bes Winters im Belgrod, mit Belgfappe und Belghandichuhen, und in Dieberöfterreich, wo biefer Wettftreit zwischen Commer und Winter meift ichon am Faschingebienftag ftattfindet, halt ber Commer eine Gidel in ber Sand, und ber Binter, welcher Urme und Beine mit Etroh umwunden hat, wie im Erzgebirge einen Dreichflegel.

In ber Schweig, namentlich in Appenzell, trägt ber Commer ein bloges Bemb, in ber einen Band einen Baum, ber mit Birnen, Mepfeln, vergolbeten Ruffen und flatternben Banbern geschmudt ift, und in ber anbern einen vielfach gespaltenen Anüttel. Ginen gleichen trägt ber Winter, welcher Winterfleidung an hat, und bei jedem Abfat bes Gefanges flopft Giner bem Unbern auf Die Coulter, bag es laut tont. Raturlich bilbet eine große

Rinderschaar bas Gefolge ber beiden Schausvieler.

Aehnlich find die Bauernburiche in Rarnten gefleidet, wenn fie in zwei Parteien getheilt, die Ginen mit Schnee in ben Banden, Die Andern mit Gabeln, Genfen und grunen Sommerhuten, entweber an Lichtmeg, eber im Mary por ben Saufern ber Wohlhabenben bas Lob bes Commers und bes

Mintere fingen.

In Oberfteiermart bagegen, wo ein formlicher Rechtshantel zwifden Sommer und Binter eingeleitet wird und jede Bartei einen besonderen Cachwalter erhalt, find die jungen Buriche, welche die Sache bes Wintere verfechten und Belgrode und Belgtappen tragen, mit Dfengabeln, Drefchflegeln und einer Getreibeminde verschen; ihre Gegner, welche im leichten, meift leinenen Anzug erscheinen, mit bem Sommergerath, Genfen, Sicheln und Beugabeln ausgerüftet.

Der Rechtsftreit wird auf einem offenen Plane vor einem anfehnlichen Bauernhaufe verhandelt und mit entsprechenden Geberben begleitet, indem die jungen Buride icheinbar die Arbeiten ber von ihnen verfochtenen Jahreszeit verrichten und bald bie Dreichflegel ichwingen, bald maben. Gewöhnlich versammelt fich die gange Nachbarichaft an dem Orte, wo das Spiel aufgeführt wird, und abwechselnd wird bald ben Bertretern bes Sommers, bald benen bes Winters Beifall zugejauchst.

Bft bann ber Binter in aller Rechtsform verabschiedet worden, fo be= schließt Jubel und Tanz den festlichen Tag. Denn eine unverwüstliche Eigen-schaft des öfterreichischen Alpenbewohners ift der Frohfinn, und weder in Steiermart noch in Throl, weber in ben Salzburger, noch in ben Rarntner

Alpen läßt man eine passende Gelegenheit vorübergehen, ohne zu tanzen. Selbst die sogenannten Waldbauern und Holzsnechte, jene modernen Einsiedler in den Wäldern von Deutsch-Ocsterreich, vergessen ihr schweres, gefahrvolles Leben, wenn sie an Soun- und Festtagen im lustigen "Landler" ihre vor Gesundbeit strokenden "Dirndl" schwingen.

Nicht weniger poetisch, als ber Weggang bes Winters in Steiermark, wird in Brabant, und hauptsächlich in Antwerpen, an Latare bie Ankunft

bes Commers gefeiert.

Während nämlich in den belgischen Städten Mittfasten oder Halfvasten (Halbfasten) eine Auferstehung des Carnevals ist, indem an diesem Tage vom frühen Morgen an Masten einzeln oder truppweis die Straßen durchziehen, und Abends überall Mastenbälle stattsinden, welche an Glanz und Belebung die des Carnevals womöglich noch übertressen, ist in den plämischen Familien Brabants "der Graf von Halbsasten" oder "sinte Greef", der heilige Graf, dasselbe, was in Deutschland das Christind oder der heilige Nisolaus ist. Am Abend vor Halbsasten seit jedes Kind ein Körbchen mit Hen und einem Stückhen Brod oder einer Mohrrübe für das Pferd des Grafen in eine Sches Kamins, in der Hossige Graf, welcher am Ende des Winters mit seinem Diener von einer Luftsahrt zurücksommt, reitet in der Nacht auf seinem Schimmel über die Tächer, und läßt sür den Schornstein hinabsallen.

Un einigen Orten Brabants bürfen die Kinder auch bei ihren Pathen Körbehen aufstellen, welche Meinherr ber Graf mit Süßigkeiten füllt, und in Antwerpen ward bis vor wenigen Jahren ein feierlicher Umzug des

Grafen von Salbfaften bargeftellt.

Der Graf, in alterthumlicher Tracht, neben ihm ein als Frau verkleistere Mann, die Gräfin, und hinter ihnen zwei oder drei Diener in Livree, seber mit einem großen Korbe voll getrochneten Obstes, Bonbons und andern Raschereien zur Seite, ritten zu Pferbe durch die Hauptstraßen der Stadt, aefolgt von einer zahllosen Schaar Kinder, unter welche die Diener, sobald

ber Graf es hieß, ben Inhalt ihrer Rorbe herabwarfen.

Best sieht man nur nech bas lebensgroße Bild bes Grafen und seiner Gemahlin ver ben Thüren der Zuderbäckerläden ausgestellt, wodurch Borsübergehende, die es vergessen haben sollten, daran erinnert werden, daß Halbsaften in Antwerpen nicht nur ein Kindersest, sondern auch ein wichtiger Tag für alle jungen Leute ist. Denn die heirathsfähigen Mädchen erhalten an ihm Greefs, d. h. Reiter, welche den Greef vorstellen sollen, aus Psessenteig (spiculatie) oder Marzipan. Nach der Zahl der Greefs kann eine junge Antwerpnerin die Zahl ihrer Anbeter berechnen, an der Größe und Güte des Greefs die Stärke der Liebe erkennen, welche sich in dieser Huldigung ausdrückt.



Das Sechfelauten in Burich. Die Begrugung ber Bunfte.

Will ein verschmähter Liebhaber sich rächen, ober ein verspotteter junger Mann sich seinerseits über ein Mädchen lustig machen, so schickt er Greefs von Gerstenbrod und selbst von Thou, und die Empfängerin ist ein ganzes Jahr hindurch das Ziel der Witzeleien von Seiten ihrer Bekanntinnen. Die Mädchen wiederum geben oft auf dieselbe Weise durch das Bild der Gräsin ihren Bewerbern zu verstehen, ob sie geneigt sind, ihren Antrag anzunehemen oder nicht, und werden auch diese Gescheine meist anonym versandt, so wird doch Sorge getragen, den Schleier des Geheinnisses so durchsichtig als möglich zu weben.

Mit dem Commertag (zomerdag), wie das vlämische Landvolk Lätare noch häusig nennt, beginnt daher in Antwerpen zwar nicht mehr, wie in vorschristlicher Zeit, der Sommer, wol aber noch immer in vielen Herzen der Frühling des Glückes und der Liebe, und der Tag wird dort eben so sehnsüchtig erwartet, wie in Zürich von der Kinderwelt der Montag nach der Früh-

lingenachtgleiche.

An diesem Tage seiert man nämlich in Zürich das sogenannte Sechseläuten, weil alsdann zum ersten Mal die Abendglocke um 6 Uhr läutet, wie sie es bis zum Bettag im September täglich thut, ursprünglich wol als Zeichen zum Anshören der Arbeiten von Bauleuten und andern Handsperfern.

Schon in aller Frühe kommen Kinder, buntschedig gekleidet, vom Lande in die Stadt. Die Knaben, Böken genannt (von böken, brüllen, schreien), tragen meistens über ihre gewöhnlichen Aleider ein mit vielfarbigen Bändern überhangenes Hemt, eine Larve vor dem Gesicht und eine spige, papierne Mitze, und wandern von Hans zu Haus, ziehen an den Schellen und rufen beständig: "Uscheli, Bat, Bat!" bis man ihnen eine kleine Gabe reicht.

Die Marchen, Marcicli's genannt, sind meistens weiß gekleidet, tragen zu Zweien entweder ein Maibäumchen oder einen mit Bändern und Blumen geschmückten Kranz, und ziehen damit gruppenweis vor die Häuser, wo sie eine am Kranz hängende Schelle ertönen lassen und dann ziemlich eintönig folgendes Lied singen, welches sie dann und wann mit Knizen begleiten:

Das Sechseläuten und bas ift ba, es grünet hür alles in Land und Gras, in Land und Gras, in Land und Gras, in Land und Gras, in Land und Gras ber Blüten so vil, brum tanzet 's Marcieli im Saitenspil. Tanz' nu, tanz', Marcieli, tanz', bu hast gewunne ben Rosentranz. Neig' bi, o neig' bi, Marcieli, neig' bi, neig' bi bich vor bes Herren Hus, es schauen vil schone Damen brus. Ein rother Apfel, ein bruner Kern, bie Frau ist bilisich, sie lachet gern, ein' goldnen Faden zieht er um si's Hus, Abe, nu ist das Maienlied us.

Während so die Mareieli's das Triumphzeichen des singenden Sommers herumtragen, sammeln viele Gruppen von Buben für ihren Strohmann oder Böte (auch But, Bot, Butemann genannt), den sie auf einem Wägelchen durch die Straßen führen und Abends 6 Uhr, sobald zum ersten Mal die Abendzlocke ertönt, an einer hohen Stange verbrennen. Der Winter ist vernichtet, denn das Sechseläuten in Zürich ist gleich dem Sommergewinn ein Rest des altheidnischen Frühlingssestes, und wie der Kranz oder das Tannen-bäumchen den Sommer, so stellt der Böte den Winter vor.

Wenn aber biese erste Hälfte bes Festes an bas Heibenthum erinnert und bem armen Volke zugehört, so rührt die zweite Hälfte besselben aus dem Mittelalter her und dient zur Belnstigung der Herren, indem sich an diesem Tage alle Zünfte Zürich's zu einem Essen versammeln. Nach demselben machen sie sich gegenseitig Besuche, zu denen sie besondere Sprecher erwählen, und veraustalten einzeln oder gemeinsam Aufzüge, meist in Costimen, und gegen Abend setzt man sich wieder zu Tische, ist, trinkt und bringt Gesund-

beiten aus, bis man fich fpat in ber Racht erft trennt.

Im Jahre 1819, wo biefe mastirten Blige querft auffamen, fowie in ben folgenben Jahren, wurden fie bei Racht mit Fadeln abgehalten, und hatten die Verherrlichung irgend einer Grofithat aus ber Geschichte ber Stadt jum Gegenstand ber Darftellung. Geit 1830 aber find Festzuge am hellen Tage Mode geworden, welche mehr und mehr ben Charafter von humorifti= ichen Fastnachtegugen annahmen. Namentlich ift bie Fleischerzunft mit ihrer oft mehrere Centner fcweren Riefenwurft aus gartem Ralbfleifd, jungem Rindfleifch, Schweinefleifch und Sped, welche fie nebst zwei Paar riefiger Meffer und Gabeln herumträgt, häufig in ben Borbergrund getreten. Schiffer, als venetianische Gonbolieri verkleibet, zeichnen fich burch einen ungeheuren Sifd aus, ber mit Rechlingen von Buder gefüllt ift, bie Bader fahren acht machtige Schaubrobe auf großem, gefchmucktem Wagen, andere Bunfte tragen Wein, Bier, Rafe u. bergl. Bebe Bunft wird von Spielleuten in alterthümlicher Tracht angeführt, und jeber werben fcmere, gefüllte Bofale aus bem Silberichate ber Bunft voransgetragen. Die Bunftmitglieder felbit ericheinen gewöhnlich im Coftum ihrer Borfahren aus früheren Jahrhunderten. Mitunter mahlt man jeboch auch andere Trachten. Go fah man 3. B. ein Mal über 100 Schweizer Krieger, welche alle Zeiten, von ben alteften bis iebt, vergegenwärtigten. Boran fdritten Gelten ober Germanen mit hoch= flatterndem blonden Haarbuid, Thierfellen, und funftlofer Bemaffnung; ihnen folgten Rrieger aus ber Franken Zeit, aus ben Rrenggugen und ber habs= burgischen Epoche, hierauf tam ein Trupp aus bem Anfange bes 16. 3ahrhunderte, ben taufern Zwingli in ber Mitte, bann ein Bug Langenfnechte aus bem breifigjährigen Kriege und eine Schaar von 1700 Grenabieren und Meitern mit Bopfen, Trommeln und Pfeifen; hinter ihr marschirten Schweizergarbiften aus ber Revolutionszeit, und ben Schluß bilbeten Goldaten in ben Uniformen bes jetigen eitgenöffifden Beeres.

Bei jeber Bunft macht ber Bug Salt; man wechselt Reben gur Begrugung, und trinft aus alten und neuen Trintgeschirren ber verschiebenften Urt auf bas gegenseitige Wohl. Da von Rah und Gern Die Bewohner ber Umgegend gusammengeströmt find, um die fcbngeschmudten Geftalten bes Buges zu feben, fo tonnen fich die Bunfte mit ihren Reitern und Bagen in ben engen Stragen ber Stadt nur langfam fortbewegen, und es ift meift ichon gang buntel, che man an bem Baugarten bes Gee's antonunt, wo gewöhnlich ein prachtvolles Fenerwert abgebrannt wird und man sich trennt,

um in bie Bunfthäuser gurudgutebren.

Bebe ber gwölf Zünfte hat nämlich ihr Zunftlofal, jebe besitt ihre alten Banner, Wappen und Festbecher, alle haben ihre eigenen patriotischen Wahl= fprude und Lieber, manche jogar ihre befonderen Ganger und Lieberbichter. Denn wenn auch die Zünfte in Burich in vieler Beziehung noch ein Andenken an vergangene Zeiten find, fo giebt boch bei ihnen bas Bewerbe nur noch den Ramen und den Grundton ber, Die Mehrgahl der Mitglieder gehört allen Rlaffen und allen Ständen ber Befellichaft an, und im Grunde find Die Zünfte in Zürich nichts mehr, als gesellschaftliche und politische Corporationen, welche einzelne Borrechte ber ehemaligen Gewerbegunfte, namentlich bas Recht ber Corporationsvertretung bei ber ftabtifchen Bermaltung, gewahrt haben, und beren eigentlicher Charafter von ber gefelligen Stellung und bem volitischen Glaubensbefenntnif ihrer Mitglieder abhangt.

So find die Zünfte jum Cafran (Symbol des Handels) und gur Meije (Munge und Bant), welche meift aus Raufleuten, und die Bunft jum Ruden (Ritter), bie meift aus ben Juntern, bem ehemaligen Abel ber Stadt, besteht, ihrem Befen nach die Bertreter ber confervativen Bartei; Die Mehrzahl ber andern Bunfte aber, vor Allem die Schiffsleute, die Schmiebe

und Fleischer, mehr liberaler und raditaler Richtung.

Much die Bunfthäufer find gegenwärtig faft alle öffentliche Trinfftuben ober Raffeehaufer, wo Jeber fur fein Geld bewirthet wird und die Bunft

als folde nur an gewiffen Tagen ausschließlich hauft.

Um biefelbe Zeit, oft an bemielben Tage, findet in Lugern eine firch= liche Feierlichfeit Statt, welche fich nicht weniger burch ehrwürdiges Alter= thum wie burch festliche Bracht auszeichnet: es ift ber fogenannte Mufegger Umgang ober bas Geft ber Romfahrt, welches jährlich am Borabend bes

Tefttage Maria Berfundigung beginnt.

Rad uralter Sage wuthete in ben erften Zeiten ber Erbauung ber Stadt Lugern eine fürchterliche Feuersbrunft, welche bei ben engen Baffen und ben hölzernen Saufern bie gange Stadt in Ufde zu legen brohte. Roih gelobten die Bürger, wenn ber Brand gelofdt murbe, alljährlich brei Abgeordnete nad Rom zu ichiden, um bort ihre frommen Bittopfer an ber Grabesftätte ber Apostelfürften Beter und Baul niederlegen gu laffen. Feuer hörte auf, aber bas gethane Gelübbe murbe balb laftig megen bes großen Roftenaufwandes, welcher mit ber Ausführung beffelben nothwendig verbunden war. Bereits nach einigen Jahren stellte baher ber Rath und die Gemeinde der Stadt an den heisigen Bater in Rom das Gesuch, sie ihres Bersprechens entbinden und dasselbe in eine allährlich abzuhaltende feierliche Procession um alle Ringmauern der Stadt verwandeln zu wollen.



Der Pabst entsprach bereitwillig dem Verlangen der Luzerner, und fügte dem Erlasse noch eine ganz besondere Ablasbulle bei. In Folge desstimmte eine Rathsverordnung vom Jahre 1252: "daß auf Unser lieben Frauen Abend im März alle Priester der Stadt mit ihren Heiligthümern um die Stadt und über die Musegg ehrwürdiglich gehen, ihnen aus sedem Hause je ein ehrbarer Mann mit Andacht folgen und hinter ihnen demüthigslich die Frauen kommen sollten. Auf der Musegg soll die pähstliche Ablasse

bulle verlesen und ber wohlgelehrteste Priefter in lateinischer und beutscher Sprache eine würdige Predigt halten und Die Baterftadt Gott anbefehlen werben, damit fie nicht, wie oft vor Zeiten, mit Tener. Rummer und Krieg heimgesucht werbe. Die Rathe follen jedem Priefter Gifche geben und bes beften Weines um Gottes willen. And den armen Dürftigen im Spital, ben Ausfägigen in ber Santi, und felbst ben Frauen im Frauenhaus und allen armen Denfchen follen Gifche gegeben werden, eben fo Wein nach altem

Das Gleiche foll auch jedem der Rathe gufommen." Beiftlichkeit und Rath wetteiferten in bem Beftreben, Diefe firchliche Gelübbefeier zu einem beliebten religiöfen Bolfefeste umzuwandeln. Die Zunft ber Rebleute ober Winger legte an ber Balbe vor ber Stadt und an ber Musegg innerhalb ber Ringmaner eigens Weinberge an, von beren Ertrag ber Festwein auf Staatstoften ben fremben Besuchern bes Festes fredenzt wurde, und wenn biese Beinspenden, die fich oft auf 1400 bie 1500 Daß beliefen, auch längst aufgehört haben, so wird doch noch immer allen Brieftern, welche bie Romfahrt besuchen, bas fogenannte Fischgelb verabreicht, fo groß and ihre Bahl fei. Denn nicht felten fah man 200 bis 300 Beiftliche aus Dah und Fern am Tefte Theil nehmen, und mit ihnen reichskaiferliche und fonigliche Abgeordnete, pabstliche Legaten und Runtii.

Drei Tage lang bauert bie Ablaggewinnung, indem fie mit Connenaufgang am Tage vor Maria Berfündigung beginnt und mit Sonnenuntergang am Tage nach bem Feste endigt, und groß sind die Bollmachten, welche

bem Briefter für biefe Beit bewilligt find.

Wahrhaft prächtig und malerisch zugleich ift aber ber Umgang felbst. Bon ber Stifteffrede im Bof, bie außer ben Stadtmauern liegt, bewegt fich bie feierliche Procession hinab an bas Ufer bes Sec's, wo fie mehrere große Schiffe besteigt und unter bem Belaute aller Gloden ber Stadt, unter Mufit, Choralgefang und Gebeten an's linte Seeufer zu ber bamaligen fogenannten großen Schiffhutte hinüberfahrt, um dann lange ber Ringmauer bes hirschengrabens und bem Ufer ber Reng entlang bis hinab in bie Rabe bes Röllithurmes, eines runden, bollwerfahnlichen Mauerwerfes, zu ber eigens für bie Procession erbauten Brude über bie Reuß und von bier aus hinauf nad, ber Unhohe ber Musegg zu ber auf ihrem flachen Ruden stehenben offenen Kapelle zu ziehen. Der Weg, welcher fich von ber Brücke Die Bobe ber Musegg hinan windet und in Schlangenwindungen auf ber Oftseite wieder hinuntersteigt, wird filr bas Gest jedesmal mit frischem Sagemehl bestreut, und auf ber Bobe neben ber Marienkapelle ift eine Feldkangel aufgeschlagen, von welcher herab die Ablagbulle feierlich verlesen, und nach einem allgemeinen Gebete eine Predigt in beutscher Sprache gehalten wird, bevor fich ber Bug wieber in Bewegung fest, um nach ber Stiftsfirche gurudgutehren.

Die verschiedenen Landestrachten, befonders ber weiblichen Bilgerinnen, Die flatternden Fahnen, Die rothen Rocke ber Chortnaben, Die weißen Chorund golbenen Meggewänder der Beiftlichen, die braunen Autten der Rapuziner und die schwarzen ber Waldbrüder geben ber Procession ein fehr belebtes,

farbenreiches Unsfehen.

Boran fdreitet gemeffenen Schrittes ber Waibel bes Chorherrnstiftes mit feinem filbernen Stab, in gelbem und fcmarzem Mantel. ihm geben zwei Chorfnaben mit brennenden Rergen. Dann folgen das Rreug und brei Fahnen, die Eremiten ober Balbbruder aus ben fünf fatholifden Orten ber Innerschweig, Die Mannerbruderschaft ber Stadt, bas filberne Bildniß bes feligen nitlaus von ber Glue in ihrer Mitte, Die ehrwurdigen Bater Rapuziner, Die feierliche Choralmufit mit Erompeten und Pofannen und gablreichen Cangern, Die Raplane und Chorherren bes Stiftes im Bof, Die uralte Ablaftafel unter dinefifdem Thronhimmel, und endlich bas Bechwürdigfte, getragen von einem hohen geiftlichen Burbentrager und umgeben von Leviten und dienstthuenden Chorfnaben unter bem großen Balbachin, ben vier Mitglieder der ftabtischen Bermaltung halten. Sinter bem Sochwur-Digften geben ber Schultheiß ober Brafibent ber Landesregierung mit 26geordneten berfelben und bem Staatsichreiber. Der Brafibent und bie Ditglieder bes Obergerichtes, Die ftabtischen Behörden mit ben Waibeln im weißen und blauen Mantel, in ber fogenannten Landesfarbe, fammtliche Beamte mit großen, brennenden Bachofergen. Gine Abtheilung Jägerfoldaten ichließt ben Bug, welchem eine ungahlbare Maffe Bolfes betend und fingend folgt.

Das Fest Maria Berfündigung selbst ift eine ber altesten Teste ber Rirde, welches bereits im 5. Jahrhundert am 25. März gefeiert murbe, und lange Zeit pflegte man auch in Deutschland, namentlich im Lande Trier, mach italienischer Sitte bas Jahr mit biefem Tage gu beginnen, ber nicht blos für ben Tag ber Empfängniß Chrifti, fondern auch für den Todestag unfere Berrn galt. Die Berfündigung, nach welcher bas Veft in Illm ben Ramen Maria Engelgruß führt, murbe chemals in ben meiften Rirchen Belgiens bilblich bargestellt, und war besonders für die Rinder in Lowen (Louvain) eine mit Ungebuld erwartete Festlichfeit. Gie durften bann alle Die Eltern in bie fcone Beterefirche begleiten, wo bas Bild ber heiligen Jungfrau im Chore aufgestellt, und hinter bemfelben ein Chorfnabe verstedt mar, ber ftatt ber Mutter Gottes fprach. Wenn nun ber Engel Gabriel, ben ein anderer als Engel verfleideter Chorfnabe vorstellte, an einem Strict and ber im Gewölbe ber Rirche befindlichen Definung herabgelaffen murbe, um die heilige Bungfrau mit einer tiefen Berbengung begrußen und ihr feine Botichaft ausrichten zu können, fo liegen bie Dintter in bem Angenblick, wo ihre Rinter unverwandt in die Bobe auf den herabschwebenden Engel gudten, ihnen gang verstohlen fleine Ruchen und andere Lectereien auf ben Schoof fallen, bamit fie glauben follten, ber Engel habe fie beichenft.

Leider führte ein Ungludsfall, welcher ben Engel traf, weil einmal ber Strid riß, an bem er bing, gegen 1750 gur großen Betrübnif ber Rinder

bas Berbot Diefer Borftellung herbei.

In bem protestantischen Sachsen ift Maria Berfundigung bas einzige

Marienfest, welches sich firchlich erhalten hat, und in den plattdeutsch redenden Gegenden von Nordbeutschland gilt es sprichwörtlich für den Zeitpunkt, wo die Abendarbeiten bei Licht aufhören, um erst zu Michaeli wieder zu beginnen. In Throl bagegen heißt es im Munde des Boltes:

Maria Berfündigung Die Schwalben fommen wieberum,

nnd wird and, die Rückfehr berselben nicht mehr wie ehebem in allen germanischen Ländern sestlich begangen, sind sie doch gleich den Störchen als Frühlingsboten willtommene Gäste. Auch gelten sie im Bolf noch immer sür heilig und sur glückvingend. Ihre Anwesenheit macht ein Dorf reich, das Hans, in dem sie nisten, ist von Gott gesegnet, und wer ein Schwalbens nest zerstört oder gar eine Schwalde tödet, den trijft schweres linglück, ins dem entweder sein Vieh durch Seuchen hinweggerasst, oder sein Hans durch Fenersbrunst zerstört wird. Daher sind die Schwalben, odwel sie durch ihre Nester die Häuser belästigen und verunreinigen, des größten Schutes sicher, und in manchen Gegenden lassen die Leute nur deshald Tag und Nacht die Fenster ofsen, um diesen Glückswögeln nicht den Eingang zu verwehren. Als ehemalige Lieblingswögel der Holda oder der schwalbengestalt nach Walshald zurücksehrte, sind die Schwalben setz Muttergotteswögel, und im Obersinnthal heißt es, sie haben Gott dem Vater den Himmel hauen helsen.





Oftermorgen.

## &April. D

Am erften Upril Schickt man bie Rarren wohin man will,

sagt man sprichwörtlich in Deutschland und den Niederlanden, und wol Jeder kennt die weitverbreitete Sitte, sich gegenseitig in den April zu schicken.

Denn wie ce in Schweben Aprilnarren giebt, fo pflegt man auch in England ben Ged zu hetzen (hunting the gowk), und wie die Dänen in ben April weisen (wise en April) ober April laufen (löbe April), so sind auch bei ben Blamingen die Aprilsische, Aprilscherze, das Berguigen des ersten Aprils, der davon bei ihnen Bersendungstag (verzendekens-dag), in England Aller-Narren-Tag (All fools day) heißt.

Glückt es nämlich in London einem ehrenwerthen Mitgliede der Straßensjugend, zu deren Lieblingsbeschäftigung es gehört, Aprilscherze zu treiben, Jemandem etwas auszubinden, so ruft es unter lautem Lachen: "Ah! you April sool! Uch! Ihr Aprilnarr;" während man in Nordengland densjenigen, welcher barauf eingegangen ist, einen Brief, in dem Nichts steht als die Worte:

On the first day of April An des Aprillen erstem Tage Hunt the gowk another mile. Den Ged 'ne Meise weiter jage.

von einer Abreffe zur andern gu tragen, Aprilged nennt.

"Aprilnarr, Aprilnarr!" oder, wie ce in Berlin heißt: "April, April, April, Mpril, man kann ben Narren schieden, wohin man will!" wird auch in Deutschland ausgerusen, wenn ein Kind bereitwillig ist, bem ihm gewortenen Austrage gemäß, in die Apotheke oder einen Kaussaben zu laufen, um Krebsblut ober Müdensett, rosagrune Tinte oder Kieselsteinel, gesponnenen Sand oder gedörrten Schnee u. dergl. zu holen.

Achnliche Befehle erhalten bei ben unteren Klassen ber vlämischen Bevölferung Belgiens Kinder und Dienstboten am ersten April, nur wird ihnen, soll ber Spaß vollständig sein, noch irgend ein Dentzettel mit auf den Weg gegeben, indem man ihnen, ehe sie ausgehen, heimlich einen Zopf, eine Papiersigur oder einen Zettel auf den Rücken flebt, oder undemerkt das

Beficht weiß ober fdwarz macht:

Woher diese Gewohnheit des Aprilschiefens eigentlich rührt, läßt sich mit Sicherheit nicht angeben. Ginige leiten sie von dem Narrensest der Nömer ab, welches in die Zeit der Quirinalia siel; Andere sind der Ansicht, man habe durch sie das Aprilwetter verbildlichen wollen, welches seiner Beränderlichseit wegen befannt ist; noch Andere glauben, daß sie an die unnützen Gänge erinnern soll, welche die Inden den Erlöser machen ließen, indem sie ihn, wie man humoristisch zu sagen pflegt, "von Pontius zu Pilatus" schickten.

Wahrscheinlicher ist jedoch die Annahme, daß diese Sitte, welche eben so alt, wie verbreitet ist, aus Indien zu und gefommen sei, wo seit uns bentlichen Zeiten am letzten Tage des Huliseites, der unserm 31. März entspricht, der Brauch herrscht, Leute auf alle mögliche Weise zu seppen, und wo Bornehme und Geringe sich damit belustigen, Hulinarren zu machen.

Auch bas driftliche Palmenfest soll eigentlich altindischen Ursprungs sein, und selbst die an demselben üblich gewesene sogenannte Palmeselsprocession wellen einige Gelehrte von dem Eselbritt herleiten, der in Perssien zur Feier des Frühlingkanfangs Statt fand, und bei welchem man Balmzweige als Symbol des Sieges über den vernichteten Winter trug.

Der Name Palmsonntag ober Palmtag rührt allerdings zunächst von ber Gewohnheit der katholischen Kirche her, am letzten Fastensonntag, dem Sonntag vor Oftern, Palmenzweige zu weihen, um damit die Procession zur Erinnerung on den sesssichen Einzug Christi in Jernsalem abzuhalten. Die mannichsachen Gebränche und Meinungen aber, die sich an diesen Tag fnüpsen, weisen entschieden auf heidnische Sitten zurück.

Da es in nördlichen Ländern teine Palmen giebt, ersett man sie je nach den Gegenden durch Zweige von Buchsbaum, Oliven, Weiden, Silberpappeln oder Haselnuffträuchen, welche Blätter oder Anospen haben, und

trägt auf fie bie Benennung Balmen über.

Auf ben Dörfern Nieberöfterreichs pflegt man einen bichten Busch von Palmenzweigen an ber Spige eines hohen, schlant und zierlich aus trodnem Fichtenholz geschnitten Stammes zu befestigen.

Alehnlich sind die Palmensträuße in der katholischen Umgegend von Basel. Schon am Sonntag vor dem Palmsest ziehen die Schulknaben des Dorses Nachmittags schaarenweis hinaus in die benachbarten Wälder und Berge, um die nöthigen Stechpalmzweige zu holen. Findet man dabei einige Stechpalmsträuche mit rothen Beeren, so ist das Glück groß, denn diese Beeren gelten für den schönsten Schmuck des Palmstraußes. Dann schneidet sich noch jeder Anabe ein Tannenbäumchen von zwölf oder mehr Fuß Söhe ab, an welchem der Palmstrauß besestigt werden soll, und Alle schren verzunügt nach Hause zurück, wo sie ihre grünen Schätze sorgfam im Keller

aufbewahren, um fie frifch zu erhalten.

Um Borabend bes Palmfonntages wird nun guerft bas Tannenbaumchen beraufgeholt, von welchem ber Bausvater geschickt die Rinde abschält und alle Zweige soweit abschneibet, bag nur oben eine fleine zierliche Arone übrig Die Anaben haben unterdeffen aus bem Garten Zweige von Bucheund Gefibaum, aus ben Seden der Baldmege Safelruthen geholt, und vom Dorfbottcher um einen Baten zwei ober brei gefpaltene Beidenbandchen Dieje werben in ber Krone bes Tannenbaumes gwifden ben Meften fo befestigt, baß fie in ihrer gelben Farbe den llebergang bilben von bem weißen Stämmehen gu bem Grun ber Rrone, und werben am obern und untern Rande mit Buchebaum und "Sefi" verziert. In ten Reif ftedt man vier Bafelruthen fo, daß fie in fpitem Bintel vom Stämmchen auswarts ftehend bie mit den Balmgweigen geschmudte Arone gleichsam ichugend umgeben. Im nadften Morgen werden an jede Diefer Safelruthen brei ober noch mehr ber ichonften rothen Mepfel in gleichmäßiger Entfernung geftedt, bann bie Ruthen über dem Wipfel Des Tannenbaumdens nach Innen gebogen und mit einem buntfarbigen flatternben Seibenbande gusammengebunden. 3ft ber Balmbaum auf Diefe Weife fertig geworden, fo nimmt ihn ein Enabe, trägt ihn gefenft burch ben Sansflur, richtet ihn vor bem Saufe hoch auf, und mandelt dann ftolg mit ihm ber Rirche gu, die fchon gang mit Balmbaumen umftellt ift. Die Ginwohner bes Dorfes fteben neugierig baver, loben balb an biefem die Bobe, bald an jenem ben Musput, und muftern Die Frifde ber Balmgweige, Die Farben ber Banber und Die Schenheit ber Meviel.

Sobald die Gloden zur Kirche läuten, ergreift jeder Knabe seinen Baum und drängt sich zur Kirchthur hinein, um sich im Chore aufzustellen. Hat dann der Pfarrer an den Stusen des Altares seine Segensgebete gesprochen, so besprengt er die Palmbäume mit Weihwasser und segnet den Haufen Schizweige, welche, gleich Kielsedern gesormt, auf dem Altare liegen und nachher an die Vorsteher der Gemeinde und die Sänger der Kirche vertheilt werden. Hierauf sindet ein Umgang um die Kirche Statt, nach bessen Becndigung die Knaben ihre Palmen nach Hause tragen, um sie, von den Bändern und Aepfeln mit sammt den Haselruthen berandt, im Garten aufzusteden. Als Belehnung holt sich der kleine Palmenträger von der Mutter

einige von den Brod = und Acpfelfüchlein, welche diese während des Gottesdienstes, der wegen der Berlesung der Bassionsgeschichte ungewöhnlich lange dauert, in der Rüche backt, und eilt dann in die Kirche zurück. Ift die Kirche aus, so setzt man sich zu dem Festtagsmahle nieder, bei welchem, da am Palmtag gefastet wird, keine Fleischspeisen auf den Tisch kommen und von Nichts gesprochen wird, als von den Palmen. Wer die schönste und größte gehabt hat, ist der Held des Tages.

Der Balmbaum felbit bleibt bis jum Ditertag im Garten. Dann gilt ce, wem ce gludt, ihn zuerft in's Sans zu tragen, um bas Oftergeschent ju verdienen, welches aus einer Angahl Oftereier besteht. Darum findet man ichon fruh am Oftermorgen feinen Balmbaum mehr in einem Garten Des Dorfes, benn Jeber bemuht fich, ber Erfte zu fein, ber ihn holt. wird in irgend einer Rammer ober auf bem Eftrich aufbewahrt, um bei Bewittern einen Zweig von ihm auf bem Beerbe zu verbrennen, ober wenn eine Böchnerin bas Saus verlaffen will, bevor fie "ausgesegnet" ift, einige vertroduete Blätter bavon in die Schube gu fteden, bamit ber Teufel ihr nichts anhaben fonne. Das feidene Band, womit die Safelruthen ummunden maren, wird chrfurchtevoll wieder in den Raften gelegt, die Ruthen werden in den Biehställen zwifchen Sparren und Dielen gestedt, um bas Bieh vor ben Ginfluffen des "bojen Feindes" zu bewahren, und bie Mepfel, welche gleichfalls bes Cegens theilhaftig geworben find, werben am Palmtag nach bem Mittageffen in fo viel Theile zerschnitten, als Hausgenoffen find, und andachtig gegeffen, bamit fie einen gesegneten Appetit bewirfen.

Auch in manchen Gegenden von Nordthrol wetteifern die Burschen, die längste Palme zu haben, die sie nicht nur mit bunten Seidenkändern, sondern auch mit kleinen Brezeln behängen, und wenn man in der Charwoche oder zum Ostersest durch das romantische Thal des Schwarzwaldes wandert, welches von Nippoldsan nach Freiburg führt, so sieht man bei jedem Hause große, rothe Kreuze, welche ebenfalls Balmen genannt werden. Sie bestehen aus 8 bis 10 Fuß hohen Stangen, die unten mit einigen Stechspalmenzweigen und oben mit flatternden rothen Berzierungen in Form eines Kreuzes, eines Herzens oder auch der beiden Buchstaben A. M. geschmückt sind, welche die Worte "Ave, Marial" bedeuten und aus den Beeren der Stechpalme gesormt sind. Bänder in allen möglichen bunten Farben umsgeben die grünen stachligen Blätter. Weist sinder, welche diese Palmen

ansertigen und stolz darauf sind, sie so schön als möglich zu machen. Am Palmsonntag tragen sie dieselben in Procession nach der Kirche, damit sie der Priester weihe, und empfangen nach der Messe außerhalb der Kirche, wo sie sich sämmtlich versammeln, den gemeinschaftlichen Segen. Dann sucht Jeder seine Familie auf und kehrt nach Hause zurück. In der Nähe der väterlichen Wohnung führt sie der Lelteste an den Ort, wo die Palme einsgegraden werden soll. Alle entblössen das Haupt und beten stumm ein kurzes

Bebet, worauf die Ceremonie mit einem Dahle endigt.



Balmiountag in Riproldsau.

Einfacher sind die Palmzaden (palmtakjens), welche man in Belsgien weihen läßt. Es sind kleine Buchsbaumzweige, die man nachher unter dem Dache oder an das Ernzisix befestigt, um das Haus vor Feuer zu schützen. Die Linder schmucken das steinerne Weihwassersätzten damit, welches über ihrem Bette hängt, und benutzen sie bei schiedlichen Gelegensheiten als Weihwasserwedel. In vielen Gegenden stedt man auch einen geweihten Zweig auf jedes Stück Land, um es vor Hagel zu bewahren, und im Limburger Lande ziert man die Gräber damit, welche man in den meisten Parochieen am Sonnabend vor dem Palmsenntag zu erneuern pflegt.

Bei den Deutschwen muffen die hafelnufpalmen zur Berhütung alles Unbeils in ber Wohnstube, im Stalle und auf dem Schüttboten zwischen die Balfen, an ber sächzischen Grenze als Bligableiter unter alle Dacher.

Entsteht in Seffen eine Fenersbrunft, so wird, wie bei Gewittern, sofort auf bem Berd ein Fener angezündet, in bas man einige geweihte Zweige wirft, mahrend bies anberwarts blos geschieht, wenn ein schweres

Gewitter heranzieht. Auch giebt man bort frankem Bieh Waffer zu faufen, in bas man eine Balme gestedt hat. Die ausgeschoffenen Bluten ober Rätichen ber geweihten Zweige, welche man Palmenfatichen, in Oberstaiern Balmundeln neunt, haben ebenfalls verschiedene Geilfrafte.

Die Deutsch bohmen verschlucken drei davon, um das Jahr hindurch vor dem Fieber sicher zu sein, oder, wie man im Eger- und Leitmeritzer Areis glandt, sich vor Halsweh zu schützen. Anderwärts thut man dasselbe, um fein Zahnweh zu bekommen, und in den Ortschaften am Schneeberg in Riederöfterreich glaubt man gar alles Brandunglück abwenden zu können,

wenn man brei Balmfätiden nudtern veridludt.

Daß bie Palmenweihe auch in protestantischen Ländern noch nicht vergessen ist, beweist die in London übliche Gewohnheit, am Palmionntag ganz früh "palming" zu gehen, d. h. aus der Umgegend der Hauptstadt Weidenzweige mit Schäschen zu helen, Hüte und Knopflöcher damit zu schmücken und so triumphirend nach Hause zu ziehen, sowie der Kinderbrauch in Umstersdam, mit den sogenannten Ofterpalmen (palmpaschen) herumzulausen. Es sind dies nämlich gebacene Kränze eber Brezeln aus Brodteig, in denen ein Krenz liegt, das an einen schön verzierten Stab gebunden wird. In den vier essenn Känmen zwischen Krenz und Kranz sind kleine Hähnchen gebacken, eben so auf dem Kranz, und oben über dem Stock besindet sich gewöhnlich ein größerer Hahn. Das Ganze wird mit Buchsbaum geschmück

Mit bem Palufonntag beginnt die Charwoche, welche auch die große, bie ftille ober Marterwoche, von ben Engländern die Leidensweche, von ben Niederländern die gute, hohe ober Beinwoche genannt wird.

Alle Benennungen ber Char= over Magewoche (vom althochdeutschen chara, Trauer, Mage) weisen darauf hin, daß die Kirche in berselben die Erinnerung an das Leiden und Sterben Christi, des Erlösers der Meuschheit, seiert. Die Bedeutung, welche diese Woche für jeden Christen hat, ließ sie daher die große, die hohe, die Glückeligkeit, deren sie uns durch Christi Tod theilhaftig gemacht, die gute nennen, und die Bererdnung, welche bereits von Kaiser Konstantin dem Großen ausging, daß während der Charwoche alle Arbeit ruhen sollte, veranlaßte die Bezeichnung stille Woche.

3m Laufe ber Jahrhunderte hat fid, Die Teier allmählig auf Die Drei letten Tage beschränft, an benen in tatholischen Ländern noch jest zum Zeichen

ber Rirdentrauer bas Läuten ber Gloden verboten ift.

"Sie gehen nach Rom", heißt es, wenn an ber Mittwoche nach bem Palmisonntag, ber sogenannten frummen Mittwoche, an ber nach bem Grangelium die Richter Christum zum Tode verurtheilten, und so bas Recht "trümmten", die Gloden zum letzten Male länten, und während ihrer Abswesenheit werden sie in Böhmen von den Schulknaben vertreten.

Diese versammeln sich nämlich Früh, Mittags und Abends, mit Ratschen, Hämmerchen, Anarren, Klöppeln und andern Lärmwerfzengen versehen, an ber Kirche, und durchlaufen, sobald die Thurmuhr Zwölf oder Sechse schle schlägt,

alle Gaffen, indem fie babei fortwährend ihre Schnarrinftrumente in Bewegung fegen. Saben fie bie lette Gaffe erreicht, hören fie mit ihrem Larmen auf

und geben rubig nach Saufe.

Ein ähnliches Getöse wird von ten Nirdendienern am Ente jener feierlichen, mit Gesang gemischten Chorgebete gemacht, welche tie Geistlichen ter
katholischen Nirche an Mittwoch, Donnerstag und Freitag der Charwoche Nachmittags von 4 bis 5 Uhr abhalten, und die an vielen Orten durch ten
Vertrag tes herrlichen Miserere von Gregorio Allegri berühmt sind. Das Gepelter, welchem diese Bespern ten Namen Pumper-, in der Schweiz Rumpel-Metten verdanken, soll den Lärm andenten, womit die Inden
Jesum im Garten aufsuchen, und in früheren Zeiten pflegten die Andachtigen, welche in der Kirche waren, selbst ein surchtbares Gerumpel mit Stüblen und Bänken zu machen. Da nach jedem Psalm eins der sunfzehn Lichter ausgelöscht wird, welche dabei brennen müssen, so werden tiese Metten
auch Kinstermetten genannt.

Der Gründonnerstag, welcher bei ten Blamingen ter weiße, hohe oter große, bei den Danen und Schweten der reine oder reinigende Donnerstag heißt, ist von ter Kirche dem Getächtniß der Einsetzung tes heiligen Abendmahles gewidmet. Um taher die Bestimmung tieses Tages noch mehr zu vergegenwärtigen, sindet in allen fatholischen Kändern die fremme Sitte ter Fusiwaschung und Speisung von zwölf Armen, das so-

genannte Manbat, Ctatt.

In ben Residenzen katholischer Fürsten sind es die Regenten in Person, in Abteien und Bisthümern bie Prälaten und höchsten geistlichen Würdenträger, welche das Beispiel unsers Herrn nachahmen, und selbst in dem pretestantischen England hat sich nech die Gewohnheit erhalten, statt des ehemaligen Mandats an eine gewisse Anzahl Arme Speisen zu vertheilen, die in Körben enthalten sind, weshalb der Gründonnerstag in England der Morbdonnerstag (Maundy Thursday, vom altsächsischen mand, maund, kerb) genannt wird. Da dem Hersonmen gemäß immer so viel arme Männer und Franen beschent werden, als der König oder die Königin Jahre zählt, so erhielten im Jahre 1814 nicht weniger als 75 Männer und 75 Franen in der königsichen Kapelle in Whitehall Salzsische, und zwar Lachs, Stocksische und Härninge, Kindskraten, Brod und Ale oder Bier.

Besonders feierlich ift Die Ceremonie ber Fugwaschung in Bien.

Schon früh um nenn Uhr versammeln sich im großen Rittersaale ter Hoffung die Großen tes Reichs, die Repräsentanten des Civils, Militärs und geistlichen Stantes, die Großwürdenträger, Kammerherren, Hoschargen und Garden, welche das gewöhnliche Gefolge der Person des Kaisers bilden. Tribinen sind errichtet, welche Zuschauer aller Rlassen sällen, und in der Mitte des Saales sieht man zwei lange Tische aufgestellt, die mit Blumen bestrent und mit bequemen Sesseln versehen sind. Auf jedem ist für zwölf Personen gedecht, und jedes bieser Gedeche besteht aus einem hölzernen Lössel,

einem Baar hölzerner Deffer und Gabeln, einem alterthumlichen grun-

fteinernen Rruge und einem großen zinnernen Bofal.

Um gehn Uhr werben burch bie großen Bforten 24 Geftalten bereingeführt, welche burch ihr hohes Alter, ihre foneeweißen Saupter und tie mittelalterlichen Gewänder, in die fie getleidet find, einen feltfamen Unblid gewähren. Es find 12 Manner und 12 Frauen, welche fich, die Erfteren an den Tifch zur Rechten, die Letzteren an ben Tifch zur Linken, nieberlaffen. Bit bies geschehen, flopfen die Rammerer brei Mal mit ihrem Stabe auf ben Boben, Die Garben ziehen die Schwerter, lautlofe Stille tritt ein, und am Eingang erscheint ber Raifer, umgeben von Erzherzögen, Pringen und Marichallen, und die Raiferin, gefolgt von zwölf Damen ber faiferlichen Familie und bes Bojes.

Der Raifer stellt fid an die Tafel ber Greife, die Raiferin an die ber Frauen, und Beibe fprechen einige Worte mit jedem ber Armen. bringen die Truchfeffe und Gbelfnaben die Schuffeln mit Speifen, welche Die Monarden eigenhändig ben Armen vorsetzen, indem fie fich fortwährend mit ihnen unterhalten. Saben die Alten ihre Suppe gegeffen, fo nimmt ber Raifer, und eben fo die Raiferin, die Couffeln wieder ab, und ftellt fie auf Die Bretter, um gleich barauf mit neuen Speisen gu erscheinen. Go geht dies fort, indem der Raifer und die Raiferin ftets felbst auftragen und abraumen, bis den Armen alle 24 Schuffeln gereicht worden fint, die ihnen vorgesett werden. Die übrig gebliebenen Speisen werden nach Beendigung bes Mahles mit fammt bem Berathe ihnen in's Sans geschickt.

Sind die Tafeln weggenommen, tritt die Beiftlichfeit mit brennenden Rergen in den Saal, ein Beiftlicher lieft feierlich die Ergählung des Abendmahles aus bem Evangelium Johannis vor, zwei andere Beiftliche von hohem Range überreichen bem Raifer ein goldenes Bafchbeden, ber Monarch fniet nieder und mafcht jedem der 12 Manner, benen Bediente bereits einen Schuh und Strumpf ausgezogen haben, ben entblöften Jug, trodnet ihn und fußt ihn mit vorgebengtem Sanpt. Die Raiferin thut auf ber andern Seite baffelbe bei ben Frauen, boch nur bei einer, ba jede ber Damen ihres Befolges benfelben Uft ber Demuth bei einer ber alten Frauen verrichtet.

Ift die Ceremonie beendet, fo hangt ber Raifer wie die Raiferin jedem ber Urmen einen mit 30 Grofchen gefüllten Bentel an, einem Retteben um ben

Sale, worauf fie freundlich grußend ben Caal verlaffen.

In vielen Abteien und hospitalern gab .es früher befondere Stiftungen, um am Gründonnerstage eine mehr ober weniger große Angahl Armer ober Bilger zu fpeifen und zu beschenken. Aber mit ber Aufhebung ber meiften biefer fremmen Unftalten find auch die Rapitalien jener Stiftungen zu andern Zweden angewiesen, und nur felten ihrer urfprünglichen Bestimmung erhalten worben.

Ein folder Ausnahmefall findet in Antwerpen im Bospig bes beili= gen Julian (St. Julianus Gasthuis) Statt. Diejes Bospig, beffen malerifche fleine Facabe fich nabe bei St. Jand-Bliet in ber Boogstraet erhebt, und burch die vollendete Einfachheit ihrer Architeftur die Bewunderung jedes Freundes der Kunft erregt, ward bereits 1303 von einer edlen Wittwe,

Iba van ber Lifdit, und einem Ranoni= fus, Jan Tuclan, . für arme Reifenbe gestiftet. Drei Rächte follten be= bürftige Wanderer, vor Allem folde, welche in Hom oder bem gelobten Lande gewesen wären, ba= rin ruben burfen. Danf ber eifrigen Beihülfe verfchie= bener angesehener Bürger ber Stabt, fah fich bie Stiftung bald in ben Stand gefett, ihre

gemeinnüţige Anfgabe zu erfülsten, und ein offisieller Auszug aus den Regiftern des Haufes weift nach, daß vom 2. Febr. 1702 bis zum 14. März 1854 nicht

weniger als 117,776 Frembe lingevon allen Nationen bort behere bergt und beföstigt wurden. — Unter ber französischen Herrschaft ward zwar das St. Include allen milbe



Ct. Juliand . Svepig in Antwerpen.

thätigen Anstalten Belgiens aufgehoben, aber ichon 1801 gelang es, bie Rudgabe bes alten Gebandes zu erlangen, und bas Hospiz wiederherstellen zu bürfen.

In furzer Zeit gewann basselbe seinen früheren Rus wieber, und seit 1815 ward auch wieder die alte Gewohnheit erneuert, am Gründonnerstag eine Tasel mit den seinsten Eswaaren und Getränken zu besetzen, und sie am Abend zwölf Armen, welche in Rom, Loretto oder Palästina gewesen sind, zu überlassen. Da die Pilgrimtasel stets mit dem in Antwerpen heimischen Kunstsinn verziert ist, und der Gründonnerstag überdies der einzige Tag im Jahre ist, an welchem das Hospiz sir jeden Besucher offen steht, so strömen an demselben Tausende und abermals Tausende Neugieriger hinein, um die Tasel mit den daraus besindlichen Kostbarkeiten zu bewundern oder die Armen zu sehen, die zu Ehren des Festes ihre Pilgertracht mit Muschel, Stab und Hut anaelegt haben.

Bol mander ber Besucher mag dabei im Stillen die Pilger beneiden, welche bei ihrer Mahlzeit die ledersten Speisen, die thenersten Beine und mannichsaltigsten Süßigkeiten genießen dürsen, während in den Antwerpner Familien Betten in Meth gebrodt das herkömmliche Hauptgericht des Grindonnerstags ausmachen, der dort davon den Namen Soppendonderdag,

Tunfoonnerstag, erhalten hat.

Auch in Deutschland pflegt man am Gründonnerstag anßergewöhnliche Speisen zu essen. Ramentlich ist es allgemein üblich, etwas Grünes zu genießen, und sollte auch nur ein Pfannenkuchen mit Schnittlauch auf dem Tijche erscheinen. In Hamburg und Altona kochen daher die Frauen eine Kräntersuppe, zu welcher sie sieben Arten Kränter nehmen, in Hessen und der Reumark ein Gemije aus nennerlei Kräntern, in Sachsen machen sie Rübsensalat, in Böhmen Spinatkrapfen, d. h. mit Spinat gefüllte Krapfen, und in Schwaben Laubströsche oder Maulschellen, d. i. mit

Bemus gefüllte Rudeln.

Eben fo werden in manden Gegenden befondere Brodden gebaden, Die in Hamburg Budaschren, in Böhmen Judasbrodden, und in Sachjen Sonigbrodden beifen, weil fie, wie in Bohmen die Indasbrodden, fiets mit Honig gegeffen werben. Denn ber Bonig fpielt eine große Rolle am Grundonnerstag. Ift man ihn bes Morgens nuchtern, jo ift man bas gange Jahr gegen ben Big toller Sunde gefchutt, heißt es in Dieberofterreich; ift man aber an biefem Tage teinen Bonig, fo wird man gum Gfel, fagt man in Sadjen und Beffen, und in ber Umgegend von Reichenberg in Böhmen, wo ber Grundonnerstag für einen großen Gludstag gilt, wirft ber Anecht, nadbem er fich fdmeigent in einem fliegenden Baffer gemafden hat, folglich rein geworben ift, noch vor Connenaufgang einen mit Bonig bestrichenen Brobbiffen in ben Brunnen, um bas Baffer, einen andern in bie junge Saat, um biefe vor Ungeziefer zu bewahren. And fate man bort früher gern Flache an biefem Tage, wie noch jest Rohl und Erbfen, und Diefelbe Gewohnheit finden wir nicht nur in der Mart, fondern auch in Beffen wieder. Namentlich im Dbenwald fa't und pflanzt man am Grunbonnerstag, jo viel man fann, weil man glaubt, baf bann bie Bflangen am besten gebeihen. Auch den Giern, Die an Diesem Tage gelegt und, weil ber Gründonnerstag in Guddentichland ale Antlag-Bfingtag, Entlaffungsober Bergebunge Donnerstag, befannt ift, Untlag-Gier genannt werben, fdreibt man besondere Rraft gu. Gie idunen, wie man in Edwaben glaubt, Manner vor einem Leibschaden, werden in Niederofterreich, nachdem fie am Oftertag geweiht worden, ftets von je zwei Berfonen gegeffen, um fich nicht unterwege zu verirren, und in Bohmen über bas Sans geworfen und an ber Stelle, mo fie nieberfallen, vergraben, um bas Ginfchlagen bes Bliges ju verhindern. Anderwärts behauptet man, daß die Antlageier lauter Sahne, ober baß fie Buhner geben, die in jedem Sahr die Farbe wechseln, baß fie por jeder Teuerenoth bewahren, und bag berjenige, welcher ein Grundonnerstagsei bei fich trägt, in ber Lirche ober auf einem Areugmeg die Begen erfennen Diefe vielen aberglänbischen Gebrauche und Ideen, welche fich bie jest erhalten haben, laffen vermuthen, bag ber Grundonnerstag ichon langft als ein bem Donar, bem Schüter bes Landbaues, besonders heiliger Tag begangen wurde, bevor an ihm bas Andenfen an die lette Abendmahlzeit Chrifti gefeiert ward. Die noch üblichen Speifen find ber lette Reft bes Opfere, bas man einst bem Donnergott brachte, um ihm für die Beffegung bes Wintere gu banten, und bie Gaben, welche aus ben Erftlingen bes Pflanzenreiche bestanden, find aller Wahrscheinlichkeit nach ber Grund, warum man Diefen Donnerstag ben grunen genannt hat, eine Benennung, beren Urfprung verschieden gedeutet wird.

Einzelne Gewohnheiten aus heidnischer Zeit Scheinen auch auf den Charfreitag übertragen worden zu fein, welcher befanntlich in ber chriftlichen

Rirche ber Gebachtniffeier bes Kreuzestobes Chrifti geweiht ift.

Bereits im 4. Jahrhundert war der Charfreitag oder der gute Freitag, wie die Engländer und Niederländer ihn nennen, der größte Buß-, Betund Fasttag des Jahres, indem man von dem Augenblic an, wo der Heiland
nach der gewöhnlichen Annahme am Kreuze verschied, bis zum Andruch des
Tages seiner Auserstehung, vierzig Stunden lang, weder Brod noch Wasser
zu sich nahm, und die gauze Zeit in Andacht und Gebet verbrachte. Diese
übertriebene Strenge ließ jedoch bald nach, und obzleich die Kirchenversammlung von Toledo die Feier des Todestages Jesu von Nenem einschärste,
sant der Charfreitag bennoch allmählig zu einem bloßen Fasttag herab, an
welchem sogar die weltlichen Geschäfte und Werkeltagsarbeiten nicht ruhen.
Nur in den protestantischen Ländern ist er Feiertag geblieben, an dem nicht
nur jede Arbeit, sondern and jede lärmende Freude, wie Musit und Tanz,
untersagt ist, so daß er dort mit Recht der stille Freitag heißt.

In London namentlich ist ber Good Friday ber einzige Festag, welcher gleich bem Weihnachtstag burch Schließen aller Gewölbe und Regierungsämter, mit Ausnahme ber Post, sowie burch Offenstehen aller Kirchen geseiert wird. Auch die Clubbs, Museen, Lesezimmer und andere öffentliche Austalten sind zu, und die Stille ber soust so geräuschwollen Stadt unterbricht fein anderer Ton, als der schrifte Diskant zahlloser Kirchthurmgloden, und des Morgens das Geschrei der vielen Kreuzbrodchenverfäuser. Denn mit Tagesanbruch beginnt der Rus: "Hot-cross-buns; one-a-penny buns, two-a-penny buns; one-a-penny, two-a-penny, hot-cross-buns!" Heiße Kreuzbrodchen; Brodchen für einen Pfennig, zweie sür einen Pfennig; eins einen

Bfennig, zwei einen Pfennig, heiße Kreugbrodden!

Buerst ist es irgend ein kleiner Knirps, der, seinen zugedeckten Kork mit duns, Spans oder seinen Brodden, am Arm, beide Hände vor den Mund hält, um mit aller Kraft seiner Lungen seine Waare auszuschreien. Nach und nach kommen mehr und mehr solder Ausruser, die zulet die ganze Straße voll von Männern, Franen und Kindern jeden Alters ift, die sämmtlich schreien, was sie können, um ihre duns zu verkausen. Besonders die jungen Obstarrenweiber zeichnen sich als laut und thätig aus, und verslassen nicht eher den Platz, als die der Beginn des Gottesdienstes dem ganzen Geschrei ein Ende macht. Um ihre Brödden recht heiß zu erhalten, haben sie den großen geslochtenen Korb, den gewöhnlich Zweie von ihnen zwischen sich tragen, inwendig mit einem reinen Flanelltuche ausgeschlagen, ehe sie das glänzend weiße Tuch darüber gedeckt haben. Ihren Namen verdansen die hot-cross-duns dem Kreuze, welches zur Erinnerung an die Bestentung des Charfreitags auf ihnen abgedrückt ist.

Achnliche weiße Bröden, Wekken genannt, bilben nebst Häringen und weißen Bohnen in Antwerpen die Hauptnahrung des Tages, an welchem in Belgien nicht weniger streng gesastet wird, als an der Aschemittwoch. In Schwaben dagegen ist man salzige Brezeln, Laugenbrezeln, welche, nüchtern gegessen, der bem Fieber schützen sollen, und meidet alle Hüssenstückte, um von Geschwüren befreit zu bleiben. Ueberhaupt ist der schwäbische Bolksglaube reich an Borschriften, die sämmtlich auf den Charfreitag Bezug haben, und offenbar höheren Alters sind, als das christliche Gedächtnisselt,

bas man an biefem Tage begeht.

In ben Kirchen sind in allen katholischen Ländern nicht oder minder prächtige Grabmaler errichtet, welche bas Grab Christi vergegenwärtigen sollen, und in den Städten ist es Brauch, schon am Tage vorher aus einer Kirche in die andere zu gehen, um möglichst viele Grabmaler besuchen zu können.

Diese Gewohnheit, die sogenannten 14 Stationen von Jerusalem zu machen, ift besonders in Belgien sehr üblich, wo man sie "Kirchenbesuchen" nennt, und nicht selten trifft man dort noch Landbewohner an, welche dabei ihre Gebete

mit freuzweis ausgestredten Urmen verrichten.

Die Sitte aber, am Charfreitag bas Leiden Christi scenisch darzustellen, welche im Mittelaster sehr verbreitet war, hat jest überall aufgehört. In Kärnten fand noch 1807, in Schwähisch Smünd 1802 eine Charfreitagstragöbie Statt; gegenwärtig sind jedoch diese Ausschluftnungen nicht minder versschwunden, als die ehemaligen berühmten Charfreitagsprocessionen. Selbst die Bersuche, welche man in den Jahren 1848 und 1849 in Thros, und

1852 in Liefing in Karnten machte, die früheren Baffionsschauspiele wieder einzuführen, mißlangen. Nur das sogenannte Baffionsspiel, welches aller zehn Jahre in dem oberbaierischen Gebirgsborfe Oberammergau aufgeführt wird, hat sich bis zu unsern Tagen erhalten, wenn es auch nicht am Charfreitag, sondern im Hochsommer stattsindet.



Baffionefpiel in Dberammergau.

Dieses religiöse Schauspiel, welches die ganze Leidensgeschichte Christi vom Einzug in Berusalem bis zur Auferstehung darstellt, ist eigentlich blos für Landleute bestimmt, aber auch für den Gebildeten durch bie Innigfeit

und Raivetat bes Ausbrudes erhebend und erbauend.

Die Bühne steht auf einer großen Wiese unter freiem himmel, und macht einen wunderbaren Gindruck. Denn neben dem Theater, welches im Mittelgrund das Prosenium abschließt, überbaut und ganz wie unsere Bühnen eingerichtet ist, befinden sich noch zu beiden Seiten Räume mit Deforationen, die während bes ganzen Stückes unverändert bleiben. Es sind dies schmale Häuser mit Balkonen, links das des Pilatus, rechts das des Hohenpriesters Annas, neben welchen, gegen die Seitenwände des Proseniums hin, man

burch Thorbogen in die Strafen von Berufalem hineinblictt. felbft, natürlich im Bauerngeschmad und fehr bunt, fieht man ale Bintergrund bes Theaters gemalt, mahrend hinter ber Buhne mirfliche Berge mit Biefen und Bald ben Borigont ichließen. Bor ber Buhne erhebt fich amphitheatralifc anfteigend ber Bufdauerraum, welcher gegen 6000 Berfonen Bolgerne Treppen führen zu ben verschiedenen Blagen, beren Breife zwijden 15 Arengern und 23/4 Gulben medfeln, fo baf bie zwelf Berftellungen, welche in einem Spieljahr gegeben werben, ter Raffe bee Dorfes gewöhnlich an 24,000, in manden Sahren, wie 1860, fogar mehr ale boppelt jo viel eintragen. Denn Schanspieler find die Oberammerganer felbst, und Alles, was im Derfe fpielen fann, vom Greife bis zum Lince, oft ein Personal von 4= bis 500 Köpfen, ift bei ber Aufführung beschäftigt. Richtanfäsigen im Orte ift es nicht erlaubt, aufzutreten, aber Alle, Die nicht mitspielen, helfen bei ber Anordnung und Inscenejetung, beim Malen ber Deforationen, beim Anfertigen ber Koftume ober im Orchefter, welches ber Schulmeister leitet. Daber werben alle Einnahmen nach Abzug ber Roften für bie Aufführungen jum Beften ber Gemeinde verwandt, und nur eine geringe Cumme wird an die Mitwirfenden vertheilt, um fie fur bie verfaumte Arbeitszeit zu entschädigen, indem biefelben nicht nur bei ben vielen Broben zugegen fein muffen, fondern meift Jahre lang vorher eingeschult werden.

Wiederholte Böllerschüffe verkünden den Beginn des Schauspiels. Rach einer Duvertüre, welche die Dorfmusikanten aufführen, erscheint ein Cher von 14 Personen, dessen Gesang auf die lebenden Bilder ausmerksam macht, die hinter dem jetzt aufgehenden Borhange sichtbar werden. Zuerst rechts die Austreibung Abam's und Eva's aus dem Paradiese, und sinks der geshorsame Abraham, vom Engel am Opfer seines Schnes verhindert, dann, nachdem der Borhang gesallen und wieder sich gehoben, das kreuz und vor ihm vier betende Gestalten, worauf der Borhang wieder sällt und der Cher nach einer Aussorderung an die Zuschaner, dem Kampse des Bersöhners sür

Die Belt aufmertfam gu folgen, Die Buhne verläßt.

Nun beginnt das eigentliche Drama mit dem Einzug Christi in Jernfalem. Im hintergrund der Mittelbühne erscheinen in dichten Massen Männer, Franen und Kinder, mit Palmyweigen in der Hand und mit lautem Hosiannarusen den heiland begrüßend, der endlich selbst erscheint, inmitten seiner Jünger auf einem Esel reitend. In ein blasvielettes Gewand und einen farmoisinrothen Mantel gekleidet, sitt er nicht rittlings, sondern quer auf seinem Thiere und steigt ab, sobald er auf der Vorderbühne angelangt ist. Die Rolle wird vortressilich gespielt, alle Bewegungen sind ungesucht und natürlich, die ganze Haltung im srömmsten Style.

Sobald auf ber Mittelbühne ber Vorhang gefallen und wieder aufgezogen ift, erblidt man den Vorhof bes Tempels, und in demfelben die Krämer und Bechster mit ihren Tischen, ihren Lämmern und Tauben. Chriftus tritt unter sie, droht ihnen, stürzt ihre Tische um, und ergreift endlich,

nachdem bie Handeleleute, unterftüt von den Schriftgelehrten, lange und heftig mit ihm und dem Bolfe, bas für ihn Bartei nimmt, geftritten, ein Geil, macht eine Beifel baraus und treibt die Kramer binaus, mabrend Die

befreiten Tanben bavon fliegen.

In Diefer Beije geht bas Spiel weiter. Das ganze Drama bestebt außer bem Bor= und Nachspiel aus 16 Abtheilungen, Gruppen von jogenannten Borbilbern ober plaftifchen Darftellungen ans bem Alten Teftamente und ben entsprechenden bialogifirten Scenen ans ber Leidensgeschichte. Jede Diefer Gruppen wird burch ben Chor nach einem Bortrag bes Chorführers in mannichfachen Wefangen vorbereitet und burch bie Begleitung ber Dinfit auf das Wirtfamfte gehoben.

Das nächfte lebende Bilb zeigt die Gohne Jafobs, wie fie über bas Berberben ihres Bruders Joseph rathichlagen; Die folgende Scene Die Briefter und Schriftgelehrten, welche fich über die Todung Jejn befpreden. fiten auf fleinen Ceffeln lange ber Couliffen, hinten auf erhöhten Gigen . Annas und Raiphas, ber Gritere weiß, ber Andere roth geffeibet, Beibe mit hohen, golbenen, breitgespaltenen Brieftermüten, aber Mue, Dberpriefter und Bharifaer, Engel, Rramer und Romer, fprechen in oberbaierischem Dialett, und Alles spielt fo frijch barauf los, als fei es bas Raturlichfte von ber Welt, daß es bamale in Serufalem gang ebenfo zugegangen fei, wie fo viel Sahrhunderte fpater in Dberammergan.

Die Bilber, wo Tobias von feinen Eltern Abschied nimmt, und die Brant Des Hohenliedes über ben Berluft ihres Brantigams flagt, bereiten

Die Scene vor, wo Chriftus von den Seinen icheibet.

Die fünfte Gruppe enthaft zwei Bilber, in benen ber Berr bem Bolfe. Ifrael bas Manna und die Weintrauben bes gelobten Landes fpendet, und Die Abendmahlicene, welche gang nach Leonardo da Binci's Gemalte angeordnet ift. Bebe Gingelheit wird umftandlich bargeftellt: bas Bandemafden por Tifde, bas Gebet, Die Darreichung bes Brodes und Des Weines, und Die Fugmaschung, bei welcher jeder Apostel Die Stiefeln auszicht und Chriftus

eine Frauenichurze mit langen Bandern umbindet.

Budas, ber icon vorher fich mit bem Gedanten bes Berrathes beidaf= tigt und feine Bebenken mit ben Worten beschwichtigt hat: "hinmeg mit Diefen Grillen, Buda! Dir winft Berforgung!" empfängt in ber fechfien Scene feine Gilberlinge. In ber fiebenten fieht man erft Abam im Schweiße feines Angesichtes fein Brod effen, und bann Jesum im Webet am Delberg blutigen Comeif ichwiten. Der Engel, ber herabichwebt, um ihn zu ftarfen, ein stämmiger Junge von etwa 7 Jahren im weißen Flügelfleibe und mit weißen Baumwollenhandichuhen, ben Meld in ber Band, fagt gu ibm: "Chrifdins, bu haft bas Erlöfungswerf übernommen, bu mufcht es auch ausführen." Bei ber Gefangennehmung wird felbft bie rafde Baffenthat bes Betrus, welcher bem Maldus bas Dhr abhant, möglichft tren wieber gegeben. Das Berher Chrifti geht vor ben Balfenen ver fich. Dann folgt bie Berleugnung, wobei Betrus ausruft: "Bei meiner Ehre, ich kenne ben Menschen nicht", und der Hahnenschrei durch einen der Mitspielenden künstlich nachgeahnt wird, die Berzweislung des Judas, der im Synedrium erscheint, Besu Unschult betheuert, und als der Hohepriester ihn "schweigen und sich packen" heißt, die Silberlinge hinwirft und sich an seinem Gürtel erhenkt, und die äußerst lebendig dargestellte Scene des Aufruhrs, den die Priester im Bolte erregen, als Bilatus und Herodes Christum weggeschickt.



Paifionefpiele. Der Soberriefter Raiphas.

Die Spannung machft, wenn man ben Erlöfer auf Golgatha ankommen und bas ichwere, zwölf bis funfzehn Tug hohe Rreng fchleppen fieht, und wenn ber Chor, ber ftatt ber bunten Aleiber fdmarze Dlantel, Gürtel und Sandalen angethan hat, ben Bufdauern anfündigt, bag jest die Rrengigung bes Berrn beginnt. Man hört bereite hinter bem Borhang ber Mittelbühne bas Rlopfen ber Sammer, melde ben graufamen Uft vollziehen, und wenn ber Borhang fteigt, erblidt man bie Schabelstätte mit Solbaten, Brieftern und Bolf angefüllt, bie beiden Schächer an ihren Kreugen und Chriftum nadt, wie er eben auf bas Rreng genagelt wird, an bas man bie von Bilatus gefandte Infdrift angeheftet hat. Die Benfer8= fnechte, von Ropf bis gu ben Füßen roth getleibet, richten bas britte Rreng empor, und die Radj= ahnung jedes Umftandes wird auf das Täufchendste ausgeführt. Dan fieht bie eifernen Ragel,

bas Blutgerinnsel in ben Sanbstächen und auf bem Rist ber Füsse, die Blutsetropfen, welche von der dorngefrönten Stirn Christi auf Wangen und Nacken herabträuseln, die violette Farbe der Hände, welche lange mit Stricken umsichnürt gewesen; man hört selbst ein leises Zischgeräusch, wie ein scharfes Instrument es verursacht, wenn die Lanze des Longinus die Seite durchbohrt, und aus der Wunde das helle Blut auf das sleischfarbene Tricot sprigt, und würde den Gekrenzigten für eine Buppe halten, wenn er nicht spräche.

Nicht weniger naturgetren geschieht die Abnahme vom Kreuz. Nur bie drei Marien und Johannes sind am Orte geblieben, nur die Klagen der Mutter hört man noch. Joseph von Arimathia steigt an der Borderseite, ein anderer Mann an der Hinterseite des Kreuzes auf Leitern hinauf.



Paffionefriele. Mitglieder tes Sohen Rathes.

Der erste Arm wird gelöst, man hört den Nagel zu Boden fallen, und leise wird der Arm über die Schulter Joseph's gelegt, der den Todten umfaßt hält, und ihn langsam, wenn der ganze Körper befreit ift, herabträgt.

Ist Jesus in das Grab gelegt, welches im Hintergrunde der Mittelsbühne angebracht ist, so erscheint der Chor wieder in seiner früheren Tracht, um die Auserstehung zu verfündigen.

Den Schluß macht die Scene der Frauen am Grabe und Christi Wiedererscheinen im Garten.

Das urfprüngliche Gericht, wie es von ben Benedictinermonchen tes benachbarten Aloftere Ettal abgefaßt wurde, ale Die Oberammerganer 1633 bei einer begartigen Genche gur Abwehr Diefes Uebels bas Gelubbe thaten, jur Beforderung ter Gottesfurcht in ber Gemeinde alle gehn Jahre bas Leiben und Sterben bee Beilandes barftellen ju wollen, und wie es 1634 jum erften Mal aufgeführt wurde, war noch reicher an fomijden Intermeggo's, als bas heutige, und brachte neben bem Galbenhändler, welcher Maria Magtalena mit feinen Calben und Wohlgeruchen betrügt, und neben verichierenen allegorifden Figuren auch die des Lugifer, ber eine Sauptrolle im Drama fpielte. Ale aber Unfang biefes Jahrhunderte bie Aufführung verboten und, in Folge ber bringenden Borftellungen einer Deputation ber Oberammerganer beim Rönig, nur unter ber Bedingung wieder gestattet murbe, daß alles Anftößige beseitigt würde, arbeitete ein chemaliger Benedictiner des aufgehobenen Alofters Cital, Dr. Ottmar Beig, ber in ber Rabe Pfarrer mar, tae Paffionefpiel jo um, wie es seit 1811 dargestellt wird. Das Spiel fam mehr und mehr in Ruf, ber Bulauf von Rah und Gern wuche mit jeber Aufführung, und bereite 1830 mußte Die Bubne vom Rirchhof bee Dorfes, ber gu flein geworten, um bie Bufchauermenge gu faffen, auf bie Wieje verlegt werten, we fie fich jett befindet.

Mit bem Charjamstag ober hohen Samstag endigt in ben fathelischen Ländern die lange Fastenzeit. Sobald baher die Glocken wieder ihren
ersten Ton erklingen lassen, schlagen in einigen belgischen Kirchen die Chorknaben mit aller Gewalt auf die Tranergewänder der Priester, um, wie sie
sagen, "die Fasten auszuklopsen". Auf dem Lande wartet man mit diesem
Fastenauskreiben bis zur Mitternachtsstunde. Kaum hört man aber die Glocke
Zwölse schlagen, so öffinen sich Fenster und Thüren, und unter dem Kuse:
"Oftern ein, Fasten aus" verursachen Anechte und Mägde mit ihren Besen
einen furchtbaren Lärm. Wem es dabei glückt, den Anderen mit seinem Ruf
zinverzukommen, erhält am nächsten Morgen einige Gier mehr, als die übrigen
Dienstleute des Hauses. Denn die Oftereier ober Paescheijeren sind
auch in Belgien das übliche Oftergeschent sür Kinder und Erwachsene.

"Benn die Gloden aus Kom gurudkommen, bringen fie die Oftereier mit", glauben die Kinder, welche beshalb beim ersten Glodenton in den Garten stürzen, um die Heden, Beeteinfassungen und Gebusche zu durchsuchen und so die Eier zu sinden, welche die Gloden bei ihrem Fluge durch

Die Luft haben fallen laffen.

Die Kinder der ärmeren Klassen ziehen am Oftersamstag auf den Dörsern herum und singen, um sich Ostereier zu erbitten, wobei sie in den Kempen auf Ochsenhörnern blasen, um den Pächtern und Grundbesitzern ihre Ankunsk zu verkündigen. In einigen Ortschaften macht die ganze Schule einen gemeinschaftlichen Rundzug mit großen Körben, und trifft es sich zufällig, daß zwei solcher wandernden Schulen sich auf ihren Wegen begegnen, so könnte es nicht selten zu erbitterten Kämpsen mit Stock und Faust.



Diterianger in Berariberg.

Mitunter ift es auch blos der Küfter ober ber Blöchner, welcher mit ten Chorfnaben, dem Feldhüter ober gar ber Köchin bes Pfarrers von Gehöft zu Gehöft geht, um Oftereier einzusammeln.

Alchntiche Umzüge, namentlich ber Kinder, in den letten Tagen vor Oftern finden sich nicht nur in England, sondern auch in Deutschland vielfach wieder. Bei den Deutschböhmen geschehen sie am Gründonnerstag, weshalb sie an der sächsischeböhmischen Grenze Gründorstiche gehen genannt werden und die Gründorstiche-Jungen ihr Lied mit dem Gruß beginnen: "Gelobt sei Christins zum Gründorstiche."

Underwarts, wie in Borarlberg, haben fie einen mehr religiöfen Charafter angenommen, indem Manner, von Kindern mit Fadeln gefolgt,

am Borabend des Oftersestes von Haus zu Haus ziehen, und mit Schalmeien und Zithern die Auferstehungslieder begleiten, welche aus Hunderten von Kehlen der die Spieler umgebenden Volksmasse erschallen. Oftereier, oder Brod und Wein, die Symbole des heiligen Abendmahles, belohnen das Spiel, und werden in großen Körben gesammelt, welche Knaben tragen.

Am Rhein und in Nordbeutschland dagegen sind es nicht Eier, um welche die Kinder singend bitten, sondern Brennmaterialien für die Oftersfeuer, die dort nicht minder verbreitet sind, wie in Süddeutschland die Funkensener und das Scheibenschlagen. Gewöhnlich werden sie auf Bergen augezündet, die davon den Namen Ofterberge sühren, und am Rhein pslegen die Kinder in den Flammen einen oft angesleideten Strohmann zu verbrennen, den sie Indas nennen, und nach welchem auch die Oftersfeuer dort Indasssener heißen. Im Halberstädtischen seuert man am liebsten mit Besen, und zündet alte Theertonnen an, wie in Westsalen, wo man sie brennend die Höhe hinabrollen läßt. An einigen Orten umtanzt man jubelnd die Fener, an andern singt man Auferstehungslieder.

Denn wie das driftliche Anferstehungsfest unsers Herrn in England und im größten Theil von Deutschland noch jetzt den Namen des heidnischen Festes zu Shren der Oftara trägt, so haben sich auch bei der Feier des felben die heidnischen und christlichen Gebräuche auf das Vielsachte unter-

einander vermijdt.

Bar es in ber Rirche Branch, am Charfamftag Morgen Die fogenannte Diterferge, ein Ginnbild bes verftorbenen Erlogers, bes Lichtes ber Welt, zu weihen und an bem neuen Fener anzugunden, welches man vorher gefegnet, jo bot biefes Fener, welches man in Schwaben die Scheiterweihe, in Throl und Böhmen bas Indasverbrennen heift, einen günftigen Unlag, Die an ben alten Diterfenern haftenben Ibeen barauf zu übertragen. Daber bienen, bem Bolfeglauben nach, die Rohlen bes geweihten Feners, bie fogenannten Judastohlen, nicht minder als Schutmittel gegen bas Ginichlagen bes Blives, gegen Sagel und gegen Bichichaten, wie die Rohlen und Brande ber Indasfener. Wenn nämlich and Oftara, Die Gettin bes ftrablenden Morgens, bes auffteigenden Lichtes und bes wiederfehrenden Frühlings, ber Ofterzeit, sowie dem Monat, in welchen diese chemals fiel, ihren Ramen verlieh, so scheint boch bas Fest nicht blos ihr, sondern auch bem Donar und Freyr gegolten zu haben. Bielleicht foll die Figur des roth= haarigen Indas, ben man am Ribein verbrennt, ben Donnergott felbft vorstellen, welden, wie befannt, die Daythe mit rothem Saar und Bart aus-Wenigstens laffen die Lieder, welche bie Anaben in Roln beim Einsammeln bes Solges, Strobes u. bergl. vortragen, vermuthen, bag bort eine ahnliche Sitte Statt gefunden, wie noch jest in Brannrobe am Barg, fowie bei Cammin in Bommern, wo man vor bem Angunden ber Dfterfener Eichhörnchen jagt, Die ihrer Farbe wegen gleich bem Fuche und bem Rothtehlden bem Donar zugehörten. Bahricheinlich mußten fie urfprünglich als Opfer bienen, bie man in's Fener warf, um baburch vom Gewittergotte Segen für die Felder zu erfleben; benn die Ofterfeuer, welche ehebem überall leuchteten, waren Bittfener, und ihre Miche brachte ben Saaten Beil und Gebeiben.

Huch bas Baffer hielt man für heilfräftiger, wenn man es in einer ben Göttern geheiligten Beit ichöpfte, weshalb noch jebt bem Dfterwaffer

befondere Rrafte zugefchrieben werden.

Bereits por Tagesanbruch, bisweilen ichon in ber Racht zwischen Elf und Zwölf, geht man bas Ditermaffer holen. Es muß aus fliegendem Bemaffer, an einigen Orten mit bem Strom, an anderen gegen ben Strom, in tiefftem Schweigen geschöpft und ohne ju fprechen nach Baufe getragen werben, foll es feine Wirfung nicht verlieren, Die heilend und Schonheit

verleihend ift.

Wer fich bamit mafcht - heißt es in ber Neumart - fann von ber Sonne nicht verbraunt werben, und befommt feine Sommerfproffen; wer bavon trinft, ift nach bem Glauben ber Bewohner einzelner Dorfer bei Balle an ber Gaale bas gange Jahr vor Krantheiten ficher. Und läßt man in ber Renmart bas Federvieh bavon trinfen, bamit es beffer gebeihe, und im Bergogthum Cachfen fprengt man bas Ofterwaffer im gangen Banfe herum, um-biejes vor Ungeziefer zu fcugen. In Thuringen, nach bem Barge gu, treibt man vor Connenaufgang bas Bich in's Baffer, um es vor Krantheiten gu bemahren, ober frantes, 3. B. labme Pferde, gefund zu machen, und an einigen Orten bes harzes glaubt man, bas in ber Ofternacht geschöpfte Waffer werbe zu Bein.

Die Deutschöhmen halten alles Baden und Bafden für fruchtlos, wenn es nicht gerade mahrend des Gloria der Charjamstagemeffe geschieht, und namentlich in Reichenberg lief früher, fobald die Gloden ertonten, Bung und Alt jum Fluffe, um fich Geficht und Bande gu majden und Baffer zu holen, bas, in diefer Beit geschöpft, gegen Gpilepfie, Gift und

Augenleiden helfen foll.

Eine höbere symbolische Bebeutung gewann bas Ofterwaffer burch bie firchliche Beibe, und ben barans hervorgegangenen naiven Glauben, bas

Charfamftagbab reinige von allen Gunden.

Huch Die Oftereier erhielten mit ber Beit eine driftliche Anslegung. Denn mahrend bas Gi fcon bei ben Bollern bes Alterthums ale Ginnbilt ber Schöpfung und Fruchtbarfeit galt, und beshalb namentlich bei ben Berfern noch jest jum Renjahregeschent verwandt wird, erklärte es bie Rirche für bas Symbol bes Erlofers, welcher aus bem Grabe gum Leben erftanten, damit Alle, die an ihn glauben, aus bem Grabe ber Gunde burch ihn gum neuen Leben auferfteben follen. Go befam die althergebrachte Sitte, fich gu Dftern, wo die Raturfraft wieder erwacht ift und in mehreren Ländern bas Jahr feinen Aufang nahm, Gier gu ichenten, neuen Salt; Die Gier murben ber firchlichen Deutung gemäß in vielen Gegenben mit bem Bilbe eines Engels, eines Chriftfindes ober eines Lammes mit ber Friedensfahne verziert,

und an Stelle ber Eieropfer, welche bei dem Oftarafeste durch die heidnischen Priester der Göttin gebracht wurden, trat die Gewohnheit, den Pfarrherren eine Anzahl Gier als Ostergabe zu liesern. Dabei blieb aber der Brauch, die Ostereier, wie einst zu Ehren der Gottheiten, bunt, besonders roth und gelb zu färben, und in Thüringen, Hessen, Schwaben und in der Schweiz sagt man noch hentiges Tages, wie aller Wahrscheinlichkeit nach bereits in vorchristlicher Zeit: der Haas oder Ofterhaas habe die Gier gelegt.

Für die Kinder verstedt man nämlich am Oftermorgen gekochte und bunt gefärbte Gier irgendwo im Hause, oder, wenn das Wetter es zuläßt, im Garten. In Schwaben macht man auch wol ein Rest von Moos oder anderm Grun, auf das man einen Hasen seit, und in Hessen legt man bisweilen alle Gier in ein mit Spänen umzänntes und mit Moos oder Heu ausgefülltes Gärtchen, welches Tags zuvor von den Kindern gemacht worden

ift, und Safengartden beißt.

Ruft dann der Bater oder die Mutter: "Der Ofterhas! Der Ofterhas! Gben habe ich ihn vorbeilausen sehen!" so macht sich, wo es keine Hasengärtchen giebt, Alles an's Suchen. Groß und Klein, Alt und Jung durchstöbert jeden Winkel des Wohngebändes und des Gartens, bis die einzeln versteckten Eier zusammengesunden sind, oder das Rest entdeckt wird, aus welchem den vor Frende in die Hände klatschenen Kleinen eine Masse Eier in allen Farben entgegenschimmert. (Siehe das Ansangsbild.)

Daß gerade dem hafen zugemnthet wird, seiner Natur zuwider Gier zu legen, scheint darauf hinzudenten, daß dieses Thier einst der Oftara nahe stand, und ihr vielleicht seiner Schnellsußigkeit wegen dieselben Dienste leistete, welche nach der griechischen Götterlehre die bestügelten Rosse Lampos und

Phaeton ber Gos ermiejen.

Um die Erinnerung an die gütige Göttin noch macher zu erhalten, ichentte man den Anaben auch Brobe ober Ruchen in Gestalt von Hafen, wie

bies in manchen Gegenden Throle und Baierns noch jett geschieht.

Sind die Kinder im Besits der Oftereier, deren Zahl sich noch beträchtlich durch diejenigen vermehrt, welche sie fast überall von ihren Pathen empfangen, so geht es an das Spicken oder Rippen, indem sich immer Zweie, welche Eier haben, zusammenthun, und die Eier mit den spigen oder stumpsen Enden gegeneinander stoßen. Ubwechselnd hält der Eine oder der Andere sein Ei hin, und der Gegner stößt. Wessen Si dabei zerbricht, der verliert, und muß es dem Andern geben, dessen Ei härter gewesen ist.

Diefes Spiel, welches in ber Schweiz Düpfen, in Schwaben Biden, in Böhmen Tüpfen, bei ben Blamingen Tippen ober Tiffen heißt, ift in England nicht minder befannt, als in Deutschland, doch findet es bort, sowie in Belgien, Böhmen und ber Schweiz, namentlich am Oftermontag Statt.

Denn ber Oftermontag ift ber eigentliche Tag ber Frende und ber geselligen Beluftigungen. Während fich im Ries bas protestantische Landvolf am Oftersonntag feierlich dunfel fleibet, wählt man am Montag für den Kirchgang helle Farben, und befonders die Mädchen zeigen sich in ihrem schönsten But. Wer es irgend einrichten kann, geht zu guten Freunden über Feld, oder in die Stadt, und wohnt den Vergnügungen bei, welche den

Dftermontag charafterifiren.

Faft in jedem Dorfe Schwabene murbe fouft an diefem Tage ein Gier= lefen gehalten, wie es jest nur noch zerftreut vortommt. Es ift bies eine Urt von Bette, welche zwei Barteien mit einander eingehen. Un Die Spite jeber Partei ftellen fich bie Rampfer, bie ihre Rolle nach bem Loofe über-Der Gine muß nämlich von einem bestimmten Blate, gewöhnlich aus bem nächsten Orte, einen Gabel, einen Zweig, einen Weden ober fonft Etwas holen, mahrend ber Undere eine Angahl von mindeftens hundert Giern auflieft. Dieje werden, bevor bas Spiel beginnt, unter Begleitung von Mufif im gangen Dorfe eingefammelt, und dann in bestimmten Zwischenraumen, meift einen Schritt weit, in gerader Richtung auf die Erbe bin= gelegt, und miffen in eine Banne, Die man bem Lefer in einer gewiffen Entfernung nachträgt, zusammengelefen werben. Der Gierlefer ift auf biefe Beije genöthigt, beständig ab = und gugulaufen, indem er jedesmal nur foviel Gier nehmen ober flauben fann, ale er zu halten vermag, und in manchen Orten fogar immer blos eine auf ein Mal tragen barf. Auf einigen Dorfern muß er bie Gier einem Dabden in die Schurze merfen, auf anberen in einen mit Stren gefüllten Rorb. Da er aber verliert, wenn er mehr als zwei Gier von jedem hundert gerbricht, oder ber Läufer gurudfommt, ehe bie Gier alle beifammen find, fo fiegt gewöhnlich ber Läufer.

Die Bartei, welche verspielt hat, muß die Gier bezahlen, einen großen Anden backen lassen und die siegende Bartei im Wirthshaus mit Bein frei halten. Jeber Bursche ladet sein Mädchen zum Schmause ein, und erst spät in der Nacht endigt das Bergnügen mit Tanz und lautem Jubel.

Alchnlich ist bas Eierklauben in Zams in Tyrol, bas Eierlaufen im Dorfe Pfungstedt bei Darmstadt, bas Eierlegen zu Schönecken in ber Eifel und das Eierlesen in der Schweiz und in mehreren Orten Hessens, wo es jedoch am dritten Ofterseiertage veranstaltet wird. Auch pslegt man dort, namentlich im Dorfe Löhlbach, vor dem Wettstreit auf einen nahe gelegenen Berg zu ziehen, und mit verbundenen Augen nach einem Hahn zu schlagen, der mittelst eines langen Seiles an einen Pfahl besestigt ist. Wer ihn trifft, wird befränzt, erhält den Hahn als Preis und wird unter Gesang in das Dorf zurückegleitet.

Um Sübharz stellen die Kinder Wettläufe nach den Eiern an, welche sie einen Wiefenabhang hinabrollen; in Böhmen legt man die Eier reihens weis auf einen abschüffigen Ort, läßt sie hinabrollen und sieht, wessen Ein am raschesten von allen unten ankömmt, indem dieses die übrigen gewinnt; in Schlesien werden die Eier gekullert, und im nördlichen England psiegt man sie nicht nur wie Kugeln hin= und herzurollen, sondern auch wie

Balle in Die Bobe gu merfen.

Wie die Kinder mit den Giern, so belustigen sich Erwachsene noch in einigen Theilen Englands am Oftermontag mit dem Handball, und in Nordbentschland ist das Ballspiel fast überall die Hanptergötzlichkeit

bes Diterfestes.

Auf dem Kiez bei Köpenick versammelt sich die Jugend am Oftertage schon vor Sonnenausgang, um Ball zu schlagen, und weder Regen noch Schneegestöber hält sie davon ab. In Landsberg a./W. wird am dritten Oftertag der Osterball geseiert, und die Festlichkeit beginnt damit, daß ein Esel ausgeputzt wird, auf dem ein Reiter sitzt, und daß man diesen unter großem Indel in der ganzen Stadt herumsührt, ehe man hinans auf die Wiese zieht. Bei Tangermünde bittet man die im verslossenen Jahre verbeiratheten Frauen um den Brantball, der nachher von Knechten und Mägden in der Tenne zerschlagen wird, und in Arendse ziehen die Schultstaden vor die Hänser der Renvermählten und weichen nicht eher, als bis ihnen ein Ball aus dem Fenster zugeworsen wird.

Am vollständigsten hat sich biefe Sitte in einigen Dörfern bei Salzwebel erhalten, wo am Oftertage ober schon Sonntag Indica bas gesammte

junge Bolf auf ben Bof bes neuen Chepaares zieht und fingt:

Hie find wi Junfern alle, Bi fing'n een Brutballe!
Will uns be Brut (Braut) ben Ball nich gewen,
So willn wi er ben Mann of nehmen!
Eier Mann, Eier ja,
N. mit fine junge Brut
Schmiett (tomeiß) uns ben Brutball hrut (heraus),
So grot (groß) as een Zipoll (als eine Zwiebel),
Den soll'n ji (sie) woll behollen (wol behalten).

Dann folgt das Lied: "Wer nur den lieben Gott läßt walten u. f. w." nach der Melodie des Dessauer Marsches, worauf die junge Frau, oft erst nach mehreren vergeblichen Versuchen, einen Vall über das Dach des Thorweges wirft und ihr Mann einen Gulden oder Thaler giebt. Als Dank dassur wird gesungen:

Se hebben uns eene Verehrung gegewen, De lewe Gott lath se in Freeden leewen! Dat Glud wahr Jahr ut un-deut, Dat Unglud fahr tom Gäwel herrut!

(Sie haben uns eine Berehrung gegeben, ber liebe Gott laß sie in Frieden leben! Das Glud mag mahren Jahr ein, Jahr aus, bas Unglild fahre jum Giebel hinaus!)

Der Ball wird bann beim Ballspiel fo lange geschlagen, bis er entzwei

geht, das Geld bei Musik und Tanz vertrunken.

In Camern bei Sandow an der Elbe ziehen zwei Sonntage vor Oftern die Bursche allein und die Mädchen allein vor das Hans derer, die sich im

verstoffenen Jahre verheirathet haben, um sich, die Ersteren die Kliefe, eine Holztugel, die Letteren den Brauthall zu "mahnen", und diese Trennung der Geschlechter scheint eine Eigenthümlichkeit bei vielen Oftergebräuchen.

So wird das sogenannte Beben (heaving oder lifting) in mehreren Grafichaften Englands von den Männern am Montag, von den Frauen am Dienstag
ausgeübt, und in Durham steht das Borrecht, einen Schuh ausziehn zu dürfen,
am Ostersonntag den Jungen, am Tage darauf den Mädchen zu.



Pay for your shoes if you please.

Diese lettere Gewohnheit besteht darin, daß am Sonntag Nachmittag ganze Schaaren von Inngen truppweis die Straßen durchziehen, jedes weißeliche Wesen mit den Worten anhalten: "Pay for your shoes if you please!" (Zahlen Sie gefälligstzssir Ihre Schuhe!) und wenn sie nicht sogleich Etwas erhalten, einen Schuh mit Gewalt ausziehen und damit fortlausen. Die Mädchen thun am Montag dasselbelbei allen Personen männlichen Geschlechts, nur nehmen sie statt der Stiefeln die Hite.

Das Heben geschieht in einem Lehnstuhl ober auf ben Armen, und muß, soll es regelrecht sein, in brei unterschiedenen Malen Statt finden, worauf ber ober die "Gehobene" von den Hebenden gefüßt wird, und diesen ein Geschent zu machen hat.

Ebenso pflegen in ber Neumart am ersten Oftertage bie Mägbe, am zweiten bie Anechte zu "stiepen", b. h. mit Birkenruthen zu schlagen und einander mit Giern zu beschenken, und in Gegenden, wo am Oftermontag bas Schmedoftern üblich ist, zahlen häufig am Dienstag bie Mädden

"bas Beitschen wieber ab."

Schmedostern, im böhmischen Oberlande Ofterschmück, nennt man nämlich kleine Beitschen aus abgeschälten Weidenruthen, welche mit bunten Läppchen durchslochten sind, und mit denen in Böhnen und Schlesien die Knaben herumgehen, um die Mädchen zu schlagen und sich eine Gabe zu erhitten.

Im böhmischen Erzgebirge heißt vieser Umgang bas Gierpeitschen, an ber sächsischen Grenze Schmedufter gibn, im Riesengebirge aufpeitschen, und in vielen Ortschaften Schlesiens, wo sich auch die Erwachsenen ber Schmadostern bedienen, würde eine Bernachlässigung bieser Sitte für Gleich-

gultigfeit ober gar für einen Liebesbruch angesehen werben.

Wie das Heben grobbildlich, so soll das Schlagen "eindringlich" an die Auferstehung unsers Herrn erinnern, der zu Ehren selbst die Sonne, einem weit verbreiteten Glauben gemäß, drei Freudensprünge macht. Tausende von Menschen begeben sich deshalb noch immer frühmorgens auf nahe liegende Höhen und Berge, wo sie den Sonnenaufgang beobachten können, oder füllen einen Kübel mit Wasser und bliden hinein, nm das Abbild der Sonne darin springen, oder, wie es in Glandorf bei Iburg heißt, das Osterlamm in der Sonne spiegeln zu sehen.

In Desterreichisch = Chlesien wandert schon in der Nacht Alles nach den Anhöhen, welche freie Aussicht darbieten; oben zündet man Fener an, lagert um dasselbe und unterhält sich abwechselnd mit Essen und Trinken, Gesprächen und Gesang, bis das Morgenroth die Nähe des Sonnenaufgangs verkündet. Dann wenden sich Aller Augen nach Osten, um die Sonne huppen (hüpsen) zu sehen, wobei man jubelnd singt: "Ehristus ist erstanden,

Halleluja!"

In den Städten mehr und mehr verschwindend, herrscht nur noch auf den Görfern in katholischen Ländern allgemein die Sitte, am Ostertage Speisen weihen zu lassen. Kaum ist daher der Morgengottesdienst geendet, so drängen sich Buben und Mädchen, Jungfrauen und Matronen, Mägde und Haussfrauen bunt durcheinander um den Weihaltar, zu dem gewöhnlich einer der Seitenaltäre dient, und seine ihre Körbe nieder, welche mit schneeweißen Tüchern bedeckt sind. Bald ist es nur ein kleines Schüsselchen, auf welchem ein einziger Kuchen, ein Stückein Fleisch, ein Bischen Salz und einige Gier liegen, bald aber auch ein gewaltiger, reich mit großen und kleinen Rosinen bespickter Kuchen,

auf welchem ein schneeweißes Lämmchen aus Zuder ruht, das zwischen ben Borderfüßen das rothe mit weißem Kreuz geschmüdte Auserstehungsfähnchen trägt, und neben dem Auchen ein mächtiger Schinken oder ein tüchtiges Stück Rauchsleisch, ein großes Hausbrod, Salz, Merrettig, und das Ganze mit einer Unzahl bunt gefärbter Eier zierlich umgeben.



Die Beibe ber Ofterfuchen.

Ebenso kniet auch neben ber wohlgenährten Bänerin in ihrem reich mit Gold ober Silber verschnürten Mieder, ihrer seidenen Schürze, ihrem prächtig schillernden Halbtuch, und mit den unzähligen Ningen an den Fingern oft ein schlicht gekleidetes Mütterchen, und ringsherum steht die gaffende Schuljugend, unruhig des Augenblicks harrend, wo die Weihung vorüber sein wird.

Richt minder ungeduldig warten die Zuhausegebliebenen, bis "das Geweihte" kommt, denn vorher einen ungeweihsen Bissen zu sich zu nehmen am heiligen Ostertag, ist gegen die herzebrachte Gewohnheit. Um so heißhungriger fällt Alles über den Auchen her, wenn ihn die Haussrau endlich, nachdem sie nochmals drei Arenze darüber geschlagen, zerschnitten und vertheilt hat. Dann kommen das Reisch und die Sier daran, von denen man vor der Weihe häusig die Spige der Gierschale sorgfältig abgemacht, damit der Segen desto mehr eindringen könne, und Jeder ist was er kann, mit dem Bewustsein, das es nur einmal im Jahre "was G'weiht's" giebt.

Das Salz wird von ben Landleuten größtentheils das ganze Jahr hinburch aufgehoben, um es bei Erfrankung des Biehes als Arzuei oder bei Ankauf neuen Biehes als Schukmittel gegen allerlei Unglud auzuwenden.

In Böhmen gehört ein Lammbraten zu ben unentbehrlichen Gerichten bes Oftermahles, und jeder Dienstbote erhält sein Ofterlaib oder Ofterbrod mit Rosinen. — An einigen Orten Westfalens bädt man am Oftertage Pfannenkuchen und hebt die Eierschalen sorgfältig auf, füllt sie mit Weihwasser, und trägt sie in's Felv, damit kein Wetterschaden bas Getreide treffe.

Im Holstein'schen bagegen, wo man bie Ofter= ober Pascheier am Oftervorabend weich gesotten ift, pflegt man die Schalen so flein als mög=

lich zu zerschlagen, bamit feine Bere barin niften tonne.

In Wien badt man sogenannte Ofterflede, runde Ruchen von ber Grope eines Pflugrabes, bie nach ber Mitte zu vertieft find; in Sachsen

bunne Ruchen mit Quart, welche Dfterfladen beißen.

Mit bem Sonntag Quasimodogeniti, ber feinen Ramen ben Anfangs worten bes Megeingange in ber romijden Rirche verbanft, endigt bie öfterliche Zeit, b. h. die Zeit ber Beichte und Kommunion, weshalb ihn bie Blamingen Beloken ober Blokken Paeschen, Ofternichluß, nennen. In ihm legten ehemals Diejenigen, welche am Charfamstag Die heilige Taufe empfangen hatten, bie weißen Gewänder ab, die fie jum Beichen ber Unfchuld bie Dfterwoche hindurch trugen, und bavon ift biefem Sonntag noch jett bie Benennung Dominica in Albis ober weißer Sonntag geblieben. in Colothurn heißt er vorzugemeise Bobnenfonntag, weil bort früher jum Bedachtniß ber Erhebung ber Thebaijden Leiber alle Berfonen, Die an Quasimodogeniti jum Gottesbienft in ben Münfter famen, eine Bohne erhielten, um dafür ein Webet zu fprechen. Auf dem Barge ift ber weiße Conntag zum Ronfirmationstag bestimmt, und icon Bochen vorher werben Birfen aus ben Balbern geholt, um fie in's Baffer zu ftellen, bamit fie am Konfirmationstage grunen. Denn vor bie Baufer, wo die Ronfirmanden wohnen, werden am Sonnabend nach ber Beidite Birfengweige befestigt, auch an ben Baufern bes Bredigers und bes Lehrers milfen grune Maien prangen, und Altar, Beichtstuhl, ja bie gange Rirde wird mit Krangen behangt.

haben bie Anaben ihre Birfenzweige angeschlagen, so ziehen sie sich zurud, und jest geben die Maden aus, um ihrem Gegenpart ein

Geschent zu bringen. Jeder Knabe tritt nämlich nach der Prüsung mit einem Mäden in das Berhältniß eines "Gegenpart", der oberste Knabe mit dem obersten Mäden u. s. f. Das Geschent besteht in einem Strauß von gemachten Blumen mit einem Paar Rosmarinstengeln, welcher an die linke Brust geheftet wird und mit einer Schleise verziert ist, deren Enden fast bis auf die Füße herabhängen. Außerdem erhält seder Knabe noch eine Citrone, um bei der Konsirmation daran riechen zu können, und, vermögen es die Eltern des Gegenpart irgend, ein Halstuch. Doch darf der Knabe, wenn das Mädechen seine Gaben überbringt, sich nicht sehen lassen, sonst der nichts.

Die Eltern nehmen bie Wefchenke in Empfang, und geben bem Mabchen

Anden und, hat baffelbe ein Baletuch gebracht, ein Leibband.

Am Tage der Konsirmation versammeln sich nun die Konsirmanden in der Schule, von wo sie der Prediger abholt. Ist die Konsirmation vorüber, bei welcher es Hanptanfgabe ist, möglichst erust und würdevoll auszusehen, bedanten sich die Konsirmanden bei dem Prediger und dem Lehrer, und gehen dann, Knaben und Mädchen gemeinschaftlich, zu ihren Pathen, um sich auch bei ihnen zu bedanten. Diese geben ihnen Geschenke an Geld, welches von den Knaben dazu angewandt wird, um am Nachmittag die Mädchen zu traktiren. Die Eltern sind dabei nicht zugegen, aber der Lehrer wird eingeladen, und an manchen Orten muß auch der Pfarrer erscheinen und eine Flasche Wein anstrinken, während die Konsirmanden Wurst und Salzsuchen essen und dazu Kasse trinken. Was übrig bleibt, geben die Knaben den Mädchen mit nach Hause. Ist das Wetter gut, so wird am nächsten Sonntag noch ein gemeinschaftlicher Spaziergang gemacht, und damit hat die Herrlichseit der Osterzeit ein Ende.

In England dagegen fängt mit dem sunfzehnten Tage nach Oftern die lustige Hockzeit oder das Hock an, welches darin besteht, daß an einem Tage, dem eigentlichen Hockday (Hockge), die Männer, und am daraussolgenden, dem Hockday (Hockge), die Männer, und am daraussolgenden, dem Hockday (Hockge), die Graßen mit Stricken versperren, um so von den Borübergehenden Geldzeschenke zu erpressen, die zu wohlthätigen Zwecken angewandt werden. Woher der Name rührt, den Mathew Paris zum ersten Mal für quindena Paschae anwendet, ist noch ebenso zweiselhaft, wie der Ursprung diese Festes. Nach der Ueberslieserung soll es zur Erinnerung an die Ermordung der Dänen im Jahre 1002 eingesetzt worden sein. Da dieselbe aber im November Statt sand, ist es wahrscheinlicher, daß der Brauch das gänzliche Erlöschen der dänischen Macht mit dem Tode Hardicanut's am 7. Juni 1042 verewigen soll. Wenigstens sand früher allährlich in der "Hockzeit" eine Art scenischer Darsstellung eines Kampses der Engländer mit den Dänen Statt, dei welchem die Ersteren zuletzt siegten, und zum Schluß englische Weiber viele Dänen als Gesangene im Triumph herumsührten.

Fast um biefelbe Zeit beginnt in Dinnch en bie fogenannte Salvatorfaifon.

Allgemeinen Ruf hat nämlich bas Salvatorbier. Wenn baher im April durch die schmuzig schönen Straßen der Hauptstadt Baierns der Ruf erschalt: "Der Salvator sließt!" so ist große Frende im Lande. Mann, Weib und Kind, Jung und Alt, Hoch und Niedrig, Reich und Arm, Alles macht sich auf und wandert hinaus nach der Salvatorquelle, wo bald die innern Räume gleich dem umfangreichen Garten mit seinen zahlreichen Tischen und Bänken vollgepfropst von Menschen sind.

Mann an Mann, Kopf an Kopf fitzen, stehen oder liegen sie bunt durch einander auf Bänken, Fässern, Stühlen oder grünem Rasen, in der Hand den mühsam errungenen Steinkrug mit schämmendem Bier oder die glücklich erbeuteten Salvatorwürstchen. Hundert Stimmen zugleich erheben sich, wenn ein dienender Geist mit einer frischen Ladung Krüge naht, und die herumziehenden Berkänferinnen mit ihren allbeliebten Nadis möchten sich vertausende

fachen, um allen Bünfchen zugleich Benüge thun zu fonnen.





Maitag in England.

## Mai. In

icht mit Unrecht sind die Wiener stolz auf rihren Prater. Ein so großartiger Lustgarten, so reich an glänzendgrünen Wiesengründen, an majestätischen Baumgruppen und wechselnden Unsichten in der unmittelbarsten Rähe der Stadt ist unstreitig
feiner der geringsten Vorzüge Wiens, so freigebig auch die
Ratur die Residenzstadt Desterreichs mit dem Reize malerischer
Umgebungen bedacht hat.

Die Rubel weibender Hirsche und Rehe, denen das Ange überall als einer höchst willsommenen Zugabe in dieser romantischen Walblandschaft begegnet, erinnern an die früher ausschließliche Bestimmung des Praters: die eines Thiergartens. Aber die Menschenfreundlichkeit Kaiser Joseph's II. öffnete im Jahre 1766 diesen Park mit seinen schattigen Gängen dem Publikum, und seit jener Zeit ist der Prater der Lieblingss

vergnügungsort ber Wiener, und burch bie vielfachen Beluftigungsanstalten, die er enthält, zugleich eines ber charafteristischsten Lotale zum Studium bes echten Wiener Beltslebens. Da giebt es nicht nur zahlreiche Gasthäuser, Cafe's und Restaurationen sir alle Alassen und Börsen, sondern auch Karrenssels und Schauseln, Wachssiguren und Menagerieen, Assen und Hundetheater, alle möglichen Schießstände, gelehrte Bögel, Prosessoren der Magie und afrobatische Künstler, Harfenisten und Sangergesellschaften, und vor Allem Buppentheater, in denen Meister Burstel, der Wiener Hanswurst, seine Triumphe seiert, und nach denen deshalb der Theil des Praters, welcher sür diese Schaubuden bestimmt ist, der Burstelprater heißt.

Bei so zahlreichen und mannichsaltigen Berlochungen kann es nicht fehlen, baß ber Prater bas Elborado aller Kindermädchen, Handwerkslehrlinge und Solvaten ist, und die Wege, welche zu ihm führen, an jedem schönen Sommerstage, besonders Sonns und Vesttags, wie bedeckt mit Menschen sind.

Besuchter aber ist er im ganzen Jahre an keinem Tage, als am ersten Mai, bem Eröffnungsseste ber berühmten Pratersahrten, mit welchem bis in neuere Zeit ein Wettlauf der herrschaftlichen Läufer verbunden war.

Kann werden baher an diesem Tage die hohen Giebel der Stadt von den Strahlen ber anfgehenden Sonne vergoldet, so beginnt schon ein ungewöhnliches Leben auf den Pläten und Straften, denn es gilt, so zeitig als möglich in's Freie zu gelangen und das junge Grün der Praterbäume zu begrüßen. Selbst die verwöhntesten Langschläser bringen es am ersten Maitag nicht über sich, das allgemeine Stelldichein im Prater zu versäumen. Die Jägerzeile und die über den Donantanal sührende Ferdinandsbrücke bieten schon in der sechsten Morgenstunde ein Bild dar, als wäre ganz Wien vom Answanderungssieder ergriffen, und zu Wagen, zu Pserde und zu Fuß eilt Alles in dichtem Gedränge dem am Haupteingang mit slatternden Fahnen geschmückten Prater zu, um ihn noch vor sechs Uhr zu erreichen.

Mit bem Schlage Seche beginnt ber Wettlauf ber in Diensten bes Hofes und vornehmer Familien stehenden Länfer, welche lange Zeit eine bes sondere bevorrechtete Zunft bildeten. Dem Herfommen gemäß mussen sie ganze über 2100 Klafter lange Hantallee in ungefähr einer Stunde hin und zurücklausen, und leicht und luftig gekleidet erwarten die schnellsfüßigen Helden des Tages nur den Böllerschuß, um diese Kraft und Lungen

probe abzulegen.

Eine Abtheilung berittener Polizeisoldaten folgt ihnen im raschen Trabe, seitwärts auf dem Reitwege jagt eine ganze Schaar Kavaliere und Reitliebbaber zu Pferde neben ihnen her, und rechts und links der Laufbahn hat sich eine unabsehbare Doppelreihe von dichtgedrängten Zuschauern aufgepflanzt, welche nur mit der größten Austrengung der Polizeisoldaten, die den Raum frei halten sollen, verhindert werden kann, sich hinter den Läufern und Reitern in eine Masse zusammenzuschließen, da Jeder der Anwesenden den Wettlauf so weit als möglich mit ansehen will.



Mus bem Brater bei Wien.

Ein zweiter Böllerschuß verkündet das Eintreffen am sogenannten Lusthause, dem Endpunkt der Hauptallee, von wo ungefäumt und ohne Ausruhen
jogleich der siegentscheidende Rückweg angetreten werden muß. Un dem
wieder hörbaren Pferdegetrappel und Peitschenknallen erkennt man die nahe Ankunft der Läuser, und Aller Blicke sind auf die Ferne gerichtet, um zu
sehen, wer der Borderste ist, und welchem Herrn er angehört. Endlich sind
sie da, der Sieger stürzt auf die Fahne los, um sie zu ergreisen und zu
schwingen, und ein dritter Böllerschuß thut auch den Entserntesissehenden zu
wissen, daß das Ziel erreicht sei. Sind die Preise vertheilt, so setzt sich die
gesammte Lauserzunft mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel in Bewegung, um einer nahen, festlich geschmickten Gastwirthschaft des Praters zuzuschreiten und dort den Maimorgen zu verzubeln. Diesem Beispiel solgt ber größte Theil ber Zuschauer, bie sich gleich Bienenschwärmen nach allen Richtungen bes Praters hin zerstreuen, um die von ber Morgenluft noch erhöhten Bedürsnisse ihres Magens zu befriedigen. Man rechnet, baß an einem solchen Tage nicht weniger als 10,000 Badbihner ober Badhändel, 20,000 Stück Gebäck, 10,000 Portionen Kassee, 8000 Portionen Gefrorenes, 2000 Eimer Bier, 500 Eimer Wein in den Praterwirthschaften verzehrt werden, ganz abgesehen von den unzähligen Würstichen, Kipseln und andern esbaren Dingen, welche von den vielen ambulanten Berkäusern und Berkäuserinnen hernungeragen und abgesetzt werden.

Nachmittags ift das Fest der vornehmen Gesellschaft: die erste Pratersahrt. Tausende von Wagen aller Sorten und ans allen Zeitaltern mit allen möglichen Geschirren und Pserden bilden fast vom Stephansplatz an die zum Lusthaus eine ununterbrochene, dichtgedrängte Wagenburg, die sich nur Schritt für Schritt fortbewegt und so den in den Wagen sitzenden geputzten Damen Gelegenheit giebt, ihre neuen Frühjahrstolletten von den Tausenden und aber Tausenden Lustwardlern und Neitern bewundern zu lassen, welche in der Haupenlese des Praters, die an diesem Tage vorzugsweise den Namen Nobelprater sührt, auf= und abwandeln oder hin= und hersprengen.

Wer es irgend vermag, schafft sich zu der ersten Praterfahrt, an welcher sich der Dos nicht minder betheisigt, als die Diplomatie, die Aristofratie und die hohe Finanzwelt, neue Pferde und Wagen, oder doch wenigstens neue Geschirre und Livreen au, und dasselbe geschieht auch bei den ersten Corsosahrten, die in andern Städten iblich sind. Denn auch anderwärts haben solche Fahrten Eingang gesunden, und namentlich in Berlin, Prag stehen

fie an Elegan; ben Braterfahrten wenig nad.

Der reiche Ubel Böhmens, welcher nach Beendigung ber Berbstjagben feine prachtvollen Balafte in ber alten Molbauftadt bezieht, um bort ben Carneval zu verleben, wurde es nicht über fich gewinnen, auf feine Guter gurudgutehren, ohne gum Minbesten einer Fahrt in ben Baumgarten beigewohnt zu haben, und diefer felbft, ein Befitthum der bohmifchen Stande, ift für die Brager baffelbe, was für die Biener der Brater ift. Wie biefer, biente auch ber Baumgarten, welcher eine Biertelftunde vor bem Sanbthor bei dem Dorfe Bubentich liegt, einst als Thiergarten, in dem noch im 16. Jahrhundert Anerochsen gehalten wurden. Eine 2335 Rlafter lange Mauer umschließt ihn, und Geholz, hubsche Gartenparticen und stattliche Alleen maden ihn zu einem reizenden Bart. Allerdings enthält er nur ein zierliches Luftfchloß, bie Sommerrefibeng bes Statthalters, eine Meierei, ben fogenannten "Raiferhof", und eine Reftauration mit Speife= und Tangfaal, und nicht, gleich bem Wurftelprater, die verschiedenartigften Beluftigunge= anftalten, aber beffenungeachtet ift er wegen feiner Grofe, megen ber Mannichfaltigfeit seiner Unlagen und wegen ber herrlichen Mussicht, Die er gewährt, einer ber beliebteften Bergnugungsorte Brags geworben, ber besonbers am erften Mai ale allgemeiner Renbezvonsplat ber Brager gilt.



Eingang jum Prater.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Maifest im Prater an die Stelle bes ehemaligen Beilchenfestes getreten, welches bereits im 13. Jahrhundert in Wien sreudig begangen wurde. Wie nämlich in vielen Gegenden die Ankunst der Schwalben, der Storche oder des Ankuss Anlaß zu Festlichseiten gab, so zog in Wien, wenn man das erste Beilchen auf dem Felde gefunden, Jung und Alt, der Herzog mit seinem Hose an der Spige, unter Jauchzen und Musist hinans, um diesen Erstlingsboten des Frühlings zu begrüßen. Das schönste und sittsamste Mädchen ward auserwählt, das Beilchen zu pflücken, welches, nachdem man Maienlieder gesungen und die üblichen Tänze ausgesithert, im Triumph in die Stadt getragen wurde.

Statt bes Beilchens holte man anberwärts einen Maibaum ober Mai als Repräsentanten bes Sommers seierlich ein, aber auch diese alte Sitte hat sich in Deutschland fast nirgends mehr in ihrer ursprünglichen Fassung erhalten. In der westfälischen Stadt Bochum, wo dis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts allährlich am 1. Mai von den jungen Bürgern ein Maibaum mit großer Feierlichseit aus dem Bocholt in die Stadt gezogen wurde, ist der Brauch wegen der mancherlei dabei vorfallenden Unordnungen abgeschaftt worden, und in dem niederhessischen Erädtchen Wolfhagen, wo eine ähnsliche Feier noch jest Statt sindet, hat sich der Maitag in ein Kindersest verwandelt, das gegenwärtig in der Woche vor Psingsten abgehalten wird.

Schon vorher mählen die Maijungen ihre Öffiziere und Fahnenträger. Am Freitag vor Pfingsten frish mit Sonnenaufgang verkinden ein Trommser und ein Pfeifer durch eine Neveille den Anbruch des festlichen Tages. Auf tem Markte ist der Sammelplat der Knaben. Die größeren, darunter 4 bis 6 als Zimmerleute verkleidete, mit Schurzsellen und dreieckigen Hilten,

auf dem Rücken Tornister, ziehen in den Wald, von dem Stadtförster und einer Magistratsperson begleitet. Die Letzteren überweisen die Bäume, welche, von einem Holzhauer gefällt, nicht mehr wie früher von den Knaben auf den Schultern getragen, sondern auf einen Wagen geladen und nach der Stadt gefahren werden. Vor der Stadt wird der Zug von den übrigen Maijungen mit sautem Inbel empfangen und dann die zur Kirche geleitet, um welche der Wagen drei Mal herumfahren muß, ehe man unter beständigen Trommel = und Pfeisenklang und stetem Hurrahrusen durch alle Gassen der Stadt zieht. Bei diesem Umzuge fährt der Wagen mit dem Mai voran, die Pferde mit Zweigen und bunten Bändern geschmückt; hinter ihm sommen die Trommser und Pfeiser, hierauf die Zimmerleute, nächst diesen der erste Offizier als oberster Beschlshaber, dem dann, zu Zweien nebeneinander, ter lange Zug der andern Knaben solgt, zwischen benen zwei oder drei Fahnenträger eingereiht sind, während der zweite Offizier nebenher schreitet.

Alle sind mit Tichato's, Epaulettes, Degen ober kleinen Schiefgewehren versehen und mit buntem Flitterwerk herausgeputt, die Fahnen mit Bandern

aller Karben im Uebermaß behangen.

Hat der Zug, dessen jetige militärische Organisation jedenfalls erst späteren Ursprungs ist, die Kirche, von der er ausgegangen, wieder erreicht, so beginnt die Vertheilung der Maien. Zuerst wird die Kirche ausgeschmückt, die Schule, Pfarre und das Nathhaus umstellt, dann geht es an den Magistrat und die andern Beamten und Bürger der Stadt, bei denen auf ein gutes Geschenk zu rechnen ist. Die Zimmerleute tragen die Bänme und stellen sie vor den Hänstern auf, und ein Offizier geht hinein und empfängt die Geschenke, wovon die Kosten des Festes bestritten werden.

Ift die Stadt mit Maien versorgt, so begeben sich die Knaben nach dem benachbarten Gute Ellmarshausen, um dort das Schloß, die Pachter-wohnung und andere Häuser ebenfalls mit Maien zu umstellen. Erst gegen zwei Uhr Nachmittags kehren sie von da zurück, womit das Fest zu Ende ist; die Maien aber bleiben stehen, bis die Psingstfeiertage vorüber sind.

Auf ähnliche Weise pslegt in Eschwege in Thüringen noch die Schulzugend an ihrem Maienfest unter frohen Gesängen Maien zu holen; anderwärts jedoch begnügt man sich, den Mai in's Hans zu singen, und Maibäume, die man des Nachts in aller Stille geholt, zu pflanzen und zu schmücken. — So kommen in einigen Gemeinden am Niederrhein die Kinder alljährlich am Maimorgen mit grünen Zweigen und dem Maistrauß in die Häuser und singen:

Guten Tag, guten Tag in's Haus! Her bringen wir ben Mai in's Haus, Wir haben heute Maie, Der giebt uns uns're Weihe u. f. f.

worauf sie mit Eiern und Gelb beschenkt, vorher aber häufig mit Basser begossen werden.



Das feftliche Jahr.

In ber Wegend von Thann im Oberelfag trägt ein Rind, bas Maiereefele (Maienröschen) genannt, einen mit Blumensträußen und Banbern geschmudten Maien, ein anderes einen Rorb, um die Gaben in Empfang zu nehmen, welche den fleinen Sangern, die dem Maienröschen folgen, ge-

fpendet werden.

And in ber bentichen Schweiz giehen bie Rinder, welche vor ben Baufern bas Mailied fingen, mit einem Baumchen in ber Sand herum, bas mit Blumen und ausgeblafenen Giern gefchmudt ift, und in Dftvlandern, wo die Maiverfündiger ichon am Abend vor dem Maitag ihren Umzug halten, haben dieselben in einer Sand einen Korb, in ber anderen einen Mai, von bem fie Bebem, der ihnen Gier oder fonft Etwas Schenft, einen Zweig verehren. Je größer die Gabe, je größer ber Zweig. Ebenso ftedten in ber Eifel die jungen Leute, welche früher in der erften Mainacht mit Maizweigen umherzogen und ihre Maienlieder vortrugen, vor die Thuren der Baufer, wo fie Gier erhalten hatten, einen folden Daien.

Das Maibaumfeten, welches trot aller bagegen erlaffenen Berbote noch heute brauchlich ift, bietet nicht weniger Berichiedenheiten bar, als ber Maibaum ober Daie felbft. Meift ift es eine Birfe, Tanne ober Riefer, die man geschmudt oder ungeschmudt als Maie in die Erde pflanzt; oft find es aud nur beliebige grune Zweige, Die man mit diesem Ramen bezeichnet.

Un einigen Orten Schwaben's wird am 1. Mai eine große, mit Bändern verzierte Tanne eingepflanzt, um welche man herumtanzt, und bie man bas ganze Sahr hindurch an bem Plate ftehen läßt, bis man fie wieber durch den frischen Mai erfett, worauf der alte verfauft und vertrunken wird. An anderen setzen die Burschen ihren geliebten Mädchen in der Nacht zum 1. Mai eine Birfe ober Tanne vor's Saus, und thun dies wol auch bei

ben "Berren", ben Pfarrern und Wirthen.

Die Bauern aus dem Walde von Welzheim und Gidwend pflanzen in ber Mainacht ebenfo viele fleine Tannenbaume auf ben Düngerhaufen por bem Baufe, ale Pferde, und ebenfo viele Birfenstanden, ale Minder im Stalle find, mahrend zu Ehren der Magd oder Tochter nur ein gruner Zweig mit mehr ober minber ichonen Bandern auf ben Mift vor bem Stalle gestedt wirb.

Bei ben Deutschböhmen werden fchlante junge Fichten aufgestellt, beren Stamm man abgefchalt und beren Zweige man mit Banbern geichmudt hat; an ber fachfischen Grenze aber befestigt man ein tleines Fichtenbaumden, bas mit bunten flatternben Banbern ober and nur mit einer Flagge verziert ift, wie fie an Schiffsmaften weht, am obern Ende einer

langen Stange, Die man in Die Erbe ftedt.

In ber Gegend von Torgan werden bie Maien von ben Gigenthumern felbit vor die Thuren gefett, und in Beftfalen pflegt man an bie Birfen, die man am Maitage vor die Baufer pflangt, entweber Rrange ju hangen, oder weiße Befen aus gefchaltem Solg zu binben.

Befonders prächtig waren ehebem bie Maibaume ober mays in Ena= land verziert. Schon mit der Morgendämmerung zogen Buriche und Madden aus Stadt und Dorf hinaus in ben Bald, um unter Begleitung von Mufit ben Daibaum zu holen und bie Maibufche (may-buskets) zu fammeln, ju benen fie vorzugeweise blühende Beigbornzweige, milde Rofen und Feder= nelfen nahmen. Dit bem Aufgang ber Sonne fehrten fie nach Saufe gurud, fcmudten Thuren und Gitter mit ben wohlriechenden Zweigen, und richteten ben Maibaum auf. Diefer, vom Bolte Maie-pool ober May-poll genannt. war gang und gar mit Blumen und Kräutern bededt, von oben bis unten mit Banbern umwunden, mandymal fogar bunt bemalt, und wurde von 20-40 Baar Doffen, beren jeber einen Blumenftrauf an ber Spite feiner Borner trug, nach bem Ortsplay gezogen, mahrend hunderte von Mannern, Frauen und Kindern ehrfurchtsvoll bem Zuge folgten. Gobald ber Baum in ber Erbe ftand, ward er mit Tuchern und Flaggen verziert, ber Grund um ihn herum mit Grun bestreut und in der Rahe eine Laube aus grunen Zweigen gebaut, in welcher der Maiherr (lord of the May) oder die Mai= frau (lady of the May) Blat nahm. Dann fing man an, um ben Dai herumzutangen, ber das gange Sahr über unberührt ftehen blieb, und verlebte ben Tag in Luft und Beiterfeit, welche noch burch bie Aufführungen und Spage der verschiedenen Masten erhöht marb, die an feinem Maitag fehlen durften. Denn außer bem Maiherrn, der als Rönig gefront und, wie feine Rönigin, die Maifrau, von allen llebrigen bedient murbe, gab es noch ben Robin Bood in feinem grasgrunen, mit Gold befetten Rod, ben Bruder Tuck (Friar Tuck) in feiner Mondostracht, einen ungeheuern Brugel über ber Schulter, ben er von Zeit zu Zeit benen auf Die Behen fallen ließ, Die ihre Beine zu weit vorwarts ftredten, Much, ben Müllerfohn mit feiner Mehlblase, bie am Ende einer langen Stange hing, verschiedene Hobbyhorses und Morris dancers. Die Ersteren, welche Mehnlichkeit mit bem nordbeutschen Schimmelreiter hatten, wie er in der Fastenzeit auftritt, er= gotten burch ihre Sprünge; bie Letteren, welche noch heutiges Tages bei manden Teftlichkeiten erscheinen, bilben gewöhnlich Banden von acht ober gehn Bersonen, von benen Zweie als Mufifanten bienen, Giner in feinem But das Weld einsammelt, welches er in die zinnerne Sparbuchse thut, Die er vorn bei fich hangen hat, und bie llebrigen feltsame Sanze ausführen, welche, wie ber Rame fagt, mahricheinlich manrifchen Urfprunge find. Die Tanger tragen buntfarbige Bander um ben But, die Urme und Die Aniee, an benen eine Reihe von fleinen meffingenen Schellen befeftigt ift, maren aber früher auch häufig als Frauen verfleidet.

Durch Barlamentebeschluß vom 6. April 1644 murden zwar bie Maypoles, bei benen die Mayore chemale ein Maigericht zu halten pflegten, im gangen Königreiche abgeschafft; fobald jedoch Rarl II. Den Thron bestieg, fehrte man jum alten Brand jurud und, richtete 3. B. ben Maibaum "auf bem Stranbe" am 1. Mai 1661 mit großer Feierlichfeit wieber auf.

Auch auf den herrschaftlichen Landsitzen, wo die Maieinholung namentslich sehr sestlich begangen worden war, suchte man dem Maitag und dem May-game, den Spielen und Umzügen, welche an ihm Statt fanden, den alten Glanz wiederzugeben; aber die Zeit, wo König Heinrich VIII., der mit der Königin Katharina alljährlich nach Shooters Hill zum Maisest ritt, 1516 von Robin Hood als Maiking unter einem mit Blumen verzierten Landdach bewirthet werden konnte, und wo nicht weniger als 200 Landleute, alle grün gekleidet, mit Bogen und Pseilen in der Hand, dem Maiking solgten, war vorüber. Die Umzüge geriethen immer mehr und mehr in Abnahme, und nur noch einige lleberreste der alten Feier haben sich bis

jum heutigen Tage erhalten.

Co zieht in Sitchin in Bertforbsbire noch allfährlich in ber Mainacht eine Maffe niebern Boltes, ben Maigefang (Mayer's Song) fingent, burch bie Straffen, und ftedt Maizweige an Die Thuren ber Baufer, fo bag man oft nicht öffnen fann, ehe ber Zweig nicht weggenommen ift. Denn je größer ber Zweig, je mehr Ehre für bas Baus ober beffen Dienerschaft; wenn jebody ftatt bes Maizweiges ein Fliederzweig mit Reffeln am Thurhammer ftedt, gilt bies für einen Schimpf, ber ben betreffenben Berfonen viel Spott Bereits um 4 Uhr Morgens find fast alle Baufer geschmüdt, und nun fieht man ben gangen Tag hindurch einzelne Gruppen von masfirten Mayers ober Mailenten an verschiedenen Bunften ber Stadt tangen und Boffen treiben. Ginige haben bas Geficht geschwärzt, funftliche Befer auf bem Ruden und Befen in ber Sand; Andere tragen gang gerlumpte Frauenfleiber, große Strohmüten und Rochlöffel; wieder Andere find gang phantaftifd mit Banbern und buntfarbigen feibenen Tudern herausgeputt und haben Schwerter in ben Banten, mahrent ihre Benoffen als feine Damen weiße, über und über mit Bantern bededte Muffelintleider tragen. Letteren nennt man Lord and Lady, Berr und Frau, die Ersteren bagegen bie tolle Moll und ihren Mann (mad Moll and her husband).

Hat eine dieser Gruppen in einem Hause eine ungewöhnlich reichliche Bergütigung bekommen, so spielt die Musik, welche and Geige, Klarinette, Pseise und großer Trommel besteht, eine Tanzweise auf, und ein Tanz beginnt, bei bem sich die zahlreiche Zuschauermasse besonders an den Grimassen ber

tollen Moll und ihres Mannes ergött.

In Northampton ziehen die Mädchen ans ben umliegenden Dörfern am Maitag mit sogenannten Mai=Guirlanden (May-garlands) von haus zu haus, um, wie die Einwohner sagen, "zu zeigen, was für Blumen blühen", und in Chepstoncastle am Wye tanzen die Milchmädchen singend um einen alten Mann hernm, der einen Kranz von Feldblumen auf dem Kopse, in seiner rechten hand einen blühenden Weißdornzweig, in seiner linken einen Stab mit Schlüsselblumen und Glockenblumen, und quer über der Schulter ein Kuhhorn trägt, auf dem er bläst, sobald man einem hause naht. hinter

ben Mädchen, welche, gegen 30 an der Zahl, Arme, Kopf und Naden mit Sträußen von Maiblumen und wilden Rosen geschmickt haben, geht eine Dame mit einem niedrigen, breitfrämpigen hut, einer Brille, langen, groben Handschuhen, einer wollenen Schürze, einem furzen Rock, blauen wollenen Strümpsen und Schuhen mit hohen Absätzen, silbernen Schnallen und breiter Zunge. In einer Hand hält sie einen frischgeschenerten fupfernen Kessel, in der andern einen Korb mit Walderdbeeren, und wer irgend mit einer Tasse oder Schale zu ihr tritt, dem giebt sie mit der verbindlichsten Artigkeit Etwas von ihrer Sahne und ihren Früchten. Man nennt sie Tante Nelly, Aunt Nelly, und ihren Gesährten den Onkel Ambrosius, Uncle Ambrose.

Den Schluß des Zuges bilden sechs mit Blumen verzierte Ziegen, welche die Geräthschaften zum Melken und Buttermachen tragen, sowie ber Milchpachter auf einem Stier, der gleichfalls mit Produkten von Feld und

Biefe berausgeputt ift.

Mehnliche Umzüge pflegten bis zu Anfang Diefes Sahrhunderts Die Lon=

boner Mildmadden gu halten.

Auf einer Tragbahre, welche zwei Männer trugen, stand ein mit Damast bebecktes pyramidales Gestell, das an allen Seiten mit glänzend geputztem Silbergeschirr, mit Schleisen von buntfarbigen Bändern und mit frischen Blumensträußen verziert war, und besselle Spitze eine silberne Urne oder ein silberner Arng frönte. Boran gingen ein Trommler und Pfeiser, oft auch nur ein Fiedler, und die hübschesten Milchmädchen solgten, und führten vor ben Thüren ihrer Kunden Tänze auf.

Da bas Silbergeschirr an Diesem Gestell, welches garland, Guirlande, heißt, oft sehr kostbar war, so wurde es von einem Pfandleiher gegen Bürgsichaft einiger ansehnlicher Hausbesitzer, die sich für die Rückgabe verantwortslich machten, auf Stunden gemiethet, so daß dieselbe Guirlande oft von drei,

vier verschiedenen Banden benutt murbe.

Diesenigen Mildmarchen, welche nicht so viel daran wenden konnten, um eine Gnirlande zu miethen, begnügten sich, in ihrem schönsten But, mit Blumen am Hut und an der Brust, eine Kuh an einem Blumengewinde herumzusühren, das an den Hörnern besetigt war und aus Blumen und Bändern bestand. Die Kuh selbst war mit einem seinen, geschmackvoll mit Blumen gestickten Net bedeckt, und an den Hörnern, dem Hals, dem Kopf und dem Schwanz mit Blumen und seidenen Bandschleisen reich verziert. Neben ihr her ging die Sigenthümerin derselben in größtem Feiertagsstaat mit einem grünen Zweig an der Mütze, einem ungeheuren Blumenstrauß im Taschentuch und vielen Schleisen an der Brust.

Aber auch bieser Aufzug, ber besonders in Westminster nahe ber alten Abtei üblich war, ist trot feiner Einfachheit immer seltener geworden; das gegen ziehen die Schornsteinseger noch regelmäßig alle Jahre in den ersten drei Tagen des Mai's mit ihrer Guirlande durch die Straffen der Haupt-

ftabt England's.

Diese Guirsande (garland) besteht aus einem großen Kegel von lauter Reisen, die mit Stechpalme und Sphen umwunden sind, nach oben zu alsmählig kleiner werden und in einer Spize enden, die von einer Blumenkrone mit Bandschleisen gebildet und von einem Fähnchen überragt wird. Die Seitenwände des Regels sind ebenfalls mit Blumen und Bändern geschmidt, so daß der Mann, der ihn trägt, sast gänzlich unsichtbar wird und einem wanderuden grünen Hügel gleicht. Man nennt ihn Jack im Grünen.

Die Schornsteinfeger, die ihn begleiten, haben ihre Saden und Bute mit Goldpapier ausgeputt, ihre Gesichter und Beine auf groteste Beise mit Schüttgelb bemalt, ihre Rellen mit rothen und weißen Streifen verziert und Blumenfranze auf bem Ropfe. Um prachtigften find Lord und Laby ausftaffirt. Der Erstere, immer ber Größte ber Gefellichaft, trägt einen ungeheuren Dreimafter mit gelben oder rothen Federn und Borten von Goldpapier, einen Frad, der zugleich an Sofuniform und Gallalivree erinnert, auf ber Bruft einen ungeheuren Blumenftrauß, eine gestidte Weste mit mächtigem Bufenftreifen, feibene Escarpins mit Aniefchnallen von Pappe, feidene Strümpfe mit Zwideln, Tangiduhe mit großen Schnallen, gepubertes Baar mit Bopf und Chleife, in ber rechten Band einen hohen Stod mit bligendem Metallfnopf, und in der linken ein Tafchentuch. Die Laby wird zwar mitunter von einem berben Madden, meift aber von einem Inngen in Franentleibern bargestellt, ift in ihrem Anguge bem Lord angemeffen, und trägt in einer Sand einer fupfernen Rochlöffel, in der andern ein Tafchen-Beide führen, fo oft ber Bug anhalt, ein Mennet ober einen anbern gehaltenen Tang auf, ber indeffen bald in einen lebhafteren fomifden übergeht, bei welchem ber Buirlandentrager fich tangend zwischen ihnen herumbreht, und die übrigen Mitglieder ber Bande mit ihren Rellen und Befen flappern. Ift ber Tang geendet, verbeugen fich Lord und Lady gegeneinander, bann wirft ber Lord feinen Stod in die Bohe, mahrend er mit ber andern Band ben But zieht, und wendet fich mit höflichen Budlingen und einbringlichen Bliden zu ben Bufchauern an ben Fenftern und auf ber Strafe. Bu gleicher Beit ftredt bie Laby ihren Löffel aus und bie Unbern halten ihre Rellen hin, um auch bie fleinsten Gaben bankend zu empfangen.

Der Umstand, daß bei allen diesen Aufzügen stets ein Maiherr und eine Maifrau, mögen sie auch unter den verschiedensten Gestalten und Namen erscheinen, als die beiden Hauptpersonen auftreten, weist deutlich auf die ursprüngliche Bedeutung des Maitages hin. Denn wie nach der nordischen Mythe der Winter und die Zeit der Zwölsten hauptsächlich für die Zeit der stürmischen Brautwerbung Windan's galt, so ward der Frühling für die Zeit seiner endlichen Bereinigung mit Frigg oder Freyja angesehen, und das Test seiner Bermählung in der Walpurgisnacht und den zwöls ersten Tagen des Mai's begangen. Diese Tage wurden daher gleich jenen zwölf Rächten der Wintersonnenwende für heilig gehalten, an ihnen sand das sogenannte

Mailager ober Maifelb, ber urbentiche Landtag, Statt.



3ad im Grünen.

Auf diesem wurden Häuptlinge erwählt, Verbrecher gestraft, Jinglinge wehrhaft und somit heirathsberechtigt gemacht, und in der Mainacht große Opferseste begangen, mit welchen Gelage, Tanz und Spiel verbunden waren.

Nachklänge jener Feier sehen wir in der Frühlingseinholung, welche die Rückkehr Wuotan's nach seiner Brantfahrt darstellen sollte, in den zahlreichen Gebräuchen, welche sich an die Mainacht knüpfen, und in den Festlichkeiten, welche zum großen Theil auf das christliche Hochselft Pfingsten übertragen worden sind. Auch die weitverbreitete Sage vom Blocksbergsritt sindet in

iener Teier ihre Erflärung.

Der Harz als Berührungspunkt verfchiedener Bölkerschaften bot in bem Broden einen besonders gunftigen Bersammlungerunkt zu gemeinschaftlichen Opferfesten bar, und felbst aus entfernteren Gegenden ftromte man biefem Berge zu, um an dem großen Frühlingsopferfeste Theil zu nehmen. aber die Sadjen, nachdem fie and Furcht vor der ihnen angedrohten Tobesftrafe die Taufe öffentlich angenommen hatten, nur im Geheimen es magen durften, den Gogendienst ihrer Bater auszunben, dem fie im Bergen tren geblieben waren, fo suchten fie vermummt und durch abidredende Larven entstellt, in ber Stille ber Racht bie Orte gu erreichen, wo fie ihre althergebrachten religiöfen Brauche zu beobachten pflegten. Bur Abschreckung ber Antläger, fowie zum eigenen Schute, bestätigten fie die abentenerlichen Gpulgeschichten, welche die Solvaten Rarl's des Großen, die alle heimlichen 311fammenfunfte der neubefehrten Beiden verhindern follten, von den Ericheinungen ergahlten, bie fie in ber Mainacht gefehen, und fo verbreitete fich allmählig die Sage von der berüchtigten Brodenfahrt. Aus den Anhangerinnen bes alten Glaubens, ben Sägefen ober Sägfden, Sainbefucherinnen, wurden die gefürchteten Beren, welche man ber Banberei befchulbigte, und Die Brande, welche urfprünglich bas heidnische Maifest mit fich gebracht haben mag, an bem nicht nur ber Commer, fondern auch bas Biehandtreiben feinen Anfang nahm, erhielten nach und nach die Dentung, zur 216wehr gegen bie Beren zu bienen, bie in ber Walburgisnacht ihren Sabbat feiern und baber befonders gefährlich fein follten.

Die Feuer, welche einst zu Ehren ber Gottheiten gestammt, werden in den Gegenden, wo sie noch üblich sind, wie im Altenburg'schen, im Ditmar's sichen, im Egerlande und in andern deutschen Distrikten Böhmen's, angezündet, um die Hegen zu vertreiben, und deshalb jetzt an manchen Orten Hexenfeuer genannt. Bei dem Hexenbrennen in Wall in Böhmen wird sogar eine weibliche Figur, welche eine Hexe vorstellen soll, in einem Holze

ftoß verbraunt, um den man hernmtangt.

Anderwärts schießt man über die Felber, damit die Heren der Saat nicht schaden können, und sast überall ist es Sitte, statt der ehemaligen Hammerzeichen Donar's, mit denen man sich des Schutzes dieses Gottes verssichern wollte, drei Krenze auf die Thüren der Häuser und Ställe zu malen, um die Heren abzuhalten. Hört man im Meininger Oberland in der

Mitternachtestunde ein Hausthurschloß flappern, so ift bies ein Zeichen, daß eine hineingewollt, sich aber entfernt hat, sobald fie die Kreuze gesehen.

Bei Worms glaubt man, Länten mit geweihten Gloden in der Walspurgisnacht hindere die Heren, Jemandem zu schaden, und die schlesischen Mägde umpflanzen alle Ställe mit Blühdornzweigen, "damit die Here nicht ihr Meisterstück machen könne."

In Oberöfterreich reinigen die Mägde in der frühesten Morgenstunde des Maitages Höfe und Stallungen, und steden dann alle Geräthschaften, wie Besen, Rechen, Schauseln, mit der Spige nach oben in die Erde, damit sich die Hegen darein verwickeln sollen, wenn sie aus den Nauchfängen

berausfliegen.

- Die Dentschöhmen auf dem Lande treffen dagegen schon am Abend vor der Walpurgisnacht die nöthigen Borsichtsmaßregeln. Stall, Scheuer, Getreideboden, Wohnhaus, Alles wird mit Weihmasser besprengt, an jede Thür werden drei Kreuzzeichen mit geweihter Kreide gemacht, und auf die Weizenselder wird ein Stück Indassohle gesteckt und Weihwasser gesprengt, damit kein Brand in den Weizen gehezt werden könne. Denn die Gewalt der Hexen erstreckt sich nicht nur auf das Vieh und die Menschen, sondern auch auf das Getreide. So wie sie Menschen beheren, können sie auch machen, daß der Brand in den Weizen komme, das Vieh nicht wachse, und die Kühe anstatt Milch Blut geben.

Bor die Stallthüren pflegt man noch überdies ein Stück Rafen zu legen, in welches ein grüner Hollunderzweig gesteckt wird, was ebenfalls die Kraft hat, die Heren abzuwehren, und sobald es dunkel wird, versammeln sich die Knaben und Bursche im Dorfe mit Bock- und Ziegenhörnern, Peitschen und Schießgewehren und machen einen wahren Höllenlärm, um, wie sie sagen,

"die Beren auszutreiben".

In Reichenberg schließt man Thuren und Fenster während ber Nacht fest zu und legt Besen vor die mit Kreuzen bezeichneten Stallthuren. Bis zu Sonnenuntergang muß alles Bich versorgt und versperrt, und alles Gefäß gewaschen sein, denn man darf kein Licht in den Stall bringen.

Bu noch größerem Schutz steigen die Knaben mit sogenannten Bliten, auf eigene Art zusammengelegten Papierbogen, auf hügel, Dacher und

Baume, und fuallen und fchreien aus Leibesfraften.

In bem Böhmerwald ift ber Brauch, die Heren durch Lärm und Beitschenknallen zu vertreiben, vom Maiabend, dem sogenannten Hexenabend, auf den Abend vor Pfingsten übertragen worden, wogegen sich dort wiederum die Sitte erhalten hat, das Bieh zum ersten Mal am Maitag auszutreiben, was in vielen Gegenden auf das Pfingstfest verlegt worden ist.

Schon einige Tage vor bem ersten Mai macht ber Dorfhirte, mit einer Feile versehen, die Runde in allen Bauerhöfen. In jedem Hause wird er mit einer Art Achtung empfangen und bewirthet, worauf er an sein Gesschäft geht. Er verlangt ben Stall zu sehen, den der Hauseigenthümer

selbst ihm öffnet, und tritt dann mit entblößtem Haupte auf bie Schwelle, wo er steben bleibt und fpricht:

Pfeits Göt! bö Kalwla, Derla, Hröfla ollö, Dö Haifla, Schaffla, weis bo fan, Wenn Aebba ichobn wöllt, ftrof ben Lollö, Wig will a. baf b. Löb gegn näbö bau.

Mia wisi'n o, baß b' Lab gean nabb han. (B'hitt Gott! bie Kalber, Dechstein, Rößlein alle, bie Fillen, Schästein, wie sie ba sind, wenn Jemand schaben wollt', o straf ben Lümmel; wir wissen ja, baß bie Leute gern neibisch sind.)

Hierauf nimmt er die Feile, stumpft damit die während des Winters scharf gewordenen Hornspigen des Rindviehs ab, und untersucht den Gesundheitszustand jedes einzelnen Thieres. Dann wird der Stall überall mit Weihwasser besprengt und die Heerde vom Hausvater Stück für Stück heraus und vor das Haus geführt, wo sich bereits viele Neugierige versammelt haben, um über das Aussehen der Thiere nach der Wintersütterung zu urtheisen.

Am ersten Mai nun läßt jeber Hausvater seine Heerde vot seinem Hause warten, bis um sechs Uhr ber hirt am letten Haus im Dorse breimal in sein langes Rohr aus Baumrinden stöft und überall ber Ruf ertont: "In Gott's Nom, ba heitä trabt vol!" (In Gottes Namen, ber hirte

treibt aus!)

Dann werben zuerst die Schafe dem dahertreibenden jungen Hirten zugejagt. Hat dieser das Dorf verlassen, knallt wiederum vom letten Hause her ein kurzer, aber starker "Beitschentusch", und nun beginnt das Treiben des Rindvichs. Die Dorfbewohner, welche das Bieh beaussichtigen, haben sogenannte geweihte Ruthen in der Hand. Diese bestehen aus Birkengerten, welche gegen das Ende mit einem Strauß von geweihten Palmzweigen, wilden Staubensrüchten und Blumen geschmuckt sind, und sollen eine wunderbare Krast zur Trennung des kämpsenden Hornviehs haben. Auch soll ein Schlag mit solcher Ruthe ein Hansthier das ganze Jahr hindurch vor tödtlicher Verwundung schützen.

Erst nach und nach verlieren sich bie friedestiftenden Dorfbewohner aus der Heerde und überlassen biese ber alleinigen Führung des Hirten. Aber nun beginnt zum großen Ergögen aller Anwesenden der Kampf der zwei Gemeindebullen, welche alljährlich abwechselnd zwei andere Handbesitzer zu nähren verpflichtet sind. Man hetzt sie auf einander, und der Sieger wird, zum großen Stolze seines Besitzers, der König der Heerde genannt.

Anderswo in Böhmen bläft der Hirt, welcher am frühesten aufgestanden ist, was er kann auf seinem Horne, worauf alle übrigen Hitejungen des Dorfes so rasch wie möglich nach dem Sammelplat eilen, und sich um den Bläser schaaren. Wer zuletzt kommt, wird begossen, damit er nicht bei der Heerde einschlase, wie es auch die Mägde bei den Knechten thun, wenn diese das erste Mal in's Feld fahren, und die Knechte wiederum bei den Mägden, wenn diese das erste Mal nach Gras gehen.

In Bestfalen wurden ehemals die Rithe am alten Maitag ausgetrieben, wie es noch jett bei Minden geschieht, und in ber Grafschaft Mart ift ber Maitag noch immer jum fogenannten Kälberquiefen, ber Rindertaufe burch Schlagen mit Bogelbeerbaum- ober Eberefchzweigen (quêke, quicke), beftimmt.

Schon mit Tagesanbruch fteht ber Birte auf und geht nach einer Stelle im Bald ober Berg, welche am früheften von ter Conne beichienen wird, und ichneidet bort basjenige Reis eines Bogelbeerbaundens ab, auf welches Die erften Strahlen fallen. Diefes Abichneiben muß jedoch mit einem Rud geschehen, sonft ift ce ein fibles Zeichen. Kommt er mit bem Baumchen auf bem Bofe au, fo versammeln fich die Sausteute und Rachbaren, das jährige Rind oder die Stärfe, welche gequieft werden foll, wird auf den Düngerplat geführt, und bort ichlagt fie ber Birt mit einem Zweige bes Bogelbeerbaums auf bas Rreug und bie Buften, indem er ben Bunich ausspricht, es möge, wie ber Gaft in bie Birfen und Buchen, wie bas Laub in bie Sichen tomme, fo ihr bie Mild bas Guter füllen. Dann fchlägt er fie an's Enter, giebt ihr einen Ramen und wird bafür von ber Sansfran mit Giern befchenft, beren Schalen er zusammen mit Butterblumen, Bandern und buntem Papier zum Schmud bes Bogelbeerbaumdens oder quekris anwendet, bas über ber Stallthur aufgeftellt wirb.

Un mehreren Orten Seffen's dagegen wird am Balpurgistage bas Bieh weber ausgetrieben, noch angespannt, und alle Geschäfte muffen ruben, wie an einem Feiertage. Chenfo ift es in ben fcandinavifchen Lanbern, mo es früher besondere Bereine oder Gilden von wohlhabenden Orte= und Diftrittebewohnern gab, welche nur ben Zwed hatten, ben Maitag würdiger zu begehen. Man versammelte fich zu Pferde und bilbete zwei Geschwaber Reiter: bas eine hatte einen mit Belgen und biden warmen Rleidern bebedten Buhrer, ber mit einem Spief bewaffnet war, und mit Gis und Schnee um fich marf, bas andere einen Führer ohne Baffen, welcher mit grunen Zweigen, Saub und Blumen bebedt mar, leichte Rleiber trug und Der Blumengraf hieß. Beide hielten ein formliches Gefecht, wobei der Blumengraf feinen Gegner gulett gu Boben gerrte. Der Binter und fein Gefolge warfen zwar noch mit Afche und Funten um fich, bod bie Begleiter tee Sommere wehrten fich mit belaubten Birfengweigen und grun ausgeschlagenen Lindenaften und trugen ben Sieg davon, ber ihnen von dem anwefenden

Bolfe feierlich jugefprochen murbe. Bielleicht ale Erinnerung an biefen Kampf hat fich auf bem Lande und in fleinen Ctabten Schweben's noch hier und ba bie Sitte erhalten, alle Bandel und Aussorderungen bis zum Maitag hinanszuschieben, wo fie ale-

bann mit Ringen, Schlagen und Stoffen abgemacht werben.

Chenfo ift ale Reft des chemaligen Opferfestes die Gewohnheit zu betrachten, bag am erften Mai nirgends in Schweden ein frehlicher Trunt fehlen barf, bamit man, wie es heißt, "fich Marf in bie Rnochen trinfen tonne", und es Einem bas Sahr über nie an Muth und Frende fehle.

In den großen Städten ist daher der Maitag ein wahrer Festtag, und in Stockholm zieht Alles hinaus in den Thiergarten, wo man unter den Bäumen kleine Mahlzeiten hält, sich an Wein und Runsch gütlich thut, und den Tänzen zuschaut, welche die unteren Klassen der Bevölkerung im Freien peranktalten.

And in Dänemark pslegt man "ben Sommer in's Lanb" ober "Dorf zu reiten" (ribe Sommer i By), indem der Maigraf und sein Gesolge, mit Kränzen geschnückt, unter Inbel und Gesang in das Dorf zurückreitet, wo er einem der Mädchen, die einen Kreis um ihn gebildet haben, einen Kranz zuwirft, und in Holstein wird ein Maigrav und seine Maigrön oder Maigräsin mit Lanb und Blumen befränzt und unter Musikbegleitung bis in ein Wirthshaus gesührt, wo gezecht und getanzt wird.

In dem übrigen Deutschland find an die Stelle des Mairittes bie Pfingftritte getreten, welche unter mancherlei Namen und Formen an

einem ber Pfingstfeiertage Statt finden.

Bei den Blamingen, wo die ganze Maiseier sich vielsach mit den firchlichen Festlichseiten zu Ehren des Mai's als Monats der Marie vermischt hat, sind die Spuren des Sommereinritts noch immer an den Processionen zu erkennen, welche am Ostermontag in Haeckendover bei Tirkemont, am ersten Mai in Russon und in den Pfingstseiertagen in Anderlecht dei Brüssel, sowie in Malines abgehalten werden. Fast dei allen erscheinen die jungen Bursche auf Pserden, die mit Blumen und Schleisen geschmückt sind, und reiten unter zahlreichen Pistolenschissen drei Mal um die Kirche herum. Bei Haeckendover geschieht dies mit verhängtem Zügel quer über die Feber hinweg, welche der Kirche zunächst siegen, indem man glaubt, daß dadurch die Ernte eine gesegnetere werde, und in Anderlecht ward früher Dersenige, welcher bei dem dreimaligen Wettjagen um die Kirche herum der Erste am Portale war, zu Noß mit dem Hut auf dem Kopse von dem ganzen Kapitel in die Kirche gesührt, in der Mitte derselben mit einem Rosenfranz geschmidt und dann wieder seierlich die zur Thür zurückgeleitet.

And die alten Maitänze und Mailieder haben sich in Belgien unversehrt erhalten, und nicht nur am Maiabend, sondern auch an jedem Maisonntag kommen Abends Burschen und Mädachen zusammen, um ihre Reigen
um die Maibäume herum aufzuführen. Diese selbst werden ebensowol vor
die Bilber, Kirchen und Kapellen der heil. Jungfran, wie an den Straßeneden und auf öffentlichen Pläten gesetz. Ihre Ausschmückung ist ein Gegenstand großer Nivalität unter den Bewohnern der verschiedenen Stadtviertel,
und namentlich die jungen Mädchen sichen sich an manchen Orten gegen-

feitig barin zu überbieten.

In Benlov bringt jedes am Maiabend eine Kerze mit, die an den Zweigen befestigt wird, und wenn alle Kerzen brennen, wird um den hellerleuchteten Baum herumgetanzt. Dasselbe geschah früher in Geldern und

einigen Städten Nordbrabant's.



Das Maireiten in Danemart.

Bu Maien, welche man vor die Wohnungen der Mädchen pflanzen will, wählt man hohe, belaubte Bäume, indem ein vertrochneter Stamm als Spott für alte, verhaßte Mädchen gilt. Oft sind es jedoch auch blos Buchebaumzweige oder meipalmen, welche man am Dache seiner Geliebten besestigt, und im Limburgischen steckt man einen mit Bändern, buntem Papier u. dergl. geschmickten Lorbeer oder Tannenzweig an die Thür, während man Mädchen von schlechtem Ruf durch einen Petersilienstrauß brandmarkt.

Die Sitte, einen Maikonig oder eine Maibraut anzuputen, welche noch in Holland herrscht, wo zu Pfingsten die Pfingstblume (pinksterbloom) herungeht, ist in den südlichen Niederlanden jetz unbekannt, und auch in Deutschland tritt die Personisikation des Sommers beinah nirgends

mehr am Maitag, fondern fast überall zu Pfingften auf.

Dagegen ist es an der Ahr und in einigen Theilen heffens noch üblich, sich eine Maifrau zu wählen oder zu ersteigern, ein Brauch, der ohne Zweifel ein Rest des alten auf den Mailagern vorkommenden Brautkaufs ift, und an der Ahr Mailehen, in hessen Lehnausrufen heißt.

Bu bem Lehnausrusen, welches namentlich in ber Schwalm= und Lahngegend Statt findet, ziehen die jungen Bursche, welche das ersorderliche Alter zur Wahl eines Liebchens haben, in der Walpurgisnacht eine Stunde vor Mitternacht unter Gesang und Peitschenknallen auf eine außerhalb des Orts gelegene Anhöhe und zünden ein großes Feuer an. Ist dieses im Brand, so stellt sich Siner von ihnen auf einen Stein oder eine Erhöhung und rust:

> Hier steh' ich auf ber Döhe Und rufe aus das Lehn, das Lehn, das erste (zweite n. s. f.) Lehn, Daß es die Herr'n recht wohl verstehn! Wem soll das sein?

Die übrige Bersammlung antwortet, indem fie die Namen eines Burschen und eines Mädchens nennt, mit dem Zusat:

In biefem Sahre noch gur Che!

Dann beginnt wieder Gesang und Peitschengeknalle, und dies wiederholt sich, bis die Reihe der Heirathsfähigen durchgegangen ist. Die Verbindung, welche aus diesem Lehnausrufen entspringt, legt Beiden die Verpflichtung auf, ein Jahr lang mit keinem oder keiner Dritten zu tanzen. Das Resultat des Lehnausrufens wird in vielen Orten den Mädchen am nächsten Sonntag in der Kirche kund, indem diejenigen, welche einen Liebsten bekommen, einen schönen Blumenstrauß oder ein grünes Maibüschen auf ihrem Site sinden, und zum Zeichen, daß das Mädchen seinen Käufer auerkennt, befestigt es ihm eigenhändig einen sogenannten Lehnstrauß an den Hut.

Un ber Uhr und in ber Umgegend, wo die Burfche des Dorfes eine Innung bilben, ber ein gewählter Schultheiß, Schöffe und Schreiber vorfteben, bietet ber Schultheiß am Walpurgisabend unter ber Linde ober vor ber Kirchthure fammtliche Madchen bes Dorfes aus, indem er fie einzeln

mit Namen aufruft und jedes bem Meistbietenden zuschlägt. Dieser hat das Recht, mit seiner Maifrau oder seinem Mailehn während des Frühlings und Sommers zu tanzen und bei allen Gelegenheiten als ihr Bevorzugter zu gelten. Un einigen Orten ist das Mädchen sogar verbunden, sich so lange, bis die Bohnen im Freien blühen, nur mit ihm zu unterhalten, und eigene Hüter oder Schützen sind beauftragt, etwaige lebertretungen anzuszeigen, die dann streng bestraft werden.



Das Brunnenfrangfeft in Bacharad.

Die Mädchen, welche bei der Versteigerung feine Liebhaber gesuns den haben, bilden den "Bündel" oder "Rummel", und werden gewöhnlich in Bausch und Bogen an einen Burschen versteigert, der dann bei ihnen dieselben Rechte hat, wie seder Einzelne bei seinem Maileben.

Die aus ber Berssteigerung zusammens gebrachten Gelber wers ben an ben Kirchweihen ober bei sonstigen Festlichteiten verzehrt.

Die alten Dai= brunnenfeste find im

Dberbergischen noch in Erinnerung geblieben, obwolsievon Jahr zu Jahr in Abnahme gerathen. Am Maiabend werden nämlich die Trinkquellen gereinigt, Lämpchen und Kerzen babei angezün-

bet, an die nahestehenden Bänme befestigt und unter Gefängen bewacht. Um andern Morgen werden zum Schmucke der Brunnen Blumen gepflückt und Kränze gewunden, auch Gier zwischen die Blumen gelegt, mit denen man den Brunnenrand verziert. Dieses Schmücken geschah früher unter üblichen Liedern, und mit den Giern wird Nachmittags Kuchen gebacken, den man beim Maireigen gemeinschaftlich verzehrt.

Im Rheinthale ift diese Festlichkeit mit ihren Liedern saft gänzlich vergessen. Wenn aber in Bacharach einer der vier Brunnen, welche die Stadt bestigt, gereinigt wird, so versammeln sich noch immer die Kinder bes Stadtviertels, worin derselbe liegt, reich und arm, ohne Unterschied bes Standes, denn keines darf sich ausschließen, um mit dem Brunnenkranz herumzuziehen. Dieser Kranz ist eine Art Erntekranz, welcher von einem der Anaben an einem Stad besestigt und so von einem Hand zum andern getragen wird. Hinter ihm gehen die anderen Anaben, die auf einen alten Sabel einige Wecken oder Semmeln, und oben ein Stück Speck gespießt haben, und diesen solgen die Mädchen, welche die nicht spießbaren Nahrungsmittel, wie Eier und Butter, in Schalen und Körben nachtragen.

Auf jedem Boje stellt sich Alles im Balbfreis um den Krangträger herum und stimmt ein Lied an, bessen Inhalt hanptsächlich ben Sped, bie

Weden und die Gier betrifft, die man zu haben wünscht.

Was man befommt, wird dem Brunnenmeister gebracht, welcher basit verbunden ist, am nächsten Tage einen fleinen Schmans zu geben, bei dem sich das junge Böltchen an "didem Brei" und "gelben Schnittchen" gütlich thut.

Am vollständigsten hat sich das Maibrunnenfest in Tiffington, einem Dorfe von Derbyshire in England, bewahrt, wo es unter dem Ramen Brunnenbekleiden oder =beblumen (well-dressing oder well-flowering)

am Simmelfahrtstage gefeiert wird.

Schon Wochen vorher bewerben sich die Bewohner in der ganzen Gegend um Blumen, besonders um rothe Maßlieben (red daisies), mit denen am himmelfahrtstage alle 5 Brunnen des Orts auf das Grazisseste und Phantastischste geschmückt werden. Kränze und Gnirlanden bilden verschiedene Embleme, Figuren aus Brettern werden mit seuchtem Lehm bedeckt, um die hineingesteckten Blumen frisch zu erhalten, und zu Mosaits in den mannickstliesten Zeichnungen und Schattirungen arrangirt, aus denen, wie aus Blumenbecten, das Wasser der Onelle herauszusstließen scheint. Die Dorfbewohner ziehen ihre besten Aleider an, und öffnen ihre häuser sür die zahlsreichen Freunde und Besannten, welche dieses beliebte Fest aus der ganzen Nachbarschaft herbeizieht.

Nach beenbigtem Gottesbienst, wobei gepredigt wird, sindet eine Procession Statt, welche alle Brunnen der Reihe nach besucht, und an jedem derselben wird entweder ein Psalm, oder die Epistel und das Evangelium des Tages gelesen. Das Ganze schließt mit einer Hunne, die von den Kirchensängern mit Musikbegleitung gesungen wird. Dann geht man auseinander und verlebt den übrigen Tag mit ländlichen Spielen und Festtagsunterhaltungen.

Ueberhaupt haben sich am Himmelfahrtstage noch mancherlei Gebräuche erhalten, welche ein hohes Alterthum bekunden. So ist durch ganz Bessen die Sitte verbreitet, an diesem Tage Berge zu besteigen, heilfrästige Kräuter zu suchen, zu singen und zu tanzen. Auch in Westsalen psiegt man "Kräutchen" zu pflücken, und in mehr als einer Gegend Deutschland's

winden die Mädden Kränze aus weißen und rothen Blumen, um sie in der Stube oder dem Stalle aufzuhängen, wo sie hängen bleiben, bis sie das nächste Jahr durch frische ersett werden. In Schwaben nimmt man die Himmelsahrtsblümlein, gewöhnlich Mausöhrle, auch Maushörnle genannt, dazu, und am Kocher ist dies Kränzewinden ein förmliches Fest. Oft schon nm 2 Uhr in der Nacht ziehen die Mädchen meist in größeren Gesellschaften an die Orte, wo diese röthlichen und weißen Blumen (gnaphalium dioieum) wachsen, sammeln sie ein und hängen dann die davon gemachten Kränze doppelt wie zwei in einander verschobene Reise in der Stube über dem Familientische und in dem Stalle über dem Viehe auf. Sie sollen Haus und Vieh vor dem Blite schüten.

In Frankfurt am Main zog früher Alles hinaus in den Stadtwald, um die Aaronswurz (Arum maculatum) zu suchen, an welcher man zu erfennen meinte, ob es ein fruchtbares Jahr geben wird oder nicht, und diese Gewohnheit hat sich mit der Zeit in ein Bolksfest verwandelt, welches jetzt.

am Dienstag nach Bfingften Statt findet.

Die Thüringer Sagen berichten, daß am himmelfahrtstage die sogenannte Glücksblume blühe, welche auf dem hohen Göll bei Markt Golling im Salzburgischen am ersten Mai gesunden werden soll, und am harz ist es das Allermannsherrnfrant, das an diesem Tage gesucht wird, weil es Glück für Bieh und Menschen bringt, und namentlich bewirken soll, daß die Mädchen noch in demselben Jahre einen Bräntigam bekommen. Geschieht dies nicht, so sprechen sie ärgerlich:

Dat Allermannsheeren, Dat böje Krut (Kraut), Dat heww (hab') ict e socht (gesucht), Un bin boch noch keine Brut.

Die Bewohner einiger fächsischer Dörfer pflegen am himmelfahrtstage ihre häuser mit Blumengewinden zu schmücken, und in den Ortschaften Gödewitz, Fienstedt, Gorsleben, Zornitz und Krimpe feiert man an diesem Tage das Fest zu Shren einer Königin Elisabeth, bei welchem man eine Tonne Bier trintt, und in der eigens dazu erbauten sogenannten himmelfahrtsscheune tauzt. Früher, bis noch nach Mitte des vorigen Jahrshunderts, versammelte man sich vor dem Tanze am Gemeindebrunnen, und trank dort sieben Rinkeimer Bier, während — in Fienstedt wenigstens — dabei öfsentlich vorgelesen wurde, woher das Fest stamme.

Die Ueberlieferung ergählt nämlich, vor mehr als sechshundert Jahren sei eine Königin, Namens Elisabeth, am himmelsahrtstage durch Fienstedt gekommen, die Einwohnerschaft habe sie sestlich empfangen und ihr sieben Rinkeimer Bier angeboten, worüber die Königin so erfreut gewesen sei, daß sie ben Bewohnern von Fienstedt und den benachbarten Dörfern, die das Gleiche gethan, alle Steuern auf ewige Zeiten mit dem Beding erlassen habe, jede Gemeinde solle alljährlich am himmelsahrtstage der Königin zu

146 Mai.

Ehren sieben Rinkeimer Bier am Gemeinbebrunnen trinken, im Unterlassungsfalle aber verpflichtet seien, ber Obrigkeit ben Zehnten, und bazu noch ein schwarzes Rind mit weißen Füßen, einen Ziegenbock mit vergolbeten hörnern und ein vierspänniges Fuber Semmeln zu entrichten.

In Gödewitz, wo gewöhnlich der Trunk anstatt am Gemeindebrunnen auf dem sogenannten Bierhügel Statt fand, pflegte aus jedem hause ein Bewohner zu kommen. Auch muß das Bier noch jetzt bis auf den letzten Tropfen geleert werden, und jeder Fremde, der vorübergeht, mittrinken.

Alle diese Umstände, besonders aber die Strasbestimmungen bei Unterlassung des Brauches, lassen vermuthen, daß ein altheidnisches Opfersest, durch das Christenthum halb verdrängt, in diese Feier zum Gedächniß der Anwesenheit einer Königin übergegangen ist.

Auch bas fogenannte Rugelhoppenfest zu Martobel im Sanauischen

bürfte gleichen Urfprung haben.

Ein altes Herkonimen hat es dort zur Gewohnheit gemacht, daß der Gemeindebäcker am Himmelsahrtstage Kugelhoppen oder Pallisaden bäck, weil Jeder, welcher sonst das ganze Jahr hindurch keine Kugelhoppen kauft, sich an diesem Tage pflichtschuldigst daran gütlich thut. Des Nachmittags nach geendigtem Gottesdienst versammelte sich die in neuester Zeit die Jugend beiderlei Geschlechtes aus der ganzen Umgegend auf einer Wiese die Martöbel, um im Ningen und Laufen Wetten auzustellen, die in Pallisaden bezachlt werden mußten.

Anderwärts, wie in den Niederlanden und in England, pflegte man früher am Himmelfahrtstage blos Geflügel zu effen, und in Rotterdam sind die Himmelfahrtstugeln (hemelvaartsbollen) noch jegt das übliche Ge-

bad bes Tages.

Der ehemals allgemeine Brauch, am Himmelfahrtes oder Auffahrtestage in den Kirchen ein hölzernes Bild, von Engeln umringt, durch ein Loch im Kirchengewölbe emporzuziehen, um die Himmelfahrt Christi bildlich darzustellen, hat sich nur im Passeirerthal in Throl erhalten, und alles Volf past dabei ängstlich auf die Richtung auf, welche das Gesicht des Bildes einnimmt, bevor es verschwindet, indem man glaubt, daß von dort im sol-

genden Sommer Die Bewitter fommen.

Auch die sogenannte Eschprocession, der Esch= oder Flurgang in den katholischen Gemeinden Schwabens, bei welchem man die ganze Markung mit einem Kruzisix durchzieht, an vier Stellen Halt macht, um ein Stück aus allen vier Evangelien zu lesen und den Wettersegen zu sprechen, und Häuser, Menschen und Thiere mit heiligem Wasser besprengt, ist vom himmelsahrtstag auf den Psingstmontag verlegt worden. Dagegen wird in Weingarten bei Altdorf noch alle Jahre am Tage nach der himmelsahrt, dem sogenannten Wettersreitag, der berühmte Blutritt gehalten, bei welchem die Reliquie des heil. Blutes in seierlicher Procession durch die Velder getragen, und das Korn gesegnet wird, damit kein Wetter ihm schade.

Die Theilnehmer erscheinen meist zu Pferbe, weil ber Blutritt auch biesen Gebeihen bringt, sowie in militarifcher Aleidung mit Fahnen, Mufit u. j. w. Giner hat bie heilige Blutglode, bie mahrend bes Gegens bestanbig gelautet wird, und ber Bater Cuftos, ber fonft bas beil. Blut trug, ritt flets auf einem Schimmel.

Ebenjo ift in vielen Gegenden Schmabens die Anficht herrichend geblieben, daß die aufgehende Conne am himmelfahrtemorgen brei Freudenfpriinge macht, wie es anderwarts vom Connenaufgang am Oftermorgen behauptet wird, und die Reutlinger Bogen früher ichon um Mitternacht mit Fadeln auf bie Achalm, um bies Schaufpiel mit anzusehen und bie Conne

bei ihrem Supfen mit Mufit gu begrugen.

In Thuringen glaubt man, daß ber Ruffhaufer fich in ber Nacht vor himmelfahrt öffne und alle Berrlichfeit ber Tiefe fichtbar werbe, und in der Umgegend von Zürich wallfahrtet Alt und Jung am Auffahrtstage nach bem letliberge, auf beffen Spige man nach ber Bolfeergablung vor Connenaufgang die Himmelswohnungen ber Geligen geöffnet fieht, und Befus felbft

erblict, wie er die Engelden herzt und foft.

Um verbreitetsten ift jedoch die Idee, man durfe am himmelfahrtetage weder nahen, noch fliden, um nicht bas Gewitter in's Saus gu gieben, und aus biefer Rolle, welche fast in allen Webrauchen und Meinungen, bie fich an ben himmelfahrtstag fnupfen, Die Gewitter fpielen, fonnen wir ben Schluß ziehen, daß diefer Tag, welcher jett bem Bedachtniß ber himmelfahrt Chrifti geweiht ift und in England ber heilige Donnerstag, holy Thursday, heißt, in vordriftlicher Beit gleich bem Grundonneretage ein bem Donar besonders heiliger Tag gewesen sein muffe, ber mahrscheinlich noch in bie zwölf Tage bee Daifestes fiel.

Darum werden auch rothe Blumen zu den Kränzen gemählt, welche man an Diefem Tage windet, wie die Frauen in Schweden noch jett am himmelfahrtstage rothe Schurzen zu tragen pflegen; barum follten bie Bewohner von Fienstedt bei Unterlaffung ihres Festes einen Bod entrichten, der dem Donar heilig war; barum wurden auch an himmelfahrt die Flurgange abgehalten, um vom Donnergotte, welcher fich nicht minber bes Biebes

wie ber Bflangen annahm, Schut für bie Saaten gu erfleben.

Um die heidnischen Feldungunge durch driftliche zu ersetzen, murben bie Bettage ober Rogationen, welche icon im 5. Jahrhundert gur 26= wendung allgemeiner Landplagen angeordnet worden waren, von der Ofterzeit in die himmelfahrtewoche verlegt, die baron ben Ramen Bet=, Rreng= ober Gangwoche erhielt. Denn mahrend biefer brei Bet = ober Bitttage gieht man mit Kreugen und Fahnen, Litaneien betend, burch bie Meder, um ben Segen des Simmels für das Gedeihen der Felbfruchte herabzurufen.

Das Pfingftfeft, welches bie Ausgiegung bes heiligen Geiftes am funfgigsten Tage nach Oftern feiert, ift bas eigentliche Commerfest, und bie Bfingftgebrauche find, wie bereits bemertt, größtentheils Festlichteiten, mit

Mai.

benen man einst ben Mai begrüßte, und die in driftlicher Zeit auf Pfingsten übergingen, weil die Feier der erneuten Ausgießung des Naturlebens sich leicht an die der Ausgießung des heiligen Geistes anlehnen konnte.

Daher wird im Rheinthal die Pfingstnacht, wie anderswo die Mainacht, mit Liedern geseiert, indem die jungen Bursche die ganze Frühlingsnacht hindurch singend von Weiler zu Weiler, von Haus zu haus ziehen,

um von den Madden bie bereit gehaltenen Pfingfteier einzufammeln.

And die Maikanne ober Maien werden in vielen Gegenden den jungen Mädchen erst in der Pfingstnacht gesetht, und fast allgemein ist es üblich, zu Pfingsten die Häuser mit Maibischen zu schmücken, und Kalmus oder Blumen

por's Bans zu ftrenen.

Ebenso ist es jetzt eine weitherrschende Sitte, an einem der Pfingsttage Pferde und Kühe zum ersten Mal auf die Brachweide zu treiben, und in Niederdentschland ist Pfingsten deshalb vorzugsweise ein Fest der Hirten und der mit dem Bieh beschäftigten Dienstboten auf dem Lande. An einigen Orten gehört die Milch, die am Pfingsttage gemolken wird, den Mägden, und sie machen sich ein Fest, indem sie dieselbe in Gesellschaft verspeisen. Das Mädchen oder der Bursche, der beim Austreiben des Biehs zuletzt anstommt, wird pingstsoss, Pfingstsucks, das Mädchen auch wol pingstbrüt, Pfingstbraut, oder pingstjusser, Pfingstjungser, das zuletzt auf dem Plan erscheinende Rind, je nachdem es eine Kuh oder ein Ochse ist, pingstkau, Pfingstsuh, oder pingstosse, Pfingstochse, genannt. Die Pfingstsuh oder der Pfingstochs, mitunter auch die Pfingstbraut und der Pfingstsuhs, werden dann unter großem Indel mit Blumen und Land geschmilcht oder geströnt, weshalb man von einem Mädchen, das sich mit But übersaden hat, sprichwörtlich sagt: "Sie ist geputzt wie ein Pfingstochse."

An andern Orten wird die Pfingstbraut nicht mit Blumen, sondern mit einem Nessels oder Strohkranz aufgeputzt. Wieder an anderen geschieht dies der Pfingstuh oder dem Pfingstochsen, wogegen die zuerst auf dem Platze ankommende Kuh oder das zuerst erscheinende Mädchen mit Blumen gesichmuckt wird. Dies ist dann die Pfingstbraut und Königin des Festes.

Wer im Erzgebirge ber Letzte auf bem Dorfplat ist, wenn am Psingsttag ber am frühesten erwachte Knecht ober Hitbube mit seiner Beitsche gefnalt hat, heißt ber Pfingstlümmel, und wird das ganze Jahr als solcher geneckt, während in ber Grafschaft Mark ber hirte, ber am spätesten austreibt, ben Namen Pfingsthammel bekommt.

In einigen Dörfern der Altmark wird der Pferbejunge, der sein Pferd zuletzt hinaustreibt, zum bunten Jungen gemacht, indem er vom Kopf bis zu den Füßen mit Feldblumen behangen wird. Nachmittags führt man ihn im Dorf von Hof zu Hof, und berjenige, welcher zuerst auf die Weide gekommen und Thauschlepper heißt, spricht folgende Reime:

Wir bringen einen bunten Jungen in's Sans, Wer ihn feben will, ber fomme beraus;

Die Blumen haben wir filr uns gepflüdt, Da haben wir ibn mit ausgeschmudt; Und hatten wir une noch cher bebacht, Go hatten wir ibn noch beffer gemacht; Geche Gier, feche Dreier, 'n Stild Gped, Go geh'n wir gleich wieder weg,

worauf die Jungen ein Gefchent erhalten.

Bahrend aber bie Ginhüllung in Blumen hier zur Strafe geschieht, wird an andern Orten der Mark ein Anabe bagu auserwählt, um als Bfingftfaam, Randerneft oder Fuftge Mai in Maien eingehüllt herumzugehen. Denn biefer Umzug mit einem gang in Blumen ober Laub gehüllten Anaben ift in Nordbeutschland nicht weniger verbreitet, als in Gubbeutschland, nur tritt ber Berhulte je nach ben Lotalitäten unter ben verschiedenften Ramen auf.

Benn an ber Ruhl die Banme fich mit neuem Grun bebedt haben, giehen die Rinder hinaus in den Bald, fcneiben ein Baar frifde Buchenbuide ab und binden die laubigen Reifer fo an Ginem aus ihrer Mitte fest, bag nichts von ihm fichtbar bleibt, als Die Schuhe. Wo bie Augen fint, werden fleine Deffnungen gelaffen, und über dem Ropfe find bie Zweige gu einer Urt Rrone geformt: Dies ift bas Laubmannden, welches feine Be-

fpielen fingend burd bas Dorf führen.

Underwarts in Thuringen wird ein Buriche in Laub ober Moos gehüllt und im Walbe verstedt, wohin nun die andern Burichen bes Dorfes gieben, um ben wilden Mann aus bem Solze zu holen. Gobald fie ihn gefunden, führen fie ihn als Wefangenen aus bem Balbe, Schießen blind auf ihn, fo daß er wie tobt hinfällt, laffen ihn von einem Burfden, ber als Argt verkleidet ift, wieder jum Leben bringen, und binden ihn auf einem Bagen fest, um ihn in's Dorf zu fahren, wo sie vor jedem Sause anhalten und ein Wefdent erbitten.

Muf abuliche Beife wird in einigen fachfifden Dorfern bas Brautpaar gesucht und mit Jubel eingeholt, in Tilleda ber Maitonig verftedt und in's Dorf gurudgebracht, und in Groß-Bargula ein Gras- ober

Lattichfönig berumgeführt.

Bei Braunschweig erscheint eine mit Blumen befränzte Maibraut, und im Tedlenburgischen giehen die Rinder mit einem Anaben umher, ber über und über mit grunen Reifern und Ginfter bededt ift, auf bem

Ropfe eine Blumenfrone trägt und Pfingftblume beifit.

Der Bfingftlummel ober Bfingftbut, welcher in Schwaben Gaben fordert, ift in blübende Pfriemen vermummt oder mit Blumen und belaubten Zweigen gang ummunden, trägt eine fpite Laubmute auf bem Ropfe und hat bas Geficht mit Baumrinde bedeckt. Dft ift er auch hinten und vorn mit Ruhgloden und Ruhichellen behangen, und muß beständig Büdlinge maden.

-Im Schwarzwald zieht gewöhnlich schon am 1. Mai ber Maimann mit einer zuckerhutförmigen, aus Reisen gebundenen Laubhütte auf dem Kopse durch's Dorf, und in einigen Gegenden Schwabens und Baierns wird dem durch das Loos gewählten grünen Wasservogel als Lohn für seine Bermunmung nicht selten ein faltes Bad zu Theil, damit er seinen Namen mit Recht trage. Seusso ging es noch vor dreißig Jahren dem Pfingklin Niederbaiern, während noch jest dem Pfingkt quad in der Pfalz, wenn es ihm nicht gelingt, seinen Begleitern zur rechten Zeit zu entwischen, das schöne Gewand aus Goldpapier, das ihn vom Kopf dis zu den Füßen umhüllt, indem die hohe spisige Kappe nur die Augen frei läßt, stückweis vom Leibe gerissen wird.

Bfingstquad wird auch im Elfaß ber Rnabe ober Bursche genannt, welcher zu Pfingsten herumzieht, aber nicht, wie in ber Pfalz, in Goldpapier,

fondern gang und gar in Lanb und Blumen gehüllt ift.

Mit Körben und einem Fäßchen wohl versehen, zieht das junge Völkchen mit diesem Pfingstquack ober einem schön mit Bandern und Sträußern gesichmudten Mai von Haus zu Haus. Neberall ertönt das Lied:

Da fommen bie \*\*\* Maienknecht', Sie haben gern ihr Pfingsterecht, Drei Eier und ein Stild Speck, Bon ber Mohre Seit' eweck, Ein halb Maß Wein Ju ben Kilbel 'nein, Da woll'n bie \*\*\* Mai'nknecht zusrieben sein,

wozu die fleineren Anaben oft noch icherzend die Worte fügen:

Pfingstequad het b' Gier g'fresse, Set b' Ochse und b' Ross im Stall vergesse. Seb ingen (unten) us (aus), beb owen (oben) us! Seb alli blutt un blingi Bejel us. En Gi erns (heraus)! En Gi erns!
Dber i schid i (ich schid' euch) be Marber in's Silenerhus!

und überall erhalten sie das Begehrte. Das Fäßchen füllt sich, der Korb wird schwerer und schwerer, und wenn sie ihre Gaben, sowie den Maien an einen bestimmten Ort gebracht haben, geht Jedes nach Haus, um sich von den Semmelsuchen oder Mozen zu holen, die man zu Festzeiten auf ben Oörfern bäckt. Unterdessen nähern sich die Mädchen dem ausgepflanzten Maien, die älteren Burschen kommen und knüpfen ihre Bänder vom Maien sos, um sie ihren Mädchen zu bringen, die ihrerseits ebenfalls Eier und Butter zusammengetragen haben, und nun geht es an's Schmausen und zum Tanz.

In einzelnen Ortschaften des Elsasses und Deutsch-Lothringens versammeln sich die jungen Bursche Nachmittags zu Pferde, und durchziehen das Dorf, indem sie altherkömmliche Sprüche hersagen, worauf sie den Bann



umreiten. Richt felten tragen fie babei bie abenteuerlichften Bermummungen, und früher murben fie gewöhnlich von alteren Mannern begleitet, welche

ihnen die Grenzen des Feldbezirkes der Gemeinde anzeigten.

Anderwärts hat diefes Umreiten der Fluren einen mehr religiöfen Charafter angenommen. Go begleitet beim Defdytreib'n im Durfheimer Landgericht in Schwaben der Pfarrer mit einer Reliquie vom heil. Krenz zu Pferde die Schaar der jungen Lente, welche die Dorfflur umreiten wollen, und lieft an vier Eden bas Evangelium, um bas "Wetter zu fegnen".

Beim fogenannten Königreiten in Defterreichifch-Schlesien reiten ber Dorfrichter, Die Weschworenen und Alle aus ber Bemeinde, welche Pferde befiten, im gefetten Schritt, mit Andacht fromme Lieder fingend, um ihre Meder herum, indem fie hoffen, badurch ben Gegen bes himmels auf ihre jungen Caaten herabzuflehen und jeden Wetterschaden von ihnen abzumenden, und beim Traidergang in Sagelstadt in der Dberpfalz, welcher von Jahr zu Jahr wechselt, weil nicht alle Telber auf einmal umgangen werben fonnen, wird bie große Rirchenfahne herumgetragen, auf welcher ber beilige

Beit, ber Schutpatron bes Ortes, abgebildet ift.

Benn in Baumgarten in Niederbaiern die Anechte und Bauern unter ber Anführung des Patrimonialgerichtebieners ober des Oberjägers alljährlich am Bfingftmentag um 12 Uhr Mittags vom Schloghof aus Die Balfte bes Bezirfs umreiten, verfehen fie fich bei ihrer Rudfehr mit 5-6 Fuß langen Stangen, die an einem Ende fcharfichneidende Gifen, wie gum Ausstechen Bahrend bes Umritte haben nämlich bie Schloffüser ber Difteln, haben. ein gang mit Reifen belegtes Jag an einer Gaule befestigt, und auf biefe einen Fichtenbufch geftectt, ber mit Geminnften aller Art, wie Salstuchern, Rinderspielsachen n. bergl., behangen ift. Gobald nun die Reiter gurud find, trabt Giner nad bem Andern unter Mufitbegleitung an ber Gaule vorüber, und sucht zuerst einen Reifen vom Faß, und dann ben Busch abzustechen. Derjenige, bei welchem ber Bufch herabfallt, befommt bie Gewinnfte, und bie Rufer erhalten von ber Berrichaft bas fogenannte Bofdenbier, welches Abends beim Tang vertrunfen wird.

Im Harz und in ben Dörfern Sachfens und ber Mart, wo nech bas Pfingftreiten üblich ift, befteht es oft nur in einem folden Stechen ober Reiten, bas nach ben Wegenständen, Die als Biel bienen, balb Rrangfteden

ober Rrangreiten, bald Mannfteden, bald Ringfteden beißt.

Bei bem Rrangreiten, wie es in Laffelbe am Barg geschieht, find bie Bferde mit langen Bandern ober Duaften an Ropfen und Schmanzen, Die Anechte mit gleichen Duaften an Müten und Schultern geschmudt. einem Anger ift ein Krang aufgestedt, nach welchem die Reiter jagen, und wer zuerft bei bem Krauge ankommt und ihn abstreift, hat ben Breis gewonnen, und hängt ben Rrang um ben Sals feines Bferbes.

Wer beim Krangftechen in Rörten Sieger ober König wird, erhalt ein feidenes Euch von ben Madden, muß aber bafür mit allen, bie etwas bazugegeben, tanzen. Wer bagegen zulett bas Ziel erreicht, muß beim Einssammeln ber Gaben ben Korb tragen. Am nächsten Tage ziehen nämlich bie Theilnehmer am Stechen von Haus zu Haus, sprechen ben hergesbrachten Reim:

Hier tret' ich auf ben Hof, Der Kaiser und ber Bischof, Der Kaiser und ber König, Das Land das liegt im Plönich, Die armen Herr'n, Die geben gern, Die Reichen noch viel mehr.

und fnallen mit den Beitschen, ein Brauch, der, wie so viele andere, fast überall vom ersten Mai auf Psingsten übertragen worden ist, weil er, zur Bertreibung der Unholde und Hexen bestimmt, am Psingstsest eine passende Erstärung in der ihm untergeschobenen dristlichen Deutung fand, das Beitschenstallen solle das Brausen des heiligen Geistes vorstellen.

Will man bei Bettin ben Mann stechen, so macht man einen Mann von Stroh, richtet ihn auf, und reitet mit verbundenen Angen und mit Stäben in der Hand barauf zu. Wer ihn trifft und umstößt, erhält als

Sieger ben ansgesetzten Breis.

Biel Gewandtheit und Kraft gehört zu dem Ringstechen, das an die alte Ritterzeit erinnert. Es gehört namentlich in einigen nördlich gelegenen Gegenden Deutschlands, wie Schleswig, Hosstein und Oftsriesland, sowie in Throl und in der niederländischen Provinz Seeland, zu den beliedtesten Spielen des Bostes. Im Dithmarschen nimmt man dazu eine hölzerne oder eiserne Scheibe mit 5 löchern, die man frei an einem Strief aushängt, der zwischen zwei Pfählen oder Bäumen besestigt ist, und such nun während des Reitens, oft auch mitten im Lause zu Fuß, mit einem runden hölzernen Stecher, der ziemlich eben so die ist, wie jedes der 5 löcher weit, nach einem der bestimmten Löcher zu stechen. Zuerst wird nach dem obersten links, dann nach dem obersten rechts, hierauf nach dem untersten links und zulezt dreimal nach dem mittelsten, nie aber nach dem untersten Loche rechts gestochen, was mit Strase verbunden ist. Wer in der bestimmten Folge der Löcher seine sechs Stiche am schnellsten zu Stande bringt, ist Sieger.

Die Bewohner des Inntreises pflegen einen einfachen metallenen Ring mit einer starken Schnur an einem Seile zu besestigen, das recht straff quer siber eine Straße gespannt ist. Dann reitet von einer gewissen Entfernung aus Einer nach dem Andern im schnellsten Trad unter dem Seile durch, und sticht in diesem Augenblick mit seiner spitzigen Lanze nach dem Ringe, den er nicht blos treffen, sondern auch von der Schnur losreißen muß, wenn

er die ausgesetzte Pramie verdienen will.

Auf Diefelbe Beife geschieht bas Ringfteden in Seeland.

Mai.



Ringfteden in Secland.

Sehr häufig werben auch blos Wettrennen ober Wettläufe nach einem aufgestedten Rrange, Bute ober bergl. angestellt, bei benen bie Gieger

Breife oder ben Chrentitel Ronig davon fragen.

Bei dem Wettrennen in Weitensfels in Karnten muffen bem Berfommen gemäß die brei jungften Burger laufen, mahrend die übrigen gu Bferde folgen, um am Biel ben Musspruch bes bort aufgestellten Preisgerichtes In vernehmen. Wer zuerft ankommt, erhalt nach alter Gitte ein Paar Strumpfe nebft einem mit Banbern burchflochtenen Rrang, ber Zweite einen Rrang allein, und ber Dritte einen mit Bandern umwundenen Strauß von Blumen und Schweinsborften.

Muf bem Ralbe'fchen Berber wird von bem alteften Biitejungen eine Tanne, beren Zweige er gefappt und mit lauter Rnochen behangen, als fogenannter Enochengalgen auf einer Bobe in ber Rabe ber Pfingftweibe aufgepflangt, und nach biefer beginut ber Konigslauf. Dem Letten am Biel, welcher ber lahme Zimmermann heißt, wird ein Bein mit Schienen und Baft umwidelt, ale mare es gebroden, ein großer Ctab in die Sand gegeben, um fich barauf zu ftitten, und bann fuhrt ihn bie Jugend in's Dorf, wo man mit bem Gpruch:

"Bi hemm' Haigras uthsteden, Timmermann hat sid Sals un Been terbrofen; wulln febn, as uns

woll'n half Schod Gier wulle gewen." (Bir haben Saigras (Bradimeibe) ausgestedt, Bimmermann hat fich Sals und Bein gebrechen; wollen feben, ob und wol ein halb Cched Gier wollt' geben.)

von hof zu hof zieht und Gier fammelt, bie im Rruge zu einem Ruchen ver-

baden werben.

Daffelbe geschieht mit bem Molit, bem Letten beim Wettlaufen gu Brunau in ber Altmart, bas bavon Molitlaufen heißt, mahrend in ber Wegend von Salgmedel ber ichlechtefte Reiter mit Blumen gefchmudt, und deshalb ber ichmude Junge genannt wird.

Die Bettrennen, welche im Bohmerwalde alljährlich am Bfingftmontag abgehalten werden, haben burch Die Scherze Des Spagmaders, ber nie babei fehlen barf, noch einen besonderen Reig für bas umwohnende

Landvolf.

Diefer Spagmacher (ba Wichboasmocha) fitt, brollig angezogen, auf ber erbarmlichften Mahre ber gangen Wegend, welcher man noch bagu auf ber Schwanzseite einen fünftlichen Sals und Ropf aus Stroh, und aus bem Ropfe ein eben folches hintertheil gemacht hat, fo daß über die Augen ein Schwang herabhangt. Will er auffteigen, thut er es mit einer Leiter.

Die Reiter tragen auf bem Ropfe eine fleine Lebermute, Die nicht mehr als den Wirbel bedectt, um den Sals ein loder geschlungenes Tuch, haben feine Sade an und figen ohne Cattel auf bem Bferbe, welches an Zaum, Mahne und Schweif mit rothen Seidenbandmafden gefchmudt ift. sammeln sich am Wirthshaus, wo auf einer Fahne die Breise: ein rothober blaufeidener Weftenftoff, ein farmoifinrothfeidenes Salstuch und ein fconer Hofentrager nebst einem Strang von fünftlichen Blumen hangen. Der vierte Sieger erhalt eine unbedeutende Summe an Gelb. ftreitung aller Ausgaben haben bie Reiter bas nothige Gelb zufammengeschoffen.

Unter heiterer Mufit brechen die Reiter auf und postiren sich. bunne Strohfpur bezeichnet bas Ziel. Gin Flintenschuß giebt bas Zeichen jum Abritt, und bringt eine mahrhaft fieberhafte Aufregung unter bie bichtgebrängten Bufchauer. Der Gieger ergreift jauchzend Die Fahne und läßt auffpielen. Doch plöglich fnallt ein zweiter Couff, und ber Spagmader beginnt allein ein Rennen, fteigt nach 20 Schritten ab, füttert fein Bferd, treibt alle möglichen Boffen, reitet bann bis jum Biel und fängt mit bem Sieger einen heftigen Streit um die Fahne an, ber bamit endigt, daß ihm fein Lohn zugefagt wird, welcher gewöhnlich in zwölf Badden Rauch = ober Conupftabat besteht.

Unter Musik, Jauchzen und Lärmen zieht man nach bem Dorse zurud, wo nach kurzem Tanz die Burschen, die Musik voran, durch alle Strafen reiten und um jeden Bauerhof einige Mase herumsprengen, während ber Spaßmacher mit einem großen Tragkorbe auf dem Rücken jede Haussrau mit den Worten bestürmt:

Baren, schot's ofis bur b' Fenzascha'm, Kint's ös bo hoathearzö blea'm? Heabet eng hruia, hats! Keichal und Dia! (Bäuerin, schaut burch bie Fensterscheiben, Könnt ihr ba hartherzig bleiben? Reiten um's Haus ohne Sattel und Zaum — Kargt ihr mit Kuchen und Giern? Wol faum!)

Die gesammelten "Raichal" (Ruchen) und "Dia" (Gier) verspeisen bie Buischen

im Birthehaus, worauf Tang das Fest beschließt.

In der Umgegend von Bilfen geht dem Wettrennen noch ein Pfingstfpiel vorans, welches Königsspiel heißt und viel Achnlichfeit mit den

Bfingftritten in Schwaben hat.

In der Mitte des Dorfes ist über Radyt eine Butte ingelformig aus grunbelaubten Zweigen und ohne Gingang errichtet worden, bei welcher fich nach Beendigung des Rachmittagegottesdienftes Alles einfindet, was Beine hat und geben fann. Mittlerweile fommen aus ben Bauerhofen die Buriden Bi Pferde und reiten nach dem Wirthshaus, wo fie fich verfammeln. Rog und Reiter find reich mit Banbern in allen Farben geschmudt, indem jedes Mabden ihren Stolz barein fest, ihren Liebsten am ichonften auszupuhen. Der Ronig trägt ale Auszeichnung einen aus Binfen geflochtenen But, ber Die Gestalt eines Buderhutes hat und ringenm mit Bilbern und Banbern verziert ift. Un feiner Seite prangt ein Gabel, und fein Befolge besteht aus bem Richter, Ansrufer und Bierreiter, Die gleichfalls mit Gabeln umgürtet find. Der Bierreiter trägt die Fahne: ein an einer Stange flat-2118 Spagmacher bient ber fogenannte Froidichinder ober terndes Tuch. Scharfrichter, welcher mit rothen Strumpfen, Solzpantoffeln und Strohfpornen, gelblebernen bis jum Rnie reichenden Beinfleidern, rother Befte und zerriffenem fcmargen Frad, beffen Schöfe bie auf die Baden berabreichen, auf ber ichlechteften Rofinante im Dorfe fitt, ein Ropftiffen ftatt bes Sattele, Stricke auftatt ber Bügel hat, und im Weficht einen riefigen Schnurrbart, mit Ruß gemalt, auf bem Ropfe einen mit einem Fleberwisch ftatt bee Feberbuiches vergierten haarlofen, friten But, und an ber Gufte ein altes, verroftetes Schwert trant.

Langsamen Schrittes reitet ber Trupp, ben König an ber Spite, nach ber Hütte, wo auf bes Königs Befehl ber Ausrufer vom Pferbe steigt, zum Ergöten ber Zuschauer um die Hütte herumgeht, unter ben possirichsten Grimassen eine Thur sucht, und endlich zu allgemeinem Jubel das Schwert

dieht, eine Deffnung durchhaut und auf den Stuhl steigt, den er in der Hütte sindet. Dann beginnt er in Sinnsprüchen jede Bauerntochter und Magd, jeden Hosbesitzer und Knecht zu bekritteln, indem er z. B. spricht:

"Bon X. is a Moab, hats a G'sicht, wei Milich und Blout, San ihr alla Boub'n gout." (Beim X. ift 'ne Magb, hat ein Gesicht wie Milch und Blut, Sind ihr alle Burschen gut.)

ober:

"Bon X. is a Moab, sitt bon Thaoa, Wei a Krapa, Wei a Hety,

Sat se b' Riib'l alla g'fett. (Beim X. ift eine Magb, sitt beim Thore, wie eine Krahe, wie eine Elster, hat bie Röcke alle gersett.)

Nach jedem Spruch wendet er sich mit den hergebrachten Worten: "Herr Richta! is wasa=r= oda niat?" (Ist es wahr oder nicht?) zum Richter, und dieser entgegnet ebenso regelmäßig:

"Ja, ja, bist a brava Bua, mad) nea-r- imma meia bazon." (Ja, ja,

bu bift ein braver Burfdy, mady nur immer mehr bagu.)

Bon ben Bauern heißt e8:

"De X. is a Muan, Dea-r- All's paffeln fnan," (Der X. ift ein Mann, ber Alles pafteln (felbstmachen) fann.)

ober:

"Bon X. is scho 's ganz Gaoa Des scheina z'sallana Thaoa", n. s. w. (Beim X. ift schon bas ganze Jahr bas schöne zerfallene Thor.)

Bon Zeit zu Zeit bietet ber Bierreiter bas volle Glas, bas er zu Pferbe aus ber Schenke geholt, zuerst bem König, bann bem Richter und bem

Redner bar.

Sind die Reime zu Ende, welche die lustigsten und gescheidtesten Burschen gemeinsam versertigt haben, tritt der Froschschinder hervor, zeigt einen Bogelbauer, preist die darin besindlichen "Zeisige" (Frösche), baut unter vielen Possen einen Galgen, an welchem er die armen Thiere in einer Reihe aufshängt, treibt allerlei Spott mit ihnen, und wirft sie zuletzt unter die Zusschauer, wo sie bei ihrem Fall nicht wenig Geschrei veransassen.

Hierauf zieht Alles an ein Ende des Dorfes, wo das Wettrennen Statt findet, welches an einigen Orten in einer Berfolgung des Königs befteht, der mit wenigen Schritten Vorsprung in voller Carrière davonreitet. Alles sprengt ihm nach und sucht ihn vor dem bestimmten Ziele einzuholen.

Belingt bies nicht, bleibt er noch ein Jahr in feiner Burbe, und feine Berfolger muffen am Abend feine ganze Beche im Wirthshaus bezahlen.

158 Mai.

Gelingt es aber, so wird er mit hafelruthen oder mit ben Sabeln geschlagen, muß vom Pferde steigen, sich zum Schein töpfen lassen, und Abends
alle Burschen im Wirthshaus freihalten, wo man bis zum Morgen jubelt,
fingt und tanzt.

Dieses Röpfen wird auch bei dem schwäbischen Pfingftritt in Burms lingen vorgenommen, und zwar am Pfingftbut, welcher bei dem Pfingstritt in Friedingen an der Donau mit einem kalten Bade davontömmt.

Die berühmten englischen Wettrennen nehmen ebenfalls um die Pfingstzeit ihren Aufang. Die ersten fanden einst an Georgi Statt, zu Ehren des Heiligen des Landes, und mit dem Jahre 1610, wo William Lester, ein Krämer und damals Mayor, und Robert Ambrye, ein Eisenhändler und Sheriff der Stadt Leicester, auf ihre Kosten drei Silberglocken als Preise sür ein Pferderennen am Georgstag aussetzen, begann die ununterbrochene Folge der Chester Races, Chesterrennen, die später in die erste Maiwoche verlegt wurden, und deren Preise sich mit der Zeit aus den Glocken in die jett üblichen verwandelten.

Die Unterhaltung gesiel so, daß gegenwärtig sast überall Rennen abgehalten werden, und von den Rennflubs eigene Kalender ausgegeben werden mussen, um die Tage der verschiedenen Rennen nicht verwechseln zu lassen. Die elegantesten und fashionabelsten aber von ganz England sind die Ascot-

Frühlinge=Bettrennen.

Der Rennplatz liegt wenige englische Meilen von Windsor entsernt, und der Weg dahin führt durch die herrlichsten Park-Alleen, die man sich benken kann. Schon die größere Entfernung von der Hauptstadt ist Grund genug, daß auf diesem Rennen nie so große Menschenmassen beisammen gesehen werden, wie auf dem Derbh-Rennen in Epsom. Das Publikum ist das her ein beinahe ausschließlich aristofratisches, und der Hof läßt sich selbst durch das ungünstigste Wetter nicht abhalten, dabei zu erscheinen.

In den deutschen Städten, wo sich Schützengilden oder Schützengesells schaften besinden, wird Pfingsten meist durch ein Königsschießen geseiert, das oft drei Tage währt, wie z. B. in Freiwaldan in Desterreichisch-

Schlefien, wo es am Bfingftfonntag beginnt.

Der vorjährige König, die beiden Ritter und alle Schützen versammeln sich des Morgens auf dem Rathhaus, und ziehen, sobald zum Gottesdienst geläntet wird, voran der König mit seinem Schmund zwischen den beiden Rittern, welche ebenfalls ihre Insignien tragen, und hinter ihm die übrigen Schützen nach dem Alter paarweis und seierlichen Ganges, nach der Kirche. Dort empfängt sie der Priester und führt sie um die Kirche und hinein, we ein Opsergang für den Pfarrer und darauf eine Predigt und das Hochant gehalten wird. Nach Beendigung des Gottesdienstes begiebt sich der Zug in der vorigen Ordnung nach dem Rathhaus zurück, wo diesenigen Schützen durch's Loos bestimmt werden, welche für ihre wie immer am Schießen geshinderten Mitgenossen schießen sollen.



160 Mai.

Am Pfingstmontag, Nachmittag um 1 Uhr, werben ber alte König und die Nitter in ihren Wohnungen abgeholt und, mit der Schützenfahne voran, unter Pauken= und Trompetenschall auf's Nathhaus geführt. Sind dort alle Schützen versammelt, zieht man paarweis mit Musit hinter der vorangetragenen Schießicheibe und Schützenfahne her nach der Kirche, wo man nach abgebeteter Litanei den Segen empfängt, und hierauf nach der Schießstätte,

wo bas eigentliche Königeschießen beginnt.

Zuerst wird eine große Scheibe ausgestellt, auf welche mit freier Hand der König, die Nitter und die Schützen nach ihrer Nangordnung schießen. Wer sie mit der ganzen "Lage" d. h. mit drei auseinanderfolgenden Schüssen trifft, ist ein "Dreier" und nur als solcher befähigt, auf die Königsscheibe zu schießen. Sobald alle Schützen auf die große Scheibe geschossen haben, wird die Königsscheibe für die "Dreier" aufgestellt. Der beste Schuß bestimmt den König, der zweit= und drittbeste die beiden Nitter. Alle Drei erhalten Jinnkrüge, der König einen von 3 bis 4 Maß, die Nitter verhältnismäßig kleinere, und so werden die übrigen Gewinnste immer geringer bis zum niedrigsten, der "Säule" heißt und in einem Kassecksfel besteht.

Sind die Gewinne ausgetheilt, so beginnt der Rückzug nach der Stadt. Boraus gehen die Träger der Fahne, Königsscheibe und Gewinnste, dann fommen die Musiker, und hinter ihnen der König zwischen den beiden Rittern und zuletzt der Zug der Schützen, welchen das schaulustige Publikum solgt.

Da vor dem Hause jedes Schützen Halt gemacht und unter Schwingung der Fahne ein Aufzug geblasen wird, braucht der Zug oft 2 Stunden, ehe er am bestimmten Gasthaus anlangt, wo der König seinen Schmuck ablegt und ein Tänzchen beginnt. Die Andern folgen ihm nach, und sowie Jeder ein kurzes Tänzchen gemacht, geht Alles still und ruhig nach Hause.

Am Pfingstvienstag fängt das Fest früh um 9 Uhr wieder mit einem Gottesdienst an, woranf man zu Mittag in der Wohnung eines Schützensältesten gemeinschaftlich ein frugales Mahl nimmt, zu welchem der König 4, der erste Nitter 2, der zweite ein Maß Wein giebt, und wobei alle übrigen Kuslagen aus der Schützensade bestritten werden. Nach dem Mahl zieht die Gesellschaft in hergebrachter Weise nach der Schießstätte, wo ein Freischießen gehalten wird. Dieses wiederholt sich am zweiten und dritten Sonntag nach Bfinasten.

Die Freude des Festes vermehrt die zahllose Menge Menschen aus der Stadt und der Umgegend, welche sich dabei mit Bürsel- und Kegelspiel belustigen und in den vielen Buden mit Speis und Trank gittlich thun.

Aufer bem Rrug erhalt ber Ronig noch ein Gebrau Bier von ber Stadt

und 8 Klafter weiches Solz aus den herrschaftlichen Waldungen.

In gleicher Weise werden auch die sogenannten Pfingstage ober Pfingstbiere, welche in Norddeutschland noch üblich sind, die zum Dienstag nach Pfingsten fortgesetzt. Namentlich ist dies in Thüringen der Fall, wo schon lange vor Pfingsten die Zurüftungen dazu beginnen.

Sind nämlich die Burichen eines Dorfes darüber einig, ein Pfingstbier ju veranstalten, jo mablen fie einen Ginfchenter, bas Fattotum bei ber gangen Festlichfeit. Diefer beginnt fein Amt bamit, baß er in Begleitung eines ber jungen Burichen im Conntagsput feierlich von Gehöft gu Gehöft fahrt, mit wohlgesetter Rebe im Ramen ber Pfingftgefellichaft gur Theil= nahme am Pfingftbier einladet und jum Ginfdutten auffordert. giebt entweder Geld oder einige Meben Gerfte, welche auf ben Bagen gelaben werben, und nun wird unter Beihülfe einiger junger Buriche Bier gebraut und in ben Rellern ber Schenke aufgespeichert.

Alle Abende versammeln fich bie Bfingftburichen zu weiterer Befprechung, und Beber benft an bas Madden, welches er fich jum Pfingsttang erbitten will. Denn am Bfingftabend muß Alles in Ordnung fein, ba bie Bfingft =

jungfern bann ichon burch Maien ausgezeichnet werden.

Meift mit Mufit fahrt man hinaus in den Bald und holt junge Birfen, Buden oder Bappeln. Gin Blat vor dem Birthehaus oder unter ber Linde wird festgestampft ober mit Dielen belegt, mit grunen Zweigen eingefriedigt und überdedt, und fo ale Sommerlanbe jum Tangplat bestimmt.

In der Bfingftnacht werden vor den Thuren der Bfingftjungfern, fowie ber Honoratioren Des Dries, ale bes Berrn Bfarrers, Des Schulmeifters und Ortsichulgen, je zwei ichone Maien gepflangt. Auch die Bforte gum

Gotteshaus wird mit Maien geschmudt.

Der Pfingstsonntag ift gang ber firchlichen Feier gewidmet. Erst am Montag nach dem Nachmittagegottesbienst, der beshalb gewöhnlich etwas früher als fonft beginnt, fängt Spiel und Tanz an. Gin vierspänniger Bagen mit buntbebanderten Bferben bringt bie jum Fest engagirten Musifer aus ber nächsten Stadt, mabrend bie Thuringer bei allen andern Gelegenheiten ihre Mufif meift felbft beforgen, und nun werden die Bfingftjungfern von ihren Tangern einzeln mit Mufit abgeholt. Dann gieht man paarmeis, mit ber Mufit an der Spite, zur Commerlanbe, und ber Tang beginnt.

Der Ginschenter in weißen Bembearmeln, mit einem machtigen Blumen= ftrauß geschmudt, zapft bas Pfingftbier an, und reicht ben mit Banbern und Blumen verzierten Steinfrug ben ihm wohlbefannten Testtheilnehmern bar. Ein Mufiftufch begleitet jeden Festtrunt. And, wenn ein Fremder sich an ber Pfingftlaube zeigt und bem Freitrunt Beicheid thut, wird er mit einem

jogenannten Rundabblafen geehrt.

Gegen Abend tritt eine Baufe ein: Die Burschen und Madden gehen nach haufe jum "Beschicken." Dann beginnt der Tang wieder und bauert bis tief in die Racht hinein, worauf die Tangerpaare noch bei einem Racht= trunt zusammenbleiben, bei welchem bas Rundabblafen eine große Rolle fpielt.

Mit dem erften Morgengrauen suchen die Pfingstburichen es einer dem andern darin vorzuthun, ihrer Tänzerin vom Mufitchor ein festliches Morgen=

ftanbeben bringen zu laffen.

Um fogenannten britten Feiertag halten bie Burfchen einen Umzug in allerlei Berkleidungen. Die Läufer, über und über mit bunten Bandern bebedt, ziehen voran und verfünden die Anfunft des Zuges burch Anallen mit Schlittenpeitschen. Im Buge felbst fieht man einen Tangbaren, einen Bunderbottor, einen Barbier, ferner Reiter auf fünftlichen Pferden (wie fie gur Fastnacht vorfommen), Burfchen in Frauenfleibern, Schornfteinfeger u. bergl. Befonders aber barf ber Beias (Bajaggo) nie fehlen, welcher in feinem bunten Narrenkleide und ber Schellenkappe im Buge auf- und abläuft und mit feiner flappenden Holzpritsche bald an die Dorfjugend, bald an Borübergehende

Schläge austheilt.

Bei benen, welche fich am Freibier betheiligten, wird halt gemacht, Die Musit spielt auf, mahrend ber Ginschenker, ber eine Tonne Bier auf einem Rarren bei fich führt, bem Sauswirth einen Labetrunt reicht. Hansfran eilt, Butter, Gier, Mehl, Brod, Burft oder Schinken herbeignholen, zu beren Empfang fich befondere Trager mit Gaden und Rorben im Buge befinden; die Schornfteinfeger unterfuchen wol auch felbft die Rauchfange, und fammtliche Lebensmittel werden nach ber Schenke gebracht, wo fie von ben Frauen ju bem Schmans verwandt werben, ber nun Alle vereinigt, und bei welchem bas Lieblingegericht ber Thuringer, Ruhrei mit Burft und Schinken nebst grünem Salat, einen Saupttheil ausmacht. Man bringt gereimte ober ungereimte Trinfspruche auf die Tangerinnen aus, wobei man fogar oft Wein trinft, und ber Ginfchenker geht mit einem Teller mit Salg herum, zur Entschädigung für seine Mühen etwas auflegen, b. b. Gelb in's Gals fteden ju laffen. Ift er gufrieben, besteigt er einen Stuhl, um in gereimter Auffage feinen Dant auszusprechen, worauf ein Tang ben Tag beschließt.





Scene aus dem Duffelborfer Runftlerfefte: Reitervorpoften.



## Eduni. D:

ic ber Mai mit seinen Festlichkeiten die Nückkehr bes langentbehrten Sonnmers seiert, so ist der Juni vorzugsweise zur Verherrlichung der Sonne in ihrer höchsten Macht und ihrem höchsten Glanze bestimmt. Nur in seinen ersten Wochen klingen gewissermaßen noch die Echo's des Pfingstsestes nach: das Dreifaltigkeitsfest am Sonntag nach Pfingsten, und das Fronleichnamssest am Dienstag nach Trinitatis.

Das erstere, nach welchem die Sonntage bis zum Abvent in der protestantischen Kirche den Namen Trinitatis-Sonntage oder Sonntage nach Trinitatis führen, während sie von den Katholiken nach Pfingsten gezählt werden, entstand schon früh aus Opposition gegen die Unitarier, die den heil. Geist als Person Gottes nicht anerkennen wollten, wurde aber erst 1260 auf dem Konzil zu Arles allgemein zu seiern verordnet, um den Glauben an einen dreieinigen Gott zu beleben und zu heben. Da eigentlich jeder Sonntag als Tag des Herrn der Verehrung der heil. Dreisaltigkeit geweiht ist, so wird der Sonntag Trinitatis, der ganz besonders diese Aufgabe hat, an vielen Orten ausschließlich der goldene Sonntag genannt,

11\*

und in Thüringen namentlich sehr hoch geschätt. Die Heiligkeit besselben burch Nähen ober Flicken zu stören, zieht nach dem Volksglauben Thüringens und Frankens, wie am himmelfahrtstage, die Gefahr nach sich, vom Blitze erschlagen zu werden, und in der Gegend von Schweinfurt erzählt man: ein Bauerbursche, der so unvorsichtig gewesen sei, sich am Dreifaltigkeitstage einen Hosentwopf anzunähen, habe am Tage darauf, als er sischte, sich nur dadurch vor dem Gewitter, das ihn übersiel, retten können, daß er geschwind seine Hosen auszog und in's Wasser warf, wo der Blitz sie traf.

Dagegen kann man sicher darauf rechnen, in Allem, was man am Tage nach Trinitatis unternimmt, glücklich zu sein, wenn man am Dreifaltigkeitstage drei Mal in die Kirche geht und jedesmal an sein Borhaben benkt.

Ebenso gelten Kinder, am Güldensonntag geboren, für Glücksfinder, die weise werden und Geister sehen sollen. Der Farrnsamen, welchem man die Macht zuschreibt, unsichtbar zu machen, Glück im Spiele zu versleihen und seden Schuß, den sein Besitzer thut, treffen zu lassen, soll in der Mitternachtöstunde der Nacht zum goldenen Sonntag zur völligen Reise geslangen und abfallen, dann aber plötzlich verschwinden; die Bunderblume soll am goldenen Sonntag blühen, und zahlreiche Sagen berichten von Bergen, die sich an diesem Tage öffnen, von verwünschen Inngfrauen, welche dann erlöst, und von Schätzen, die dann gehoben werden können.

Sehr feierlich wird der Trinitatis-Sonntag in Langenfalza begangen, wo die Fuhr- und Ackerleute, Musik voran, durch die Stadt nach dem sogenannten Anger vor dem Niederhöfer Thore ziehen, und dort, während ihr Fähndrich auf einen der daran stoßenden Accer tritt und die Fahne schwingt, den Gesang austimmen: "Es woll' und Gott genädig sein," und

in Brestan ift biefer Sonntag ein mahres Blumenfest.

Die kleine, aber zierliche Klosterkirche ber barmherzigen Brüber in der Dhlaner Borstadt seiert nämlich an diesem Tage ihr Kirchweihsest und wird auf's Sinnigste mit Grün und Blumen geschmickt. Der Fußboden ist mit Wiesenblumen, Laub und Kalmusstauden dicht bestreut, auf den Altären stehen Basen voll der auserlesensten Blumensträuße, die Statuen der Heiligen fich dustige Blumengewinde, und die Wände sind durtige Blumengewinde, und die Wände sind durtige Blumengewinde, und die Wände sind durt Guirlanden, grüne Zweige und ganze Bäume wie bedeckt. Jeder Gartenbesitzer, auch der nichtstatholische, steuert zu dieser Aussichmückung mit Blumen bei, und der hauptaltar besonders trägt das Beste, was die einheimische Blumenzucht zu erzielen vermag. Eine meist aus ausländischen Gewächsen fünstlich gebildete Miniaturkapelle ist über dem Tabernafel sür die Monstranz angedracht, und selbst diese trägt als Rahmen um das Allerheiligste einen Kranz von keinen halb erblissen Rosen.

Auch das Kloster mit seinen geräumigen Gängen und Hallen ist mannichsach mit Maien und Blumen verziert, und steht an diesem Tage Allen offen, die es besuchen wollen. Bon früh dis Abends wogt daher ein förmlicher Menschenstrom im Kloster hin und her, und nach geendigtem Hochamt und Segen bietet nicht nur ber ganze Klosterplat, sonbern auch ber nächste Theil ber Straße ben Anblick eines höchst belebten Jahrmarkts bar. Ueberall stehen Tische, theils balbachinartig mit Leinwand ober großen baumwollenen Regenschirmen überdeckt, theils frei, die meisten jedoch mit daran besestigten Baumzweigen und Blumen geschmückt, und auf ihnen liegen bunt durcheinander leere Biers und Weingläser, Teller, Schüsseln und Terrinen von Fapence, Pfeisenköpse, Tabaksdosen und Spiegel, Taschenmesser, Ringe, Schnallen, Bänder, Zahnbürsten, Bleististe und Kinderspielwaaren, oder hausenweis aufsethürmte Apfelsinen und Sitronen, Pfesserkuchen in papiernen Umschlägen mit Vilbern und Denksprüchen, Pfesserbüten und Gerstenzucker, und außer den Eßwaaren wird Nichts von Allem verkauft, sondern Alles nur gepascht, d. h. mit wenigen Pfennigen oder Groschen Einsatz im Glücksspiel gewonnen, vorausgeseth natürlich, daß die Kugeln oder Würsel zum Bortheil des Spies

lenden fallen, was nicht immer geschieht.

Das Fronleichnamsfest ift, wie ber Rame fagt, zu Ehren bes Leibes unfere Berrn (vom altbeutschen fro, Berr) eingesetzt worben, und verdankt bekanntlich feine Ginführung ber frommen Ronne Juliana gu Lüttich, welche Die Bifion hatte, baf im Monde eine Lude fei, Die nicht ausgefüllt merben founte, außer burch ein noch fehlendes Fest. Durch höhere Eingebung erfaunte fic, bag bies ein Gest gur Feier ber mirflichen Bermandlung bes Brodes und des Weines beim heiligen Abendmahl in den Leib und bas Blut Chrifti fein muffe, und trot aller Schwierigkeiten, die fich ihr entgegenstellten, wußte fie es burchzuseten, bag biefes Gest im Jahre 1246 jum erften Male in ber Martinefirche in Luttid gefeiert und 1262 vom Babft Urban IV. fanonifd anerfannt murbe. Die folgenden Babfte bestätigten und erweiterten Die Bulle ihres Borfahren, und balb mar das Fronleichnamsfest eine ber größten und wichtigften Tefte in ber gangen fatholischen Chriftenheit. bildeten fich besondere Bereine, Die fogenannten Corpuschrifti-Bruder-Schaften, welche ben Zweck hatten, ben Glang beffelben gu erhöhen, indem alle Mitglieder, fowol mannliche wie weibliche, in Festgewandern unter Bortragung fdoner Fahnen und Rreuge, mit Rergen in ber Sand ber Broceffion folgen mußten; die Bunfte und Gewerte verpflichteten fich gur Uebernahme gewiffer Rollen bei ben bramatifchen Aufzugen, bie mit ber Broceffion verbunden wurden, und Beiftliche und Laien wetteiferten mit einander, bie Fronleichnamsprocession zu ber schönften und großartigften Kirchenceremonie bes gangen Jahres zu machen.

Ist nun auch ber Pomp ber Darstellungen aus ber biblijden Geschichte saft überall wieder verschwunden, so sind dennoch die erhebenden Gesänge, welche der heilige Thomas von Aquino für das Offiz dieses Tages versaßt hat, die mit Blumen geschmückten Altäre, welche im Freien stehen, und das Grün, in welchem alle Straßen prangen, durch die der Zug geht, vollstommen genügend, um in dem vorurtheilsfreien Zuschauer einer solchen Fest-

lichfeit einen tiefpoetischen Ginbrud gu hinterlaffen.

An den meisten Orten werden zwei Fronleichnamsprocessionen abgehalten: eine am Tefte felbft, bas am Bobenfce unfere Berrgotts Tag beißt, und die andere entweder am Conntag oder am Donnerstag nachher, welcher in Schwaben bas fleine Fronleichnamsfest genannt wirb, mitunter auch an einem anbern Tage ber Oftave, Die fcon 1316 vom Babft Johann XXII. bem Tefte zugefügt murbe, und mahrend welcher bas Allerheiligfte fortwahrend ausgesett bleibt. Bei ber Bauptprocession werden in ben fatholischen Bemeinden Schwabens die Altare an vier Eden eines jeden Dorfes errichtet, und zwar liegt bies feit alter Zeit gemiffen Saufern ob, in beren Rabe fich ein paffender Plat befindet. Es wird ein Tijch in's Freie gestellt, mit einem weißen Tuche behangen und dann an drei Seiten mit belaubten Gichenstämmen umgeben, die etwa zwei Schuh über die Fläche des Tisches hervorragen und mit Bilbern und Blumengewinden verziert werden. Bor bie offene Seite bes Altars tritt ber Pfarrer, um das Hochwürdigste auf ben Altar gu ftellen, und bann einen Abidnitt aus ben Evangelien gu lefen. Alle Baufer, an denen die Proceffion vorüberzieht, find mit Lanb, Blumen und Bilbern behangen. Die zweite Fronleichnamsprocession bewegt sich nur um bie Rirche, an welcher bie vier Altare aufgestellt find, mahrend fie in Böhmen mit gang bemfelben Geprage abgehalten wird, wie die erfte.

Befonders feierlich wird das Fronleichnamsfest in München begangen. Der Martt= oder Schrannenplat und die Straffen, durch welche die Broceffion fich bewegt, find mit Brettern für Diefelbe belegt, Die Bretter mit Gras bunn bestreut, alle Banfer im Erogeschoffe mit Maien geschmudt. Die ganze Stadt gleicht auf bem Wege ber Broceffion einem frifden Birtenhain, und nur die Wohnungen mit ihren ausgehängten bunten Tuchern und Teppichen, mit ihren Gemalben und Rupferftichen, und ben Tenffern und Thuren voller Buichauer mahnen uns daran, bag wir uns innerhalb ftabti-

fder Ringmauern befinden.

Bier Trompeter eröffnen ben Bug; ihre mittelalterliche Tracht erinnert an den Uriprung des Festes, die Musif aber an die Zeit derer, welche berfelben folgen.

Es find zunächst die Bunfte, die zwar nicht mehr ihre alte Abgefchloffenheit und Macht befigen, indeffen boch noch in ber Sonderung nach

Gemerben befteben.

Bebe Bunft hat ihre Fahne, und auf ber Fahne ihr Ginnbild ober ihren Schutheiligen gemalt: Die Zimmerleute St. Joseph ben Rahrvater, Die "Melber" ober Kornfäufler ben Joseph, Jafob's Cohn, die Tifchler Roah's Arche, die Bierbraner das Abendmahl, die Lebzelter den heiligen Ambrofius, die Fischer den Fischzug Betri u. f. w., und da die meisten Bunfte auch ihre geschichtlichen Erinnerungen haben, beren Denkmäler fie bewahren, fo tragen Ginzelne auch diese mit, wie 3. B. die Tuchmacher, welche in ber Schlacht von Albing die Ritter Ludwig's bes Bartigen in die Flucht geschlagen, einen machtigen Flammberger.



Die Rinderproceiffen des Freuleichnameieftes in Manden.

Einen heitern Anblid gewährt bie Schuljngend, namentlich bie weibliche, welche, in Weiß gefleibet, mit Blumen im Haar, mit Blumenfranzen und Blumenforben, dagu die Gebetbudglein in ber Sand, gewöhnlich überall,

wo fie erscheint, den Gegenstand der Aufmertfamteit bilbet.

Die vier Altare, an benen die Evangelien gelefen werben, find an verfchiedenen Platen ber Stadt errichtet: auf bem Schrannenplat an ber Das rienfaule, auf dem Mag Josephsplat, in der Ludwigsstraße und vor dem föniglichen Schuldentilgungsgebande. Der Raum für Die Broceffion, welcher nicht nur Die gange Beiftlichfeit, alle Rlöfter und Bruberfchaften, fonbern and ber Ronig mit feinem Bofe, fammtliche Beborben, Korperichaften und Beamten folgen, wird burd, aufgestelltes Militar vom Andrang ber ichau-Inftigen Menge frei gehalten, Die Proceffion felbft theilweis von ber fonigliden Satidirgarbe begleitet, welche mit ihren Bellebarben, ihren blau- und gelbgestreiften Frade, ihren gelben furzen Sofen, weißen Strumpfen und hohen Feberhüten uns in bie Zeit ber Schweizergarben gurndwerfest, und von einer Eruppenabtheilung gefchloffen, hinter welcher in langem, bichtgebrangtem Buge bie große Maffe bes Boltes folgt.

Unmittelbar hinter bem Erzbischof, welcher bas Allerheiligste trägt, und noch unter bem Balbachin, ber von Dienern ber Rirde getragen und von Rammerherren, welche die Duaften halten, umgeben wird, geht ber Ronig.

Noch prächtiger und imposanter ift die Fronleichnamsfeier in Wien. Die früher berühmte Fronleichnamsprocession in Erfurt hat feit 1802 bie bildlichen Darftellungen aus bem alten und neuen Testament, und bamit ihren Reiz für bie gahlreichen Buschauer, die fie herbeilodte, verloren. Auch Die großartige Procession in Bogen, ber große Umgang genannt, wurde 1753 jum letten Male mit allen dabei üblichen Figuren und Berfonen abgehalten. Mur in Fürth in Baiern wird, mahricheinlich als Reft ber ebemaligen Fronleichnamsproceffion, noch immer am Sonntag nach Fronleichnam ber fogenannte Dradenftich, ber Rampf des heiligen Georg mit bem Lintwurm, aufgeführt, und in Tamsweg und andern Orten bes Lungan findet alle Jahre am Fronleichnamsfeste, aber getrennt von ber eigentlichen Proceffion, ein feierlicher Umgug bes Samfon Statt.

Diefer ist 12 Schuh hoch, so daß er ben ersten Stod ber Saufer überragt, trägt einen langen, lichtgelben Unterrod mit einer lichtblauen, am Ranbe bebanderten Sade, einen verfilberten, von bunten Edmungfebern umwallten Belm, ber vorn mit einem fternförmigen Spiegel geziert ift, und an ber Seite einen frummen Gabel, ber ihm über bie linte Goulter hangt. In einer Band halt er ben Schaft einer Lange, Die ohne Spite ift, in ber andern einen Efelefinnbaden. In feinem hohlen Leibe fteht ein Mann, auf beffen Schultern bas Gerippe biefer riefigen Figur ruht, und ber bermittelft einer Gifenstange im Innern bes Riefen beffen Ropf nach allen Geiten bin bewegen, aber nur burch zwei fleine Loder im Unterrod bes Samfon

jehen fann.

Bor und hinter ber Figur geht eine uniformirte Leibwache, mit türfischer Mufit voran, und zu beiden Seiten fcpreiten feine Ebelfraulein einher, zwei weibliche Zwerge mit ungeheuren Ropfen, welche Die Riefengeftalt ihres Bebieters nur noch mehr hervorheben. - Bor jedem Saufe einer angesehenern Berfon halt ber Teftzug ftill und bilbet einen weiten Breis um Camfon; Die Mufit beginnt mit einem Marfd, und fällt bann in einen fteierischen Sang ein, und Camfon tangt, fobalb er die Beife hort, einen Steirer, mahrenb die ihm faum an die Rniee reichenden Zwerge um ihn herum malgen.

Die Bolfsfage erzählt, Diefer Camfon fei ursprünglich im Welting . gewesen, beffen Bewohner für die Tapferfeit, Die fie bei Turnichall in ber Besiegung ber Margaretha Maultasch bewiesen, von einem Erzbischof

bas Camfonsprivilegium erhalten haben.

Der Chronift Nocher fagt aber, biefe Bolfefeierlichkeit fei ben Rapuginern zu banten, welche bei ihren Processionen alttestamentliche Figuren ein= geführt hatten. Auch leitete nach Rocher ein Kapuziner als Broceffionemeifter

ben Bug, und bas Alofter bestreitet noch immer die Roften.

Unter ben Figuren, welche bei ber Procession im Belting noch häufig auftreten, fieht man ben reichen Abraham, ben behaarten Gfau, Mofes mit ben Gefetestafeln, Die fananaifchen Rundfchafter mit ben Trauben, Rebeffa mit beni goldnen Rruglein, die fromme Sael mit hammer und Ragel, und Die tapfere Judith mit dem Saupt des Bolofernes.

Eigenthümlich find bie Alture, welche die Burger von Eger bei ben Fronleichnamsproceffionen aufrichten. Gie reichen felbft bei zweistödigen Webanden bis an bas Dady, find mit ichongemalten Altarblattern, umrahm= ten Bilbern, vielen Rrangen von natürlichen Blumen, filberplattirten und ginnernen hohen Leuchtern gegiert, und werden verfauft ober vermiethet. Ber

einen folden befigt, läßt ihn vor feinem Saufe aufstellen.

In Bergwerteftabten, wie 3. B. in Bleiberg in Rarnten, in Birten= berg, Schlaggenwald u. a. in Böhmen, nehmen die Bergfnappen in ihrer dunflen Uniform, mit Fahne und Mufit an der Proceffion Theil; in Städten, wo es Schiftgengilben giebt, Die Schutgen, und in Uhrweiler ift

Das Fronleidnamsfest geradezu ein Schützenfest geworben.

Ift nämlich bie Procession gu Ende, bei welcher bie Schüten bewaffnet vorangiehen und an jebem ber vier Thore, wo ber Segen ertheilt wird, eine Salve geben, fo begiebt fich die ganze Bfirgerschaft auf den Marft, ber mit Laubgewinden und Maien auf bas Festlichfte gefchmudt ift, und halt bort nad, altem Brauch ohne Unterfchied der Stände drei Tage lang offene Tafel. Beder Fremde ift dann ein willfemmener Gaft und wird mit Berglichfeit empfangen, die ganze Stadt ift voller Jubel, Jung und Alt, Groß und Klein, Arm und Reich giebt sich ungezwungen ber Frende bin und vergist bes Lebens Mühen und Corgen; Mufif, Gestgelaute und Freudenschiegen ertonen brei Tage hindurch und stimmen jedes Berg zur Theilnahme an ber allgemeinen Luft, Die täglich mit einem Tangfest enbigt.

Gleiche Fröhlichkeit herrschte früher bei bem sogenannten Torgauer Auszug, wo die gesammte Bürgerschaft brei Tage lang mit Frauen und Kindern auf einem Anger in der Nähe der Stadt unter Zelten aß, trant, jubelte und tanzte, und wer es irgend konnte, auch die Nächte über unter den Zelten schließ.

Das Fest selbst, bessen breihundertjähriges Inbilaum bereits 1842 mit besonderer Feierlichkeit begangen wurde, hat sich zwar bis zum heutigen Tage erhalten und findet noch aller zwei Jahre Statt, aber die Theilnahme an demselben hat mehr und mehr abgenommen, und der ursprüngliche Charafter

besselben ift fast gänzlich verloren gegangen.

Nach einer alten und allgemein verbreiteten Neberlieferung soll bieser Auszug die Tapferkeit der Torganer Bürger verewigen, mit welcher sie am Palmsonntage 1542 auf Geheiß des Aursürsten Johann Friedrich des Großmüthigen die Stadt Wurzen eroberten, welche sich der Steuersverweigerung schuldig gemacht hatte. Der Aursürst überließ den Bürgern seiner Residenz als Belohnung aus seiner Harnischkammer, welche damals ein eigenes Gebäude in Torgan einnahm, eine Anzahl Harnische, und erlaubte ihnen, allsährlich am Gedächtnistage der betressenden Expedition einen Auszug zu halten, und außerhalb der Stadt ein Lager zu beziehen, in welchem sie einige Tage lang Kriegsübungen halten könnten.

Spater wurde der Auszug auf eine für das Wetter gunstigere Zeit, sei es zu Pfingsten oder um Johanni, verlegt, und jest ist der Donnerstag nach

Pfingften jum Anfangstag bes Teftes bestimmt.

Die Bürger, welche ehemals bei Gelostrase verpslichtet waren, an bem Auszuge Theil zu nehmen, bilden gegenwärtig noch drei Kompagnieen: die Kompagnie der Pikeniere oder Geharnischten, welche halb zu Fuß und halb zu Pferd erscheint und noch in neuerer Zeit von einer Janitscharenmusik begleitet wurde, die türkische Kleidung trug, die Kompagnie der Bürgerschützen, welche an die Stelle der früheren Grenadierkompagnie getreten ist, und die Kompagnie der Bürgersäger, welche erst jüngern Ursprungs
ist. Die Zahl sämmtlicher unisormirter Bürger mag gegen 150 Mann betragen.

Um Tage bes Auszuges wird früh um 4 Uhr von den Tambouren und Musikhören Reveille geschlagen und geblasen, und dann werden vor den Wohnungen der Magistratsmitglieder und Kompagnieführer, sowie vor

bem Rathhaus, Ehrenwachpoften aufgestellt.

Um 9 Uhr Vormittags versammeln sich Abtheilungen ber verschiedenen Kompagnicen mit ihren Musikchören auf dem Markte vor dem Nathhause, um ihre dort ausbewahrten Fahnen abzuholen, welche den dazu kommandirten Mannschaften in der Nathösinde, wo sich sämmtliche Mitglieder des Magistrats versammelt haben, vom Bürgermeister mit einigen auf das Fest bezüglichen Worten übergeben werden. Gegen 10 Uhr marschiren alle Kompagnicen, welche sich vor den Häusern ihrer Hauptleute vereinigt haben, auf den Markt und von dort hinaus auf den Anger.



Der Bug wird von ben Trompetern ber Geharnischten zu Pferbe in fcmarzen, altdeutschen Waffenroden und ichwarzen Barette mit rothen und weißen Gebern eröffnet. hinter ihnen reiten Die Weharnischten in glanzenden, ichonverzierten Kuraffen und Belmen, mit Schwertern, Tartichen und Morgenfternen bewaffnet. Dann folgen die Bifeniere gu Buf, Langen, Bartifanen und Streitfolben tragend, mit Schilben am Arm, ihr Mufifforps voran.

hierauf tommen die Bürgerichniten in blauen Oberroden, weißen Bantalone und runden, auf der einen Geite aufgeftulpten Biten mit fcmargen Feberbuiden, mit Buchfen und Seitengewehren ausgeruftet. haben goldene Treffen am Rragen und einen weißen Feberftut, welchen auch

bei gleicher Uniformirung mit ben Schüten bas Mufifforps tragt.

Ihnen folgt die Jagertompagnie in gruner Uniform mit Birfchfangern.

auftatt ber Seitengewehre, und hornmufit voran.

Bor bem Rathhaus macht ber Bug Balt, ftellt fich in Barabe auf, prafentirt und maridirt dann burd bas Königethor auf ben mit vielen Belten, Spielbuden und Restaurationsbaraden besetzten Anger am großen

Teid, wo fich Alles ber Erholung und bem Bergnugen überläßt.

Nachmittage um 3 Uhr findet die übliche Barade vor bem Magiftrate Statt, welcher fich bazu in mehreren Bagen hinausbegieht und die ebenfalls gu biefer Mufterung eingeladenen hohen Civil = und Militarbehörden im Magiftratezelt empfängt und bewillfommt, worauf die ben Belten gegenüber aufgestellten Bürgertompagnieen einige Dal vorbeibefiliren und verschiedene Manovers ausführen.

Dann beginnt bas gewöhnliche Bogelichießen, wobei ber Magiftrat einen Breis ausset, und die Behörden bie ersten Schuffe thun. Magistrat und Stadtverordnete bewirthen ihre Gafte, und fpater fammtliche Offiziere und Chargirte ber Burgerfompagnicen herfommlicher Beife auf Roften ber Stadt in ihren Belten, und bas Publifum zerftreut fich in ben verschiebenen Belten,

Baraden und Buben.

Beben Abend wird ein großer Zapfenstreich abgehalten, vor ben Belten werben bunte Lampen angegundet, und an verschiedenen Blagen wird getangt. Um Sonnabend um 5 Uhr nachmittage giehen bie Rompagnieen in berfelben Ordnung, in welcher fie ausgezogen, nach ber Stadt gurud, ftellen fich vor bem Rathhaus auf, bringen einige Lebehoche auf ben Ronig, die Stadt und ben Magiftrat aus, und geben die Sahnen gurud, womit ber Auszug fein Ende bat.

Ein ahnlicher Auszug wird alljährlich im Frühling von ber Gefellichaft ber Düffelborfer Runftler veranstaltet, und wer in ben Rachmittageftunden bes 14. Juni 1851 auf ber Chauffee von Grafenberg nad Duffelborf biefer letteren Stadt zugewandert mare, hatte fich leicht in die Beit bes Dreißigjährigen Rrieges jurudverfett glauben fonnen. Die Runftlergefellichaft Dalfaften feierte nämlich an biefem Tage ihr Frühlingefeft, und stellte bei bemielben ben Auszug bes Pringen Rebenfaft bar, um



Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

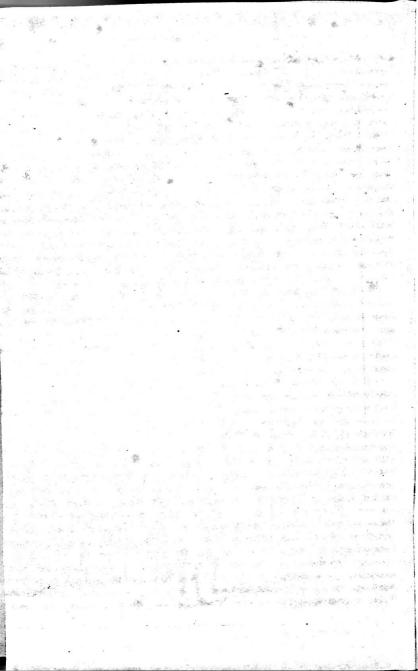

die gefangene Prinzeffin Waldmeister zu befreien und sich mit ihr zu vermählen. Da der Prinz auf einen hartnäckigen Widerstand gefaßt sein mußte, glich sein Auszug einem wirklichen Kriegszug, und seine Truppen

trugen bie malerische Tracht ber Krieger bes 17. Jahrhunderts.

Boran ritt eine Reiterschaar mit flatternber Standarte, und brach dem Zuge durch die dichtgedrängte Zuschauermasse Bahn. Dann folgte eine Musikbande, deren rauschende Märsche weithin durch die Felder klangen, und hinter welcher der General mit seinen Abjutanten und seinem Gesolge ritt, und nun kam der Kern des Heeres, ein Zug Lanzknechte mit Hellebarden und Spiesen, voran ihr Hauptmann mit gewaltigem zweihändigen Schwert und mächtigen Federn auf dem breiten Barett. Der Prinz, welcher jetzt solgte, lag mit majestätischer Behaglichseit auf einem Thronwagen, der, bunt bemalt und reich vergoldet, ganz bedeckt mit Kränzen und von einer Laube aus Gnirlanden überwölbt war. Der vordere, niedrige Theil des Wagens ward von den Pagen eingenommen, lustigen Inngen mit Rebenfränzen und bunten Kleidern, und vor dem Prinzen, der halb an einen mittelalterlichen Bacchus und halb an einen Kartensönig erinnerte, standen seine Ceremonienmeister um eine ungeheure Maitrankbowle beschäftigt.

Hinter dem Wagen ritten die fremden Gesandten, unter denen zwei Indianer aus den Wäldern des fernen Westens am meisten aufsielen, und dann kam wieder ein Wagen, auf welchem zwischen himmelsgloben, Folianten und Instrumenten der Hofastrolog und andere weise Räthe des Prinzen sasen. Gine Horde lustiger Bauern mit Sensen und Dreschstegeln solgte lärmend und singend, worauf eine Abtheilung Jäger mit Büchsen und Hirich=

fangern, die Bute mit grunen Zweigen geschmudt, ben Bug schloß.

Bei Grasenberg wurde Halt gemacht und die Armee geordnet, denn nicht weit davon, am Abhang eines Hügels, liegt ein burgähnliches Hänschen, die Fahnenburg, in welcher die Prinzessin gefangen gehalten wurde. Reitersvorposten sprengten voraus, um zu refoguoseiren, die Schützen solgten, und der Angriss begann. Die Neiter, mit Gewehrsener aus Hecken und Büschen begrüßt, zogen sich zurück, die Schützen drangen im Walde vor, und bald hörte man von allen Seiten Schüssen drangen im Walde vor, und bald hörte man von allen Seiten Schüssen drangen im Walde vor, und bald hörte man von allen Seiten Schüssen der Bornsignale, während das Hauptforps längs der bewaldeten Berge hinzog. Als es aber der Burg sich näherte und zugleich die Schützen auf der Höhe vor der Burg erschienen, wo der Wald gelichtet ist, donnerten die seindlichen Kanonen los, und die Angreiser zogen sich zurück, obwol die Prinzessin, welche mit dem Burgsherrn, dem Kaplan und andern gewichtigen Personen der Besatung auf dem Altan der Burg stand, ihren Frennden mit dem Tuche winkte, um sie zum Borwärtsbringen auszummntern.

Auf der Ebene lagerte man sich, um sich zu weiteren Augriffen vorerst zu stärken. Gin Karren mit Fässern und Körben bot die Mittel dazu, ins dessen mitten im Ssen und Trinken unterbrach ein Aussall der Feinde die Ruhe, welcher man sich hingeben wollte. Hinter einer Barrikade von Zweigen

Juni. 174

und Bufden, Die ben Ausgang ber Burg verfperrte, hatten fich bie Be-

lagerten hinabgefchlichen, um ben Feind zu überraschen.

Alles griff zu ben Baffen, Die Bauernhorde fturgte fich auf Die Barrifabe und zerftorte fic, Die Reiter jagten Die Ausgefallenen bis in Die Burg Burud, bie Schuten befetten ben Balb, und bas Fugvolt fturmte nun trot Ranonendonners und Gewehrfeners ben Berg hinan. Schon war ber Gingang ber Burg erreicht, ba brachte ber Wafferstrahl einer Feuersprite - bas lette verzweifelte Mittel ber Befatung - noch einmal Stillstand in bas unaufhaltsame Bormarteruden ber Angreifer, bod nur für furze Zeit. Sprige ward von ben burchnäßten Langfnechten genommen, und balb fah man biefe auf bem Balfon, von wo fie einige ihrer Wegner ober wenigstens Die Burg mar erobert, beren Repräsentanten aus Stroh herabwarfen. Gefdut und Sturmgloden verftummten, und die Bringeffin ward im Triumph herabgeführt zu bem ihrer harrenden Brantigam, ber fie neben fich auf feinen Thron hob, welchen er mahrend bes gangen Rampfes nicht einen Angenblid verlaffen hatte. Der gange Bug feste fich mit flingendem Spiel in Bewegung nach einem Rafenplat im Walbe, wo die feierliche Bermählung ftattfanb, welcher ein fröhlicher Schmans im Freien folgte.

Erst spat in der Radyt begab man fich mit Fadeln und Musit in bie

Stadt zurüd.

Im darauffolgenden Jahre mar es ber Auszug ber Frau Benus nach bem Benusberge, welchen die Rünftler am 12. Inni barftellten, und biefer Blan, im Geschmad ber befannten Dichtung vom Sanhaufer ausgeführt, bot jedem einzelnen Theilnehmer Gelegenheit, feiner Phantafie freien Spielraum zu laffen. Co hatten fich benn nicht nur die echt beutschen Belben von Bein und Burfel, Erbanus Beffus, Bofer von Balbed, Rung von ber Rofen u. A. ber Frau Benus, welche mit ihrem geliebten Ritter als Rönigin herrschte, enthusiaftisch angeschlossen, fondern auch ber wilbe Bager mit feinem tollen Gefolge, ja fogar ber Teufel und ber Tob gu ihren Berehrern erflärt, und ale fic Mittage 1 Uhr nach ber Fahnenburg auszog, die dies Mal als Benusberg ausgeschmudt mar, fah man hinter ber Mufit ben Rheingraf und ben Sadelnberg mit ber wilben Jagb, ben Tob auf ausgehungertem Gaule, und ben leibhaftigen Gottfeibeinns mit seinen höllischen Gefellen vor dem mit seche Schimmeln bespannten Bagen einherreiten, auf welchem fic unter einem Rosenbaldachin in rosiger Mufchel an Tanhaufers Seite lehnte, umgeben von jungen ichonen Bagen und begleitet von einer fauften Mufit von Floten und Biolinen. Un fie gefoffelt burch ben Rattenfänger, folgt ber verwegene Salbbruber Bargival's, ber Beibe Fairefis, mit einem Aufzug fdmarger Diener in morgenlanbifder Baffenruftung ju Pferbe, und ihren Ruden bedt ber Bauberer Klingfor, auf einem gräulichen Drachen fitent, hinter fich ein Gefolge von Unthieren und Robolden unter einem zwerghaften greifen König, ber auf fleinem, gottigem, mit Gold und Steinen gefchmudtem Bferbe fitt.



Seene aus bem Duffelderfer Rünflerfeit: Bivonaf bes Pringen Rebenfaft,

Eine Gruppe beutscher Zechbrüber auf bekränztem Wagen, zwischen Beinfässern gelagert und mit bacchantischem karm große Trinkhörner leerend, schließt ben Zug. Aber der getreue Echard, dem dieses wüste Treiben ein Gräuel ist, hat die Paladine der Artusrunde zu bewegen gewust, dergleichen Berletzung des Anstandes und der guten Sitte nicht länger dulden zu wollen, und so folgen denn die Teinde des Venuszuges ihm auf dem Fuße nach.

Boran Ronig Artus mit Bargival und den Rittern ber Tafelrunde im Roftum bes 12. Sahrhunderts, dann auf einem hohen Ruftwagen, ber mit Erophäen von Sahnen und Waffen geziert ift, der getrene Edhard mit Rittern und Rnappen, und hinter ihm ein ftattlicher Bug Reifige, Badenschützen in der Tracht von 1500 und mittelalterliche Artillerie nebst einem Bagagewagen ber freien Langfnechte. Gie lagern fich vor bem Benneberge, in welchem fich inzwischen Frau Benns mit ihrem Gefolge bequem eingerichtet, und nachdem fie fich von den Milhen des Marfches erholt und geftarft, fenden die Baladine einen Berold in den Berg, um die barin Befindlichen aufzufordern, von ihrer tollen Sinnesluft abzulaffen, widrigenfalls fie fich gezwungen faben, ihre Forderung mit bem Schwerte in ber Band burd. zusetzen. Der Berold wird mit Spott und einer Sendung von Speise und Trank aus dem Heberfluffe ber Imwohner bes Berges gurudgeschickt. Gleichwel suchen die Letzteren aus Borficht noch Zuzug von Angen zu erlangen. Es gelingt bem Rattenfänger, Fairefis und Tanhaufer, einen Bulfszug aufzutreiben, aber in einem einsamen Sohlweg des Waldes ftogt berjelbe auf ansgestellte Borposten der Paladine, es entspinnt fich ein Gefecht, beibe Barteien ichiden ihren Rampfern Berftarfung, immer hitiger wird ber Rampf und ber Gieg scheint auf Die Geite Derer vom Berge gu neigen, welche ben Teufel und ben wilden Sager in ihrer Mitte haben; ba fturgt fich Edhard burd Schwertschlag und Rugelregen, an bem es natürlich nicht fehlen barf, auf ben Tanhäufer, und nimmt ihn trot heftiger Wegenwehr gefangen. 3m Triumph wird er in's Lager geführt, mahrend Fairefis und feine Genoffen, von ihren Gegnern gedrängt, fich in ben Berg gurudziehen. haben jedoch viele Bermundete, die unter fdmacher Bededung nachgefahren werben; die Spaher vom Berge bemerten es, und fogleich fprengt bie gefammte Reiterei auf ben Wagen los, ber in fcnellfter Gile bas Lager gu erreichen sucht. Um ihn zu fcuten, ruden die Langfnechte vor, schlagen bie Reiter gurud und langen gludlich mit bem Bagen unter bem Gonge ber Ranonen bes Lagers bei ben Ihrigen an.

Frau Benus kann aber ben Berlust Tanhäuser's nicht so leicht verschmerzen, und beseuert ihre Kämpfer zu neuen Bersuchen, ihn zu befreien ober zu rächen. Fairesis ist ber Erste, ber sich bewegen läßt und an die Ritter eine Ausforderung zum Zweikampf auf Tod und Leben schieft. Parzival nimmt sie an, und stellt sich, Herolde ordnen die Schranken, der Kampf beginnt und bald sieht Fairesis sich entwassnet und gezwungen, sich zu

ergeben.

Ein Waffenstillstand kömmt zu Stande, und der Teufel, der keine Treu und keinen Glauben kennt, benutt ihn, um das Lager zu überfallen. Fairesis wird befreit, das sichere Kastell, in das sich die Lanzsnechte nach dem Berlust des Lagers geslüchtet, wird genommen, und die Paladine haben nur Zeit, ihren Gesangesien Tanhäuser auf ihrem Rüczug mit sich fort zu nehmen. Sie werden jedoch nicht verfolgt, weil sich die wilden Feinde im Siegestaumel bacchantischer Freude überlassen und sich damit begnügen, die Fahne der Ritter heradzureißen und die schwarze aufzupflanzen. Sie sammeln daber ihre Truppen, erneuen den Kamps, brechen ihrerseits unerwartet in's Lager ein und treiben ihre Gegner in regelloser Flucht in den Benusberg zurück,

ber nun rettungelos verloren icheint.

Da entschließt sich Frau Benus, in Person auszuziehen. Sie ruft ihr Gefolge zusammen, besteigt ihren Wagen und fährt ben auf die hartnäckigste Bertheidigung des Berges gefaßten Paladinen mit Blumen und Musik entzgegen. Berblifft durch ihr Erscheinen, und getroffen durch ihren Anblick, senken die kriegerischen Helden der Gewerter, mit denen sie soeden den Teusel selbst besiegt; der Kampf schweigt, und von der Schänheit bezwungen, lassen sich die Ritter willig mit Blumenkränzen sessen. Echard liefert selbst den Tanbäuser auß, der nun wieder mit seiner lieben Frau Benus vereinigt wird, und diese sührt zur Strase ihre Keinde, die sich unter ihr Joch gebeugt, in sestlichem Zuge in ihren Berg zu Genust und Lustbarkeit. Ein köstliches Mahl ließ die erusten Paladine weniger streng über die Berirrungen Tanhäuser's und seiner Genossen urtheilen, und den blutigen Kämpsen solgte bei vollen Schüsseln und Bechern ein fröhlicherer Bettstreit: ein spashafter Sängerkrieg, bei welchem der Schlechteste als Sieger gekrönt wurde.

Toafte und Gesang befundeten bis tief in die Racht die Beiterfeit ber Gesellschaft, welche biefen echten Runftlertag mit einem Fenerwerf beschloß.

Die Idee, das Mittelalter lebendig bildlich zu vergegenwärtigen, murbe auch dem Feste zum Grunde gesegt, durch welches die Schweiz den Eintritt Berns in den Bund, oder wie der Regierungspräsident Blösch sich ausdrückte: ", bie goldene Hochzeit Berns mit seinen altesten Berbundeten", am

22. Juni 1853 glangend und feierlich beging.

Gewiß giebt es zu einer solchen Wiedererscheinung des Mittelalters feinen passenderen Schauplats, als eine deutsche Schweizerstadt, und von allen deutschen Schweizerstädten wiederum Bern, von dem es im alten Liede heißt: "Bern ist der Burgen Haupt." Noch thront es kompakt burghaft, eigensstänig sest auf seiner Höhe; die Landschaft umher ist gelichtet worden, Bern aber geblieben was es war, patrizisch, sinfter und ernsthaft, und mit dem besten Recht hat man es neuerdings noch "das Prag der Schweiz" genannt.

Im Jahre 1191 von Herzog Berthold V. erbaut, von Friedrich II. 1218 zur freien Reichsstadt erhoben, ward Bern frühzeitig dem mächtigen umwohnenden Abel ein Stein des Anstoßes. Stark befestigt, widerstandstüchtig wie es war, sah es sich doch oft hart und nah bedrängt, am drohendsten

burch das Ritterheer, welches sich 1349 unter der Anführung des Grasen von Rydau bei Freiburg sammelte und keinen geringeren Zweck hatte, als die vollständige Zerstörung der Bärenstadt. Den ersten Angriss richtete der Feind gegen das Bernische Städtchen Laupen an der Sane. Die Berner, welche den tapfern Johann von Bubenberg zum Anführer hatten, waren der Macht der Ritter nicht gewachsen, aber sie hatten bei den Eidgenossen mohilfe nachgesucht, und die Eidgenossen kamen. Bereinigt mit ihnen machten die Berner ein Heer von 6000 Mann ans, welches zum Entsat von Laupen anrückte, und am 21. Inni 1349 in einer Schlacht, die mit der von Morgarten wetteiserte, das Ritterheer gänzlich zersprengte.

Bern war ein Mal niehr gerettet, aber es sah wol ein, daß bergleichen Gesahren wiederkehren könnten, ja müßten, und daß es sich nicht immer frei und selbstständig erhalten könne, wenn es in seiner Einzelstellung verharre. So wandte es sich dem Bunde der Vierwaldstädte zu, und solgte am 6. März 1353 dem Beispiel Zürichs, welches bereits zwei Jahre früher den Eidgenossen beigetreten war. — Diese Verbindung nun war es, welche nach fünshundertsährigem Bestehen in großartiger Weise geseiert werden sollte. Am Tage selbst begnügte man sich der ungünstigen Jahreszeit wegen mit einer firchlichen Feier; das große, allgemeine Fest, zu welchem grüne Erde und blauer Himmel gehörten, wurde in den Monat der Rosen verlegt.

Leider rechtfertigte er das in ihn gesetzte Vertrauen sehr wenig. Aur den 20., den Vorabend des Festes, war er günstig, und ließ die eingeladenen Böglinge der verschiedenen Gymnasien, Lyceen, Kriegs= und Gewerbeschulen, die Züge der Turner, Schwinger und Sänger, und endlich die Ehrengessandten der Kantone in vierspännigen Wagen ungehindert in die alten

Mauern Berns einziehen.

Dafür fah am Morgen bes 21. Juni, bes Jahrestages ber Schlacht bei Laupen, ber Simmel trube und brohend aus. Schon mahrend ber amtliche Festzug sich mit 250 Fahnen von ber Münfterterraffe nach ber großen Schanze bewegte, wo von 1600 Sangern der Choral: "Lobet ben Berrn, ben machtigen Konig ber Chren!" unter Posaunenbegleitung angeftimmt wurde, fielen dann und wann leichte Regenschauer, am Radmittage murben bie militarifchen llebungen ber eingelabenen Schüler burch ben ftromenden Platregen mehrmals unterbrochen, und am Morgen bes 22. gof es bermagen fündfintartig aus ben Wolfen herab, bag weber an Bettschwingen, noch an Wettturnen zu benten war. Aber zum Glück hielt es um Mittag inne, und ber geschichtliche Veftzug, welcher ber Inbelfeier ihren eigentlichen Glang verlieh, founte ausgeführt werben. Er bestand aus 600 Theilnehmern, und führte ben gahllos versammelten Bufchauern bie ebelften Ritter aus verschiedenen Zeitabschnitten ber vaterstädtischen Vergangenheit vor. Da es Männer und Junglinge von ben reichen patrigifden Familien waren, welche in bem Waffenschmude ihrer Ahnen erschienen, so ließ sowol bie geschichtliche Treue, wie ber Reichthum ber Darstellungen auch nicht bas Gerinafte zu wünschen übrig.



12\*

Den Abend vorher hatte das Bankett in der Festhütte 2000 Gebede gezählt, diesen Abend nahmen 3000 Personen am Festmahl und an dem Balle Theil, auf welchem die alte Zeit, durch die Männer repräsentirt, lustig mit der neuen tanzte, deren Bertreterinnen die Frauen und Jungfrauen der Stadt bildeten. Um nächsten Morgen konnten auch die volksthümlichen Wettstämpse der Schwinger und Turner stattsinden, und mit ihnen endigte Berns Jubelseier, eins jener Nationalseste, die nicht blos der vorüberrauschenden Lust gewidmet, sondern ein Band sind, das die Herzen einigt, Mißstimmungen in Vergessenheit bringt und das Bewustsein der Zusammengehörigkeit krästigt.

Wenden wir uns jetzt von dieser vereinzelt dastehenden Sefularseier zu einem alljährlich wiederkehrenden Naturseste, von dem Gedächtnistage eines historischen Ereignisses, das nur für eine Stadt von besonderer Wichtigkeit war, zu der für alle Bölker bedeutungsvollen Feier der Sommersonnenwende

ober bes Johannistages.

Denn unfer hentiges Johannisfest, in England und in Schweden Mittefommertag genannt, ift bas uralte Geft ber Commerfonnenwenbe, welches ben Bermanen mit den Relten und Claven gemeinsam mar. Bie bebeutenb baffelbe gewesen, geht aus ben Predigten ber Beidenbefehrer und früheften Bifchofe hervor, welche vergeblich bagegen eiferten. Da bas Commerfolftig nad bamaliger Annahme auf ben 24. Juni fiel, fo murbe biefer Tag von ber Rirche jur Feier ber Geburt Johannis bes Täufers bestimmt, welche, bem Evangelium gemäß, ber unfere Berrn um feche Monate voransgegangen fein follte, und wie bas heidnische Weihnachtefest auf bas Weburtefest Chrifti überging, fo fand auch bas Sonnenwendfeft, welches ber Sonne in ihrer höchsten Kraft und bem Fener in seiner zweifachen Erscheinung als himmlijdes und irbifdes galt, in den driftlichen Borftellungen von Johann bem Täufer als "Leuchte ber Menfcheit" fo paffende Anhaltspunfte, baf es ber Rirde leicht murbe, ber heidnischen Feier eine driftliche Deutung unterzulegen, und bag es jest mitunter ichwierig ift, bas Urfprüngliche aus ber Berhüllung, die es erhalten, berandzuschälen. Rur die vielen aberglänbifchen Gebräuche und Meinungen, die noch an dem Johannistage und ber 30= hannisnacht haften, find unverändert diefelben geblieben, und laffen uns ben Schluß ziehen, baß auch bie übrigen Ceremonieen, welche man, wie bas Johannisfener und Johannisbad, auf Johann den Taufer beziehen fonnte, lleberrefte bes heidnischen Westes find.

So ist es ein weitverbreiteter Glaube, daß am Johannistage die Berge sich öffnen und die Schätze "blüben", und namentlich in Thüringen knüpfen sich zahlreiche Sagen an das Schätzeheben in der Johannisnacht. Andere Erzählungen des Volkes berichten von verwünschten Jungfrauen, welche in der Mittagsstunde des Johannistages ihrer Erlösung harren, und in den Seen der Mark hört man in derselben Stunde die Gloden läuten, welche dort versunken sind. Auch den Farrnsamen, welcher Jedem, der ihn besitzt, Glüd in allen Unternehmungen bringt, kann man, wie am Dreifaltigkeitstage,

so in der Sonnenwendzeit gewinnen; die geheimnigvolle Bunfchelruthe, welche in fruheren Zeiten eine fo große Rolle fpielte, muß man in ber Johannisnacht ichneiben, und viele Rrauter muffen am Johannistag gepfludt merben, follen fie wirtfam fein. In einzelnen Wegenden umbindet man in der Johannisnacht die Dbitbaume mit Strobfeilen und meint, daß dann die Früchte, welche fie tragen, nicht unreif abfallen fonnen; in anderen legt man, wie vor der Mainacht, Befen freuzweis über die Schwellen der Stallthuren, Damit die Begen dem Bieh nicht ichaben fonnen. Denn die Johannisnacht gilt gleich ber Walpurgionacht für eine Geifternacht. Die Beren halten Bufammenfunfte, bei benen fie in Dibenburg die Rronenfpiten ober Rapfeln ber "Duefen" (Gberefchen) ale Rohl verzehren, und am Strande bes Baringevliete in Solland fahren die Fifder in Diefer Racht nie aus. weil fie fürchten, "geafft" zu werben. Wer in Schweden fich nicht bavor fcheuet, von Beren und Rachtgeiftern bennruhigt zu werben, fucht einen Krengweg auf, wo fich brei Wege fcheiden, und erwartet bort, mas ihm begegnet ober einfällt ale Warnung ober Brophezeihung, und wer in England Die Berfonen miffen will, welche mabrend bes Jahres in feiner Gemeinde fterben werben, geht um Mitternacht an das Rirchenportal, wo famintliche Todesfandidaten vorübergiehen follen, um fich in die Rirche gu begeben.

Wenn bagegen bie heffifden Dadden erfahren mochten, welchem Stande ihr fünftiger Gatte angehort, fo gupfen fie am Johannistage Die weißen Strahlenbluten ber Johannisblume (Chrysanthemum leucanthemum) unter Berfagung verichiebener Ctanbe aus, wo bann berjenige Stand, welcher bei dem letten Blatteben an Die Reihe fommt, ber ihres gufunftigen Chegenoffen ift; und wenn fie ihren Geliebten im Traum feben wollen, fo winden fie am Abend vor Johanni einen Krang aus neunerlei Blumen und legen ihn unter bas Ropffiffen. Daffelbe thun die fcmedifchen Madchen. Die Deutschböhminnen, welche einen folden Rrang winden wollen, pflegen ihre hand mit einem weißen Tuche zu umwideln, bevor fie die Blumen pfluden, und muffen diefe dann, nachdem fie ihre Sand mit Than gewaschen, nach Baufe tragen, ohne daß ihnen Jemand begegnet. Im Bohmerwald fegen fie fich einen Brang aus neunerlei Bolg auf ben blogen Ropf, und begeben fich, wenn die Sterne am himmel find, an einen Bach. Dort fcauen fie an einer Stelle, wo ein Baum fteht, in's Baffer, fo erbliden

fie bas Bild bes fünftigen Gatten.

Bunfden die ledigen Matchen im Boigtlande gu miffen, mann fie heirathen werden, jo pfluden fie in der Mittagestunde zwischen 11 und 12 Uhr neunerlei Blumen, wobei aber Storchichnabel, Felbraute und Beide nicht fehlen durfen, nehmen zum Binden derfelben einen Faden, den fie felbft und zwar in ber nämlichen Stunde gesponnen haben, und werfen ben Rrang, jobald er fertig ift, rudwärts auf einen Baum. Go oft ber Krang geworfen wird, ohne hangen zu bleiben, fo viele Sahre muß bas Madden noch warten, ehe es heirathet. Alles dies ning aber vor 12 Uhr und ftillschweigend geschehen.

Um erfindungereichsten in Mitteln, die Bufunft am Johannisabend gu erforschen, find Die englischen Madden gewesen. Wollen fie vom Bufunftigen träumen, fo baden fie in Schweigen einen Ruchen, ber bavon ber "ftumme Ruchen" (dumbcake) heißt, indem zwei Dladden ihn einmachen, baden und in 3 Stude brechen, welche bas dritte Madden unter Die Ropftiffen

legt; natürlich Alles, ohne zu fprechen.

Soll der zufünftige Gatte in Perfon erfcheinen, fo beschwört ihn bas Madden, indem es um Mitternacht im Bofe ober Garten Sanf fact, und dagu fpricht: "Sauffamen ich fac bich, Sauffamen ich behade bich, und wer mein Bergliebster ift, tomm' hinter mir und mabe bich!" ober ce geht am Abend, ohne ein Wort gu fprechen, rudlings in ben Garten, pfludt eine Rose, legt fie in einen Bogen reines Bapier, nimmt fie, ohne nachzusehen, erft zu Beihnachten wieder heraus, wo fie fo frifd fein foll, wie fie im Juni gewesen, und ftedt fie an ben Bufen, ficher, bag ber Bestimmte bann tommen muffe, fich biefe Rofe zu erbitten.

Bill endlich ein Madden fich vergewiffern, ob der Liebste tren ift, fo pflanzt ce vor bem Schlafengehen in einen Scherben mit Erbe einen Zweig fette Benne, Die in England Deshalb midsummer-man, Mittesommer = Mann, heißt, und fieht am nächsten Morgen nach, ob sich die Blätter rechts ober 3ft bas Lettere ber Fall, fo ift es ein fchlimmes linte gebengt haben. Beiden; nimmt man aber zwei Zweige und biefe wenden fich einander gu,

fo ift die Beirath wie ausgemacht.

Daffelbe thun im Bolmethal die jungen Männer mit zwei Pflanzen Johannis- oder Donnerfraut (sedum telephium), die fie am Johannistage nebeneinander pflanzen, um zu feben, ob die Kronen einander zuwachsen, oder von einander abweichen, und in Danemart ftedt man foviel Zweige ber "Johanniswurzel" in die Balten, als man Anverwandte hat, um aus dem Aufwärts = oder Abwärtsmachsen der Zweige zu erfennen, wer am leben bleiben ober fterben wird.

In Schweden bagegen hängt man sogenannte Johannisquäste (midsommarsquastar), Kranze aus allerlei Blumen, die man in ber 30hannisnacht gepflückt und unter denen vor Allem Johanniskraut (hypericum) fein muß, in den Saufern und Ställen auf, um fich und bas Bieh vor bem Beheren zu fichern, und an vielen Orten Deutschlands pflegt man bie Johannistrange auf die Dader ju werfen, um die Baufer vor Brand

und Bewitter zu fchüten.

Ueberhaupt nehmen die Blumen einen bedeutenden Blat bei ber 30= hannisfeier ein. In Bodholt in Bestfalen werden am Johannistag bie Baufer mit Birfen geschmudt, zu Dupven in Holland mit Rugbaum : und Rofenzweigen verziert, und in ber Golbenen Ane hangt jedes Mabden, bas zu Pfingsten eine Maie befommen, ale Antwort einen Krang von Felbblumen vor bas Saus. Sind Difteln darin, fo ift dies von folimmer Bebeutung, von gunftiger bagegen find Thymian und Spite.



3ohanniefeier in Leipzig.

Auf ben Dörfern bes Neustädter und Neißer Kreises in Schlesien ist es Sitte, am Johannisabend hoch über die Straßen Gewinde und Kränze von Blumen und Kräntern zu ziehen, und in den engeren Stadttheilen von Halle werden die sogenannten Kronen an Schnüren, die von einem Haus zum andern gehen, quer über die Straße gehängt, wie dies auch im Rheinsthal und in den vlämischen Landstädten überall Sitte ist, und die Kinder tanzen darunter, sperren den Borübergehenden durch Blumengewinde oder Bänder den Weg, und erhalten ein kleines Geldgeschenk dassir. In ähnlicher Weise machen sich die Kinder in einigen Städten Sachsens einen sogenannten Johannistopf, in Sachsenburg einen Rosenstock, in Nordhausen Landen, in Northumberland in England putzen sie Stilble mit Blumenstisten, in Korthumberland in England putzen sie Stilble mit Blumenstisten aus, indem sie alle möglichen Figuren und Muster aus Blumen bilden, die sie in Lehm oder Thon stecken, und in Torgan ziehen sie mit schon verzierten Johannistränzen von Haus zu Haus.

Bor Allem aber ist Johanni in Leipzig ein Fest ber Blumen geworden. Allerdings hängt nicht mehr, wie noch vor zwanzig Jahren, sobald der Johannismorgen andricht, in den Borstädten über jeder Hausthür ein Kranz mit bunten Papierbändern, von dem die Kinder sagten: "Das hat der Nachtwäckter gethan", aber das ganze Johannisthal mit seinen zahlreichen Gärten wird seit 1833, wo es am Johannistage eingeweiht wurde, mit Plumengewinden und Kränzen reich geschmückt, und die Kirchhöse der Stadt verwandeln sich an diesem Tage in wirkliche Blumengärten. Schon am Abend vorher strömen Tausende hinaus auf den alten und neuen Friedhos, um die Gräber ihrer Angehörigen zu verzieren, und die ganze Dresduer Straße entlang dis zur Johannistirche stehen Berkänferinnen von Blumen und Kränzen. Denn es würde sür herzlos gelten, eine Grabstätte seiner Familie ungeschmüdt zu lassen, und selbst der Aermste such sich Felds und Wiesenblumen zu verschafsen, und ben Verstorbenen sein Blumenopfer darzubringen.

Wer daher am Johannistage der Leipziger Sitte gemäß die Kirchhöfe zum Spaziergang wählt, erblicht nichts als Kränze und Gewinde, Kronen und Bouquets. Gräber und Grabpforten, Gelander und Säulen, Alles trägt Blumenzier, woran sich solche hat andringen lassen. Selbst die Krenze sind umwunden, und die Grabhügel nicht selten mit förmlichen Blumensteppichen bedeckt, indem auf einem Grunde von dichtgestreuten Baums oder Blumenblättern mit Blumenföpfen ohne Stiele alle möglichen Namenszüge, Arabesten und Figuren gebildet sind. Die Grabkapellen reicher Familien sind meist mit Topfpslanzen verziert, welche entweder durch die Masse, Größe und Seltenheit der Blumen, oder durch fünstliche Gruppirung und Verstheilung hinsichts der Farbenfontraste auffallen. Nach dem Besuch der Gräber ist es üblich, das im Hose des Iohannisspitales ausgestellte sogenannte Ioshannismännchen in Augenschein zu nehmen, eine kleine angeputzte Puppe, welche Jahrhunderte hindurch sür ein Palladium der Stadt gehalten wurde.

Da es in Nürnberg ebenfalls Sitte ist, am Johannistage auf dem Johannistirchhofe die Gräber mit Blumen zu schmicken, so dürfte die Leipziger Johannisseier ihren Ursprung wol auch dem Feste zu Ehren des Patrons des Kirchhofs zu danken haben, und das Iohannismännichen ehemals ein Vild dies Heiligen gewesen sein. Trotz der Responsation blied der Johannistag — das älteste und berühmteste der zum Gedächtniß Iohannis des Täusers gesteierten Feste, welches schon 506 gleich nach den Festen des Herrn angesührt wird und zusleich das einzige Fest ist, das die irdische Gedurt eines Heiler, während alle übrigen Heiligen ihren Todestag zum Ehrentag haben — in Leipzig sange Zeit Feiertag, und wenn er auch jeht Werseltag geworden ist, an dem jeder Handwerter arbeitet und jedes Gewölbe offen steht, so mahnen doch noch die Fahnen, welche mit Andruch des Tages vom Thurme der Iohannistirche heradwechen, an die frühere Kirmeß, und im Iohannisthal, sowie in den meisten Dörfern der Umgegend, ist Abends noch immer Musik und Tanz, in vielen Illumination.

In bem protestantischen Schweden ift bas Mibsommarfest fogar firchlicher Feiertag geblieben, und wird auf bem Lande noch überall mit Tang,

Bunich und Rucheneffen gefeiert.

Die Dorfbewohner feten ihren Stola barein, eine recht ichone und groke Majstange (Maibaum) zu haben. Dan sucht bas feinfte, weißeste Cannenholy bagu aus, ichalt es zierlich ab, beichneidet es, umwidelt es mit gerollten Bolgfpahnen und behangt es mit frifdem Laub, allerlei bunten Arbeiten bes Schnitzmeffers und flatternben Banbern und vergoldetem Ausput. Jedermann fucht ben Baum gu fchmuden, bis er endlich auf bem Anger ober Plate aufgerichtet wird und zuweilen 20 Jug und höher hinaufragt.

In den Städten, wo die Leute feine Zeit haben, Maibaume angufertigen, wird am Borabend ber Mittsommernachtemarft eröffnet. au welchem, namentlich nach Stocholm, Die Landleute von ben Malarufern auf ihren Rahnen geschnitte Bolgmaaren und Gerathe, Schaufelftuble und besonders schöngeputte und behangene Maibanme von verschiedener Groke bringen, welche man ber Sitte gemäß ben Rindern ichenft. Diefer Marft, ber mit Lanb und Blumen geschmudt ift, pflegt allgemeines Rendezvons gu Rene Befanntichaften werben geschloffen, alte ernenert; man trifft fich, um gemeinfam Ginfaufe zu machen ober Bergnugungspartieen für ben nachften Tag zu verabreben, und Baufen von Mengierigen umftehen die meift blinden und alten Mufifanten, welche mit Begleitung ihrer fleinen Geigen Ballaben, Mord = und Raubergeschichten, oder alte Geldenlieder abfingen und beflamiren. Erft gegen Mitternacht entet biefer Martt, welcher besonders von den Madden ber bienenben Rlaffen angerft gahlreich befucht wird, und am nachften Tage noch fortgeht.

Um Johannistage felbst finden in Stodholm und ben Städten feine andern Festlichkeiten Statt, als daß man Häuser und Zimmer mit Maibaumen und Blumen fcmudt, und fich bei Tifche nach Kräften gutlich thut.

Wer aber irgend eine befreundete Familie auf dem Lande hat, feiert dort Die Frendennacht und wird auch gewiß dagn eingelaben. Denn auf tem Lande ift überall Tang und Schmans. Die Madden find gefchmudt mit Banbern und Retten, Die jungen Leute giehen in der Rachbarfchaft berum, jeber Sansherr bewirthet feine Diener und Alle, die fein Baus betreten, und Berrichaften und Gafte nehmen Theil an bem Bergnugen.

Familien ber höheren Stande von Stodholm fahren wol auch Abente in Booten auf's Meer hinaus, um bort in ber Racht Bafferfenerwerte ab

zubrennen.

Besonders heiter wird die Johannisnacht in Säther in Dalarne ge feiert, wo man auf bem Marft die Maistange aufrichtet, Butten und Lauben

baut und mehrere Tage lang tangt und jubelt.

And in Norwegen pflanzt man hohe Maienftangen auf, um welche man tangt, und biefer Brand, findet fich felbft in manchen Wegenten Deutschlands wieder. Ramentlich in ben oberharzischen Bergftabten,

wo am Johannistage nicht gearbeitet wird, pflegt man an freien Pläten große Tannenbäume, die von unten bis zu den Zweigen hin geschält sind, aufzurichten und mit Blumen und gelb und reth bemalten Siern zu behängen. Bei Tage tanzen die Jungen, des Abends die Alten um diese Johannisbäume herum. Mitunter, wie in der Altenau, wo man am Sonntag nach Jehanni nech eine Nachseier hält, tanzen auch Alte und Junge zu gleicher Zeit um den Baum, und nicht selten kommen bei diesem Volkssest Berkleidungen, verschiedene kleine dramatische Vorkellungen und andere heitere Späse vor. Anderwärts im Harz schmiden die Kinder kleine Tannenbäume aus, die sie singend von der Linken zur Rechten drehen, wie die Sonne geht, oder puten gemeinschaftlich eine Tanne an, welche jedes mit einem Bande, einer Bratzwurft u. dergl. behängt, indem sie singen:

Trip, Trap, Kafenapp, Hite (heute) is Johannesbag,

und in Thuringen find es nur noch die Kinder, welche um Johannismaien

berum tangen.

Um sestlichsten begeht die Eschweger Schulzugend den Johannistag, indem die Anaben schon vorher Maien holen, damit einen Areis umsteden, der als Tanzplatz dienen soll, und dann am Sonntag darauf sestlich gekleidet mit dem Mädchen hinausziehen und dort den ganzen Tag über singen und tanzen, wobei ihnen zur Erfrischung auf Kosten der Stadt Bier gereicht wird. Ist das Wetter schön, so wohnen die meisten Einwohner der Stadt dem frühlichen Feste bei, und der Tanz wird auch am solgenden Tage noch fortgeselet.

In manchen Gegenden haben sich jedoch auch unter ben Erwachsenen noch die alten zu Johanni üblichen Bolksbelustigungen erhalten. So legen auf den höfen bei Werl in Westfalen die Mädchen Geld zusammen, um ein Inch zu kaufen, richten dann eine Stange auf, an welcher ein hölzerner Bogel besestigt ist, und wersen mit Stöcken nach demselben. Die, welche

ihn trifft, wird Ronigin und erhalt bas Tud.

Bei Fürstenwalde wird ein Mast, an dem sich Wimpel, Kranz und Krone besinden, mit Tückern und dergl. behängt, nach denen man klettert, und in Tilleda und der Umgegend des Kyffhäusers sindet ein Hahnschlagen der Mägde Statt, bei welchem ein Knecht den Hahn hält und vor den Schlägen sichert, welche die Mägde der Neihe nach mit einem Dreschssegel, an den statt des Flegels ein Aschnack gebunden ist, nach ihm ansssühren. — Ebenso wird in Hambühren dei Celle noch das sogenannte Johannisbier gehalten, dei welchem die Bauern zusammenkommen und sich, die Alten durch Trinken, die Inngen durch Tanzen, ergöhen. In Bockholtwerden große Feste geseiert, dei denen sich mehrere Familien vereinigen, nie aber mehr als 20 Personen Theil nehmen dürsen, und in manchen Gemeinden des Riederrheins ist selbst der Name des alten Johannisessen

noch nicht verloren gegangen, mahrend man in Rotenburg a. R. ben früher dort üblichen Johannissegen ober Johannistrunt, einen Schmaus ber Radbarn auf offener Strafe, wieder eingeführt hat. Erinnerungen an folche gemeinschaftliche Mable gu Johanni finden fich nicht minter in England vor, wo in Ripon in Norfsbire noch jett jeder hansherr, ber mahrend bes Bahres feine Wohnung gewechselt hat, am Mittesommerabend vor feiner Thur eine Safel mit Brod, Rafe und Ale aufstellen nuf, an welcher Beber, ber vorübergeht, gulangen fann, fo viel er will. Ift ber Berr einigermagen wohlhabend, fo ladet er alle Gafte, welche eine Beile bort bleiben, gum Abendbrod ein, und ber Abend wird luftig und heiter verlebt, wie ehemals ber Johannisabend in ben Straffen Londons, als bort noch bie bonfires ober Johannisfener itblich waren. Denn ber in jedem Ginne hervorstechenbfte Brauch ber Johannisfeier ift bas Angunden ber Johannisfener, welche früher Sunwendtfeuer ober Summetefeuer hiegen, und in Dberöfterreich noch heutigen Tages Sonnwentfeuer ober Sonnewettfeuer, in Tyrol Sunnwendfener, bei Ulm himmelsfener, in Chingen an ber Donan Bundelfeuer, und im hohenzollernschen Dberlande Bintenfeuer genannt werben.

Bahrend die Ofterfeuer vorzugsweise auf Bergen und Boben empor= flammten, murben bie Johannisfener meift in ber Ebene, im Schoof ber Drifchaften, vor bem Rathhaus ober auf bem Marfte angegundet, um gewiffermagen bem Clement für Die Bohlthaten gu banten, Die es bas gange Bahr hindurch dem Saufe fpendet. Man tangte fingend um bas Feuer berum, fprang paarweis über die Flammen, um fich zu reinigen von allen bofen, franten Stoffen, und warf nicht nur allerlei Rranter hinein, bamit gleich ihnen alles Unglud in Ranch aufgebe, fondern auch Pferdeföpfe, Anochen und felbst lebende Thiere, wie Babne, die als Opfergaben bienen Da man, fobalb die Conne gu finten begann, das bisher gebrauchte Berbfeuer für alt und fraftlos bielt, fo lofchte man es am Connwentabend aus, und gundete ein fogenanntes Rothfener (nod fyr, not fiur) burch Reiben von zwei trodnen Bolgern an, um mit beffen reiner Glut bas Berbfener zu ernenen und ein mit Stroh umflochtenes Rab in Brand zu feten, das ale ein Bild der nun abwärts eilenden Sonne von einem Berge herabgerollt murbe. Rohlen und Afche Diefes Nothfeners, welches auch fonft gu andern Zeiten bei Biehseuchen heilfamft wirfte, wenn man bas Bieh fiber die noch glühende Brandftelle trieb, wurden forgfam aufgehoben: die Rohlen, um fie gegen Biehfrantheiten anzuwenden, die Afche, um die Fruchtbarfeit bee Bobene zu vermehren und die Felber vor Ungeziefer gu ichnigen.

Die Kirche, welche ber heidnischen Sitte, die sie nicht abzustellen vermochte, eine christliche Bedeutung geben wollte, übertrug die Fener auf den Kultus Johannis des Tänsers, des "Erlenchters der Irrenden", dessen Knochen in Sebaste verbrannt worden waren. Ihm zu Ehren zündete man Fener an, welche hier und da, wie in Gernsheim bei Mainz, selbst durch ben Segensfpruch bes Priefters geweiht murben, und bie Legenbe mußte mehrere Begebenheiten aus bem Leben des heiligen Johannes zu berichten,

beren Berewigung bie Johannisfeuer gelten follten.

Co fam es, bag die meiften bei bem alten Connenwendfener üblichen Webrauche fich bis jum hentigen Tage erhalten haben, obwol fie allmälig mehr und mehr an Theilnahme und Berbreitung verlieren. wurden die Bohannisfener nicht nur im Innern felbft großer Stadte, fondern auch im Beifein der höhern Stände angegundet. Cogar Fürsten betheiligten sich babei.

Und einer Münchener Urfunde von 1401 erfahren wir, bag Bergog Stephan und feine Gemahlin in der "Sonnenwendenacht" mit den Bürgerinnen bei dem "Sonnenwendefeuer" tauzte. Daffelbe that 1471 auf dem Reich8= tage zu Regensburg ber König Friedrich, und ber Erzherzog Philipp von Desterreich, ber 1496 nach Angeburg fam, ließ am Johannisabend einen 45 Schuh hohen Scheiterhaufen im Frohnhof aufrichten und ihn jum Merger ber auf bas Bierlichfte gefchmudten anwesenben Damen aus ben vornehmiten Gefchlechtern ber Stadt durch die fchone Urfula (nach Andern Sufanna) Reibhard aus Illm in Brand fteden, nachdem er mit ihr ben erften Reigen um ben Bolgftoß ausgeführt.

Um an die Zeiten zu erinnern, wo Alt und Jung, Reich und Arm fich beim Johannisfener beluftigten, beging die Münchener Liebertafel, welche feit zwanzig Sahren besteht, im Jahre 1843 am 22. Inni ihren

Stiftungstag zugleich mit einer Teier bes alten Connwendfestes.

Die Menterichwaige, jener vielbefuchte Trintplat anderthalb Stunden von der Stadt am hohen Ifarufer, von wo man eine herrliche Aussicht auf bas vom Fluß burchströmte Thal und bie Thurme Munchens hat, ward zum Festplat auserforen, und ber nahe Balb zur Aufnahme ber Gafte eingerichtet, indem man einen freien Rreis mit Blumengehängen, Fahnen und Emblemen verzierte und ringeherum mit Tijden und Banfen verfah. nicht Plat fant, lagerte fich bin auf ben Rafen in ben Schatten ber

Buchen.

Ms nun bort zu Ehren bes Tages genug gefungen, mufizirt und getrunfen worden war, begab man fich beim Ginbreden ber Racht in festlicher Ordnung mit wehenden Fahnen zu der Stelle, wo das Johannisfener emporlobern follte, und ftedte es unter Mufit und Gefang in Brand. einer launigen Rede bes Borftandes murden alle Untugenden und Lafter, welche bem Gedeihen einer Liedertafel hinderlich find, auf mächtige Papierbogen verzeichnet, unter bonnerndem Bereat den Flammen übergeben, und bann gaben bie bamonifden Rlange einer vollen Militarnufit bas Beiden jum Beginn bes altherfommlichen Fenerfprunges. Jedes Mitglied mußte über die lodernden Flammen fpringen, und bie Art, wie es fich biefer Berpflichtung entledigte, trug oft nicht wenig bazu bei, ben Inbel ber gufchauen= ben Gesellschaft zu erhöhen.

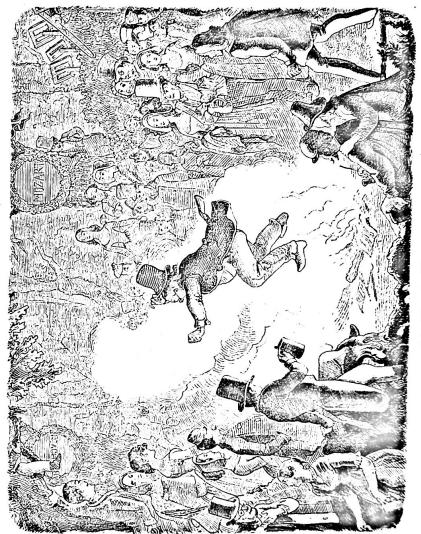

Johannisfprung ber Munchener Liebertafel.

Dieses Springen fiber die Flammen wird bei den Johannisseuern im Lande ob der Ens noch immer wie vordem paarweis ausgeführt, denn bort ist das Sonnenwendeseuer ein allgemein beliebtes Bolfsfeft geblieben.

Brgend ein Burger ober Baner ftellt, wie ihn die Reihe trifft, einen Wagen, ein Anderer ein Pferd, ein Dritter einen Anecht ober Buben, welcher, festlich aufgeputt, am Morgen bes Sonnenwenbetages von Bans zu Baus fahrt, um mit einem hertommlichen Spruche Bolg gu be-Beber giebt willig fein Theil und verspricht, fich Abends auf bem "Fenerplate" einzufinden, zu dem gewöhnlich ein Stoppelfeld oder eine Wiefe gewählt wird. Eine überaus hohe, mit Strohbandern umwundene Stange, welche, angezündet, weithin in ber Runde leuchtet, bient als Signal und jest bei ihrem Niederbrennen den Holzstoß in Brand, aus deffen Mitte fie emporragt. Ift die Bahl ber Springer, d. h. ber jungen Gatten, Brantpaare und Liebesleute, zu groß für ein Teuer, fo werben mehrere folder Bolgftoße angegundet und unterhalten, und zur Beluftigung ber Rinder brennen einige fleinere Feuer, neben welchen die alten Frauen und Manner siten und mit Salz bestreute Brodschnitten an langen Stäben in die Glut halten, um fie zu roften und für die hungrigen gurecht gu machen. nennt fie beshalb Baber, mahrend bie mußigen Bufchauer, bie nichts thun, als bie fpringenden Baare gu fritifiren, mit bem Spottnamen Gaffer beleat werden.

Wenn in den Dörfern am Bodensee, wo das Iohannissener auf einem freien Platze vor dem Orte brennt, die erwachsenen Burschen mit ihren Mädelen Hand in Hand über die Flammen springen und Eins sich dabei verbrennt, so muß es ein Pfand geben, und zwar eins seiner Kleidungsstücke. Wer sich zum zweiten Mal verbrennt, muß ein zweites Stück ausziehen, und das wird so lange fortgesetzt, die Einer nur noch das hemd am Leibe hat. Zur Auslösung der Pfänder werden einige Flaschen Wein bezahlt, die man nach dieser Lustbarkeit mit einander im Wirthshaus vertrinkt.

Auch durfte im ganzen Began und Seefreise, sowie in Friedingen an der Donau, Riemand über das Johannissener springen, der nicht Solz dazu beigestenert hatte. Daher sang man schon beim Ansagen des Feners

in ben Strafen berum:

Komm Niemanb zum Sohannisfener Ohne Branbstener! Ober — Huts und Käppelesseuer!

und wer es bennoch magte, zu kommen, ohne etwas Holz mitzubringen, bem wurde hut ober Mige (Rappe) genommen und in's Fener geworfen.

Die Johannis- oder Sonnwendfeuer in Riederösterreich werden gewöhnlich vor einem Kreuze auf dem Felde angezündet. Dann wirst man unter Sprüchen Blumen in die Flammen, um welche man nach jedem Spruche herumtanzt, und singt, ist und trinkt und treibt allerlei Kurzweil.

Die Burichen tangen mit brennenben, in Bech getauchten Befen, und laffen, wo ein Bergabhang ift, ein mit Bech bestrichenes Bagenrad hinabrollen.

Die Bewohner ber unteren Rlaffen von Grat in Steiermarf pflegten früher am Johannistag alljährlich einen Bopang zu verfertigen, ben fie Tatermann nannten, und biefer marb nach ber Leinwandbleiche an ber Mur geichleppt, bort auf einer hoben Stange befestigt und bann fo lange mit brennenden Befen beworfen, bis er Fener fing und verbrannte, indem es hieß, es geschehe bies jum Andenken eines im 13. Jahrhundert über bie

Tartaren erfochtenen Sieges.

Gine abnliche Figur, welche man Tatermann neunt, wird noch jett in entlegeneren Thalern der rhatischen Allpen zu Johanni fingend und inbelnd durch die Dörfer getragen und nachher verbrannt, mahrend man um die Stange, an welcher fie befestigt ift, herumtangt und springt, und im Unterinnthal machen bie Burfden einen "Lotter" aus Strob und Lumpen, ber Martin Luther vorftellen foll, führen ihn auf einem Karren im Dorfe berum und verbrennen ibn am Ende beffelben im Sunnwendfener, das

an einigen Orten Diddenfener beift.

3m Allgan wird am Johannisabend gefunft. Schon Tage vorher werden trodenes Reifig und Anichol; auf ben Spiten ber Fluhs gefammelt, Strobfrange geflochten und Strobwifde an Stangen festgebunden. bammert die Johannisnacht, fo lodern Sunderte von "Funten" oder Fenern jum Simmel auf. Brennende Rrange werden von den Burichen hoch in die Luft ober über bie Glubs hinab gefchlendert, und die Marchen springen muthig über die Holzbrande, welche die Burichen ihnen fingend mit den Worten vorhalten: "Liebsti, fpring, verdienft Dir dies Jahr ein gulbenen Ring." Andere wieder laufen mit Fenerbranden herum und ichlagen an allen Baumftammen und Strünken glühende Rohlen ab, mahrend die Jungen mit machtig langen Stangen - Johannisstangen - an benen Strohbundel hell fladern, vorleuchten und die Luft mit ihrem Gefchrei und Jubel Bum Schluß brangen fich bie Johannisnarren vermummt und verlarvt durch das junge Bolf jum lodernden Feuer, und werfen fich fingend vor bemfelben auf die Erbe nieber. Dann fpringen fie auf, flatichen mit ben Banden, fuffen die Madden auf die Wangen und tangen und fpringen luftig um das Fener herum, worauf fie durch die Menge ichlupfen, um bei andern Fenern Diefelbe Ceremonie gu wiederholen.

Im Thale aber wird gleich nach der Besperglocke ein Aug nach ber Johannisfäule gemacht, welche fast nirgends fehlt, und bort wird von den Alten, mahrend das junge Bolf auf der Alp tobt und larmt, zu wiederholten Malen das Lied: "Mun bitten Alle bich, Johann," abgefungen.

Wegen Tenersgefahr ift zwar dieses Alpfest firchlich und polizeilich ver-

boten worden, bennoch hat es fich fast überall bis jest erhalten.

And in Schwaben werden die Johannisfener trot allen Berbotes noch in ben meisten Orten angezündet. Auf bem Franenberge bei Gerhausen, unweit von Blaubeuren, läßt die Jugend Raber aus Stroh geflochten brennend ben Berg hinabrollen, und in Ebingen war es noch vor wenig Jahren Sitte, auf einem öffentlichen Platze, ber die "Burg" heißt, am Johannisfeuer die sogenannten Hausersche ober Iohanniserbsen zu kochen. Jest kocht man sie in den Häusern, und giebt sie dann den Kindern zu effen. Sie werden blos mit Wasser abgekocht und müssen ganz bleiben, damit man sie trosen aus der Hand verzehren könne.

Einen höchst malerischen Anblid gewähren am Johannisabend die Borberge ber Subeten in Schlesien, wo hunderte von großen und kleinen Fenern auf allen hügeln und Bergen in der Nähe und Ferne leuchten. Gewöhnlich sind es Pechtonnen, welche angezündet werden, und um welche die Ingend, mit brennenden Pechbesen ansgerüstet, in launenhaften Sprüngen herumläuft, so

baß die Flammen wunderliche Buge in ber Luft bilben.

Richt minder zahlreich flammen Die Johannisseuer meilenweit in ber Runbe auf ben Bergen bes Saazer Rreifes in Bohmen, sowie im Riefen=

gebirge. Meistens wandern die Anaben schon einige Tage vorher von Haus zu Haus, um sich alle abgenuten Besen, Werg, Wagenschmiere und andere brennbare Stoffe zu erbitten, holen sich Lescholz aus dem Walde und steden

bann am Johannisabend Alles in Brant.

Dst zieht aber auch Alt und Jung, ein Musittorps voran, auf einen Berg, wo um einen hohen Baum ber Scheiterhausen aufgerichtet ist, und im Egerlande pflegt man eine hohe und gerade, recht harzreiche Tanne oder Fichte zu nehmen, sie mit Blumensträußen, Bändern und Kränzen zu schmüden, um sie herum Reisig, Holz und andere Brennmaterialien aufzuschichten, und wenn es siuster genug ist, anzuzünden. Ist der Baum niedergebrannt, so stellen sich die Burschen ihren Mädchen gegenüber um bas Feuer herum auf, und schauen sich gegenseitig durch Kränze und durch's Feuer au, um zu ersahren, ob sie sich treu sind und heirathen werden.

Anderwarts halten die Madden allein Aranze, die sie aus Wiesenblumen, in Ratharinenberg aus Kleberfraut gestochten, vor die Angen,

feben hindurch in's Teuer und fprechen:

Johannissener, gud, gud! Stärt' mir meine Augen, Stärt' mir meine Augenliber, Dağ ich bich auf's Jahr sch' wieber.

Wer bas brei Mal sagt, bekommt mahrend bes Jahres keine Angenichmerzen, und wer brei Mal über bas Fener springt, bleibt nach bem Glauben ber Deutschöhmen bas Jahr über vom "Frierer", b. h. vom Fieber, frei.

In dem nördlichen Deutschland sind die Johannissener weniger üblich, als im sublichen. Am Sudharz wie in Thuringen werden zwar hier und da noch Theertonnen an hohen Stangen befestigt, und, wenn sie brennen,

mit eisernen Ketten, die dis zur Erde herabreichen, unter großem Inbel um die Stange hernm geschwungen; auch in den katholischen Gegenden Westfalens sowie im Fuldaischen werden noch auf Höhen Fener angezündet, und in Hessen wird selbst hin und wieder das Bieh noch über die Kohlen getrieben, um es für das ganze Jahr gegen Krantheiten zu sichern, aber im Allgemeinen sind sie durch die Ofterseuer verdrängt worden. Ebenso halten am Rhein und in Blämisch Belgien nur die Kinder noch die alte Sitte sest. In Dänemark, der standinavischen Halbinsel und dem Norden von England das gegen ist das Johannisseuer, welches in Norwegen brising, von den Engsländern bonsire oder bonesire genannt wird, noch sehr in Brauch. Dieser letztere Name bezeichnete ursprünglich die Fener aus Knochen, welche man anzündete, um durch den Gestant die Drachen zu vertreiben, welche am Johannisabend durch die Lust sliegen und mit dem Schaum, den sie sallen

ließen, alles Baffer vergiften follten.

Babrend man baber ehemals in England zu größerer Sicherheit in ber Johannisnacht alle Brunnen forgfältig zudedte, und fich angitlich vor bem Baffer hittete, galt bei ben Dentschen bas fogenannte Johannisbad für besonders wirksam. Roch im 17. Sahrhundert war es ziemlich allgemein Sitte, am Johannistag ein Bad von 24 Stunden zu nehmen, und in Schwaben hat fich ber Glaube bis jett erhalten, daß ein einziges Bab in ber Johannisnacht fo viel mirte, ale neun Bader, bie man gu einer andern Beit nimmt. Auch in Ropenhagen wallfahrtete fonft bas niedere Bolf nach einer benachbarten Quelle, um fich in ihrem Baffer gu heilen und gu ftarfen, und in Schweben besuchte man bis zum vorigen Jahrhundert eine Menge Quellen, um fich barin zu maschen und Etwas als Opfer hineinzuwerfen. Wie Betrarca in einem Briefe an ben Kardinal Colonna fchreibt, fand er, ale er am Johannisabend 1330 bei feiner Anfunft in Roln von seinen Freunden an ben Dibein geführt wurde, die Ufer wie bededt von Frauen, welche, fammtlich mit wohlriechenden Kräuterranten geziert, sobald Die Conne unterging, Urme und Bande in den Blug tauchten und unter gewiffen Spriichen, die fie herfagten, mufchen, um dadurch alles Glend bes gangen Jahres von fich meggufpulen.

Bett ist dieser Brand schon längst außer Anwendung, aber noch immer werben in einigen Städten Seffens am Johannistage die Brunnen geschmuctt.

Die Magd nämlich, welche in Bolfhagen 3. B. früh Morgens zuerst zum Brunnen geht, setzt diesem einen großen bunten Kranz von allerlei Felds und Wiesenblumen auf, oder, wie es in Eschwege geschieht, die zu einem Brunnen gehörigen Burschen und Mädchen ziehen seirlich an den Brunnen, zieren ihn mit einer aus weißen Lilien angesertigten Krone, und gehen oder tanzen einige Male um ihn herum, bevor sie sich wieder entsfernen, um das Fest mit einem Balle zu beschließen.

In Treifa find es die Schulfinder, welche eine fleine fteinerne Statue auf dem oberften Brunnen, Die das Johannismannchen beißt, am

Johannistage befränzen und mit einem neuen weißen Tuche schmuchen, und in Fulda psiegen die Mädchen die Brunnen mit Blumen auf das Schönste zu verzieren. Dann wählen die zu einem Brunnen gehörigen einen neuen Brunnenherren, indem sie ihm einen großen Blumenstrauß auf einem blanken zinnernen Teller übersenden. Kinder ziehen in Procession zu seinem Hause, welches mit grünen Maien umstellt wird, und der Brunnenherr geht hierauf von Haus zu haus, um Gaben für die Brunnenzeche zu sammeln,

welche gewöhnlich am Sonntag nachher abgehalten wird.

Auch am Rhein findet die Brunnenreinigung und die damit verbundene Festlichkeit an mehreren Orten, wie in Krenznach, am Johannistage Statt, und zu Rotenburg wirft man noch alle Jahre an diesem Tage ein Laib Brod, welches das Spital liesern nuß, in den Neckar. Unterläßt man dieses Opfer, so wird der Fluß wild und nimmt einen Menschen, denn es ist ein weitverbreiteter Glaube, daß die Flüsse und Seen am Johannistage ein Menschenleben zum Opfer begehren. An den Usern des Bodensec's sagt man sogar: am Johannistage müsse der "Engel" oder St. Johannes einen Schwimmer und einen Klimmer haben, und deshalb dürse an diesem Tage Niemand weder auf einen Baum steigen, noch sich irgendwo baden, und die Fischer und Schissersleitete an der Oder und Spree setzen warnend hinzu, man müsse selbst jeden Rettungsversuch unterlassen, wolle man nicht selbst das Leben dabei einbüßen. In manchen Gegenden behnt sich dieses Verbot auf die Tage vor und nach Johanni, und namentlich den Beter und Baulstag, das Echo des Johannissestes, aus.

Bielleicht war es baher nicht ohne bie Absicht, früher bestehenden alten Gebräuchen die Weihe ber Kirche zu geben, daß der Beter = und Baulstag an der belgischen Kufte zur Einsegnung des Meeres bestimmt worden ift,

welche besonders in Oftende mit großer Feierlichfeit vor sich geht.

Die verschiedenen Gilben, Zünfte, Brüderschaften und Gesellschaften mit ihren Fahnen, Emblemen und Heiligenbildern folgen, Kerzen tragent, der Brocession, welche die Straßen der Stadt durchzieht und ihren Weg nach dem Damme nimmt, wo an einem für diesen Zwed errichteten Altare eine Messe abgehalten und nach derselben unter den Klängen der Musik und dem Donner der Kanonen das Meer eingesegnet wird.

Ungleich malerischer und poetischer, wenn auch weniger prunthaft ift die Ceremonie, mit welcher in den Fischerbergern des westlichen Flanderns das Meer geweiht wird. Ungählige Barten, sestlich geschmückt, begleiten den Kahn, aus welchem der Pfarrer des Orts unter den üblichen Gebeten das

Meer mit Beihmaffer besprengt und fegnet.

Much in Rumpft bei Lierre fand bis in neuester Zeit am Beterstage

eine Broceffion ber Fifder Statt.

Man holte bas Bild bes heiligen Peter feierlich aus ber Kirche in eine festlich geschmuckte Barke, fuhr ein Stück auf ber Dyle und ließ die Statue, wie durch Zufall, in's Wasser fallen.



Alle beeilten sich, ihre Netze anszuwersen, man sischte bas Bild auf und zog zugleich Netze heraus, in welche man schon vorher vorsorglich bie schönsten Fische gethan hatte, die in der letzten Zeit gefangen worden waren. Dann sinder man nach Anmpst zurück, brachte das heilige Bild wieder an seinen Platz, trug die Fische, den größten zum Pfarrer, die andern zu den Notabilitäten des Ortes, von denen man dafür Gelder zum Trinken erhielt, und brachte den Albend vergnügt, singend und tanzend im Cabaret zu.

Der Fischer, welcher bas Glud gehabt hatte, bas Bild bes Beiligen aus bem Wasser zu ziehen, wurde für bas nächste Jahr Aeltester ober Ober-

haupt ber Brüberschaft bes heiligen Beter.

Bezieht sich dieser Scheinfischsang sowie die Einsegnung des Meeres auch zunächst auf den heiligen Apostel, welcher selbst Fischer war, ehe er der Fels der Kirche wurde, so ist es doch auffallend, daß nirgends anders am Peterstage das Meer geweiht wird, wie in Blämisch=Belgien, wo dieser Tag in seinen Bräuchen noch mehr als anderswo dem Johannistage gleicht.

Denn wie in vielen Gegenden Oberschwabens, so wird auch in Blämisch-Belgien das Anzünden der Johannissener am Peter= und Pauls= tage wiederholt, und häusig haben sich die Peterssener selbst da erhalten, wo die Johannissener längst in Vergessenheit gerathen sind. In einigen Dörfern von Oststlandern versammeln sich die Nachbarn um die Fener, welche sie in der Rähe ihrer Wohnungen in Brand stecken, um die Nacht hindurch gemeinschaftlich zu trinken und sich zu belustigen, und sobald in Bradant das Peterssener niedergebrannt war, sing früher das uralte Kugelspiel, das bollenwerpen, an, bei welchem sich beide Geschlechter betheiligten. Wer Sieger wurde, mußte als König eine Königin wählen und die Mitzspielenden bewirthen, erhielt aber, wie es noch jetzt in Mespelaer geschieht, als Preis einen Rosenkranz ausgesetzt.

Die Kronen bleiben überall bis zum Peterstage hängen, ober werden für diesen Tag erneut, und in Geeraerdsberge sindet das eigentliche Rosentranzsest erst am Sountag nach Peter und Paul Statt. Tanzen nämlich an diesem Tage die jungen Leute unter der Krone, so fällt sie plötzlich auf ein Paar herab, das man schon vorher heimlich dazu auserwählt hat, und dieses muß nun als Rosentönig und Rosentönigin Etwas zum Besten geben. Das Rosentranzsest in hefelghem, einem Dorfe bei

Bruffel, fällt ebenfalle auf ben Sonntag nad Beter und Baul.

In größeren Städten, wie in Gent, begnügen sich die Kinder, statt der Feuer Kerzen anzugünden, um die sie tanzen; in Brügge machen sie kleine Mosaiks aus bunten Steinen, um von Vorübergehenden eine Gabe zu erbitten, und in Ppern kleiden sie einen Knaben aus ihrer Mitte als Apostel Petrus an und tragen ihn auf ihren Schultern von Haus zu Haus, um überall ihr hergebrachtes Lied vorzusingen.

Offenbar ist es, daß der Beter= und Baulstag die Art seiner Feier eben so gut dem heibnischen Sonnenwendesest verdankt, wie der Johannistag,

und ber heilige Betrus auch als Patron ber Fischer wie gewöhnlich ben nordischen Thorr vertritt, welcher sich ja einst beim Riesen Symir ebenfalls mit bem Fischsang beschäftigte.

Bie Thorr Donner und Blis, Unwetter und Winde beherrichte, so heißt es auch von Betrus noch heute im Harz, wenn es schneit: "er schüttle bie Betten aus," und wenn es bald regnet, bald schneit: "er sei am Regieren."

In der Mark wie am Rhein ist es sein Kegelschieben, was den Donner verursacht, und in Deffingen in Baiern, wo am Beterstage wie am Beitstage (15. Juni) und am Iohannistage Fener angezündet werden, wird in den dabei gesungenen Reimen anstatt St. Beter's Ramen "Himmel himmelsuirle" gerusen. Deshalb sprechen die Schwarzwäldler am St. Beterund Baulstage warnend:

Ber nicht feiert Beter und Boal, Den trifft ber Stroal,

ober:

Beut' ift Betri und Paul, Und wer ba naht, Den trifft ber Straul (Strahl).

Da nun auch am Johannistage Erbsen gefocht werden, welche gleich ben Kugeln, mit benen man wirst, auf ben Donar weisen und darum noch jett an manchen Orten als Donnerstagsgericht gegessen werden, so ist anzunehmen, daß ber Gewittergott, bessen reines himmlisches Feuer das Nothseuer ersetzen sollte, nicht minder seinen Antheil an der Feier der Sommerssonnenwende gehabt habe, als Frehr und Freyja.

Denn obgleich bas Johannissest ursprünglich ein Fest bes Lichtes und bes Feners war, so knüpsten sich boch früh schon Borstellungen der höchsten Gottheiten baran, denen dabei geopfert wurde. Freyr, als Gott der Sonne, dessen Symbol ein Rad war, wurde zugleich als Gott der Liebe und She verehrt und angerusen. Bon ihm, dem trefflichsten der Götter, der seine Maid weinen ließ, erwarteten die Mädchen ihr Glüd und die Borhersagung der Zufunst; ihm brachten sie Blumen, den schönsten Schnuck, den die Erde der Sonne dankt, und um ihn, den Friedensspender, zu ehren, hielt man Liebesmahle ab, bei denen jeder Unstrieden aushören, jede Zwietracht beigelegt werden mußte. Nächst ihm ward der Freyla gedacht, der hehren himmelstönigin, welche des Götterkönigs Thron und Herrschaft theilte. Auf sie bezieht es sich, daß jetzt noch, damit der Hanf gedeihe, in Oberschwaben bei dem Springen über die Johannissener Anaben und Mädchen sich die Hände reichen und rusen:

Santt Johann, Mach's Werg brei Ele lang!

und von ihr ging ber schöne Bolfeglaube, daß vor bem Johannistage feine Mutter, ber schon Kinder gestorben find, Erdbegren effen burfe, auf die

Mutter Gottes fiber. Diefe ift es jest, welche bie feligen Rinber am 30hannistage in ben Bainen bee Bimmele in Die Erdbeeren führt, und ben Kindern, beren Mutter ichon vor Johanni von ber Frucht genoffen, guruft: "Bleibt gurud, euren Theil hat eure Mutter weggegeffen." Da bei ben Deutschböhmen berfelbe Glaube vom Fest Maria Beimfuchung gilt, welches am 2. Juli, bem neunten Tage nach Johanni, gefeiert wird, und in Arandenwies in Schwaben die Johannisfener acht Tage lang angegundet werben, läßt fich vermuthen, bag bas heibnische Sommersonnenwenbefest gleich bem ber Bintersonnenwende und bes Maies nicht auf einen Tag beschränft gewesen fei, und bag fo bie Brauche und Borftellungen, Die bei bemfelben herrichten, vereint ober einzeln auf die verschiedenen in die Festzeit fallenden driftlichen Feiertage übertragen worden find. Deshalb wird and vom Feft Maria Beimsndning in Schwag gefagt, ein Bafelzweig, an Diefem Tag an's Genfter gestedt, ichnite bas Saus vor bem Ginichlagen bes Bliges; am 26. Juni, dem Gebachtniftage ber Apostel Johannes und Baulus, welche ale Schutheilige gegen Sagel und Unwetter angerufen und vom Bolf bie Betterherren genannt werben, findet felbft in protestantischen Wegenben eine fogenannte Sagel= ober Schauerfeier Statt, bei ber in Baiern, Böhmen und andern fatholischen gandern die Bfarrer fromme Umgange mit bem Rreuze halten und Diemand irgend welche Feldarbeiten verrichtet, und als Erinnerung an die einstmaligen Opfer hat fich nicht nur das Sahnichlagen und Befranzen ber Brunnen am Johannistage erhalten, sondern auch ber Glaube, bag am Beter- und Baulstage unfer Berrgott brei Denichenleben verlange, von benen Gines durch ben Blit, Gines durch Baffer und Gines burch Gelbstmord endige.





Eitgenöffifches Schutenfeft in Stans.



## Suli.

ährend die eigentlichen althergebrachten Bolksfeste von Jahr zu Jahr niehr und mehr ihre ursprüngliche Bedeutsamfeit und dadurch an allgemeiner Theilnahme verlieren, gewinnen die dem Bedürfniß unserer Zeit entsprechenden Bereinigunsgen Behufs Ausibung der Turnkunft, tes Gesanges und des Schießens immer größere Bedeutung. Es ist dies ein erfreuliches Zeichen. Denn Nichts schließt die Herzen enger aneinander, als gemeinsame Frende und gemeinsames Stres

ben nach einem Ziele. Nationale Feste, die alle Schichten der Bewölferung verbinden, indem sie dieselben ohne Unterschied des Standes und des Ranges zur Feier dessen heranziehen, was in jeder Brust ein Echo sindet, sind der sicherste Damm gegen sittliche und politische Entartung, das fruchtreichste Förderungsmittel der geselligen Tugenden und der mächtigste Hebel der Volksthümlichteit. Die Besörderung und Länterung solcher Feste ist daher eine eruste Aufgabe jedes Staatsmannes, der Berus jedes wahren Menschenstreundes.

Als bas erfte von biefen Geften möchten wir bas nennen, zu welchem

alljährlich die beutschen Turner fich vereinen.

Die Zeit ift gludlicher Beife vorüber, wo bas Turnen ale politisch gefährlich galt, es ift jest ale ebenfo forberlich für bie Gefundheit wie für ben Batriotismus zu hohen Ehren, ja, zu allgemeiner Bopularität gefommen, ce ift fogar eine ber erften Staatspflichten, welche ben fünftigen Bürgern auferlegt werben. Richt genug, baft ber muthige und gewandte Junge turnen barf, ber furchtfame und unbehulfliche muß turnen. Wird es ihm fdwer - feine Sache; wollen feine Bliedmaßen fich nicht bagu bequemen - ein Unglud für feine Gliedmaßen, erfrart aber fann es ihnen nicht werben: bie Schule, Die Sygienit, bas Baterland, Alles verlangt von ihnen als eine ihrer Sanptaufgaben in ber neuen Phafe ber beutschen Belt, baß fie fich behnen und reden, fdwingen und ftreden follen. Roch mehr, bas Turnen ift Mobe geworben. Rehmen wir gleich als naheliegendes Beifpiel Leipzig, Die Ctabt, welche ber zweiten beutschen Bölferschlacht ben Ramen gegeben. Ber turnt ba nicht Allee? ober fragen wir lieber: Ber turnt ba nicht? Die Aranten turnen, um gefund, bie Gefunden, um nicht erft frant zu werben. Brennt's irgendwo, fo ift's bie uniformirte Turner - Fenerwehr, welche eilt, 3ft ber Wirth eines Botele einigermaßen beforgt, ce rettet und lofdit. feinen Gaften heimatlich und comfortable zu machen, und er hat nur gehn Sandbreit Garten hinter seinem Saufe, fo wird eine Ede bavon ficherlich gu einer Turnanstalt eingerichtet, wo bie Fremben fich für ben Tag ftarfen, bie Abonnenten fich von ber Arbeit im Comptoir erholen und die Rellner fich burch erhöhtes Gelentigwerben immer mehr zu rafcher und prompter Bedienung tuditig machen. Balb wird es in Brivathäusern bahin fommen, baß einem etwa vorhandenen Mittagegast nach Tifche zugleich mit ber Cigarre einige Gewichte bargereicht werben, bamit er mabrend ber Konversation sich Die Armunsteln ein wenig ftarten tonne. Die Franen ber nächsten Generation endlich werben burch bas Leben nicht mehr wie bie ber früheren göttinnengleich schreiten ober fulphenartig schweben, sondern antilopenartig fcnellen, fo unwillfichrlich elaftifd wird jede ihrer Bewegungen fein. Benn man an stillen Sommerabenden fich in ben Begen bes Johannisthales verirrt, fo hat es bei beginnender Dammerung faft Etwas vom Robolde und Elfenfput, wenn man in allen Garten fleine Befen zappeln, fpringen, fich breben und schwingen fieht. Bei naberer Betrachtung erfennt man wol, baß es fleine Mabchen find, und ift völlig mit dem Ausbilden ihrer forperlichen Kräfte einverftanden; nur fann man babei ben Bunfch nicht unterbruden, ce moge bie Gymnaftit ber Mabden immer auf Sane und Garten beschränft bleiben, und bie machsende Befreiung bes weiblichen Geschlechtes und nicht auch noch Turnerinnen geben, wie wir fcon Reiterinnen und Schwimmerinnen haben.

Für die Anaben und Jünglinge bagegen Nichts besser, als ber Kultus ber physischen Starke. Er ist in den letten Jahrzehnten der Kultur der Intelligenz gar zu sehr nachgesetzt worden, und soll ein Mann ein ganzer Mensch sein, so muß er die Füße und, wenn wir uns eines "biderben"

Ausbrude bebienen burfen, bie Faufte eben fo gut zu brauchen verfteben, wie ben Ropf. Darum follen bie Turner nur hinauf gur alten Bartburg gieben, und wie Luther bort bem Tenfel, bem ftaubgranen, engbrufigen Gefpenft ber gelehrten Stubenhoderei, bas Dintenfaß an ben Ropf werfen.



Bug ber Turner auf die Wartburg.

Daß bieses Ausbilden ber blos materiellen Kraft nicht in Rebbeit und Bernachläffigung ber geiftigen Intereffen andarten werbe, bafür burgt bie gange moderne Beit, welche mit allen ihren Bedürfniffen auf Die Wiffenschaft bafirt ift. Der beutsche Turner wird immer bem Bilbe gleichen, welches ein frilh verstorbener Dichter, ein Gohn bes reben- und burgenreichen Schwabens, Bilhelm Sauff, une hinterlaffen hat:

D sieb, wie kihn sich ber Blid erhebt, Wenn ber Arm ben Gegner ersaßt!
Und frei, wie ber Nar durch die Lüste schwebt, Fliegt auf ber Turner am Mast;
Dort schaut er weit in die Tüsler hinaus,
Dort rust er's sroh in die Lüste hinaus;
Hurrah! Hurrah! Hurrah!
Du fröhliche Turnersust!

Es ift fein Graben zu tief, zu breit, Sinüber mit flüchtigem Fuß! Und treunt die Ufer der Strom auch weit, Sinein in den tofenden Fluß! Er theilt mit dem Arm der Fluten Gewalt, Und aus den Wogen der Auf noch schallt: Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Er schwingt bas Schwert in ber ftarken Sand, Jum Rampfe ftählt er ben Arm; D blirft' er's ziehen für's Baterland! Es wallt bas Herz ihm so warm. Und sollte fie fommen bie herrliche Zeit, Sie fände ben tapfern Enrner bereit: Hurrah! Hurrah! Hurrah! Durrah! Durrah! Durrah!

Was diesem Liede nach der deutsche Turner will, das will auch der deutsche Schütze, oder soll es doch wenigstens wollen. Der Herzog Ernst von Koburg-Gotha, einer der besten Schützen unter den deutschen Fürsten, sprach das aus, als er am 8. Juli 1861 zu Gotha den "ersten deutschen Schützentag" sur eröffnet erklärte. "Das Hauptziel des gemeinsamen Strebens", sagte er, "sei Wahrung der Ehre und Schutz des großen deutschen Baterlandes."

Er sagte auch noch biese Worte: "Nach Einigung brängen bie Massen, und so schaarten sich auf ben ersten Ruf bie beutschen Schützen aus allen Gauen und die Turner ber engern Heimat um ihre Fahnen." Wohl, wenn "Einigung" ber Zweck ber beutschen Schützentage ist, so wurde er bei biesem

erften wenigstens nicht ans ben Angen verloren.

Auf der Barrière, welche den Festraum gegen die "Masse des Publisums" abgränzte, wehten an hohen Masten die Flaggen bentscher Staaten, in der Mitte aber über allen zwischen der schwarzsweißen und der schwarzsgelben die schwarzsrothsgoldene. Das Schießhaus schmückte sie allein, das gegen hatten im mittelsten der drei Säle alle deutschen Fahnen ihre Stellen, und die drei deutschen Farben dienten dazu, sie in der Form eines Bandes vielbedeutend mit einander zu vereinen. Um auch die Bewohner der Länder zu vereinen, welche durch ihre Fahnen vorgestellt wurden, sollten in diesem Saale täglich Festessen stattsinden.



Das Schutgenfeft in Gotha.

Etwa sich regenden Absonderungsgelüsten war jedoch ebenfalls Rechnung getragen, indem einer der beiden Rebenfale zum Speisen à la carte bestimmt war. Weitern leiblichen und geistigen Bedürsnissen wurde durch eine geschmackvolle Trinshalle, eine Bierwirthschaft, eine Konditorei, zwei große Wirthschaften, endlich durch eine "sohlensaure" und eine Cigarrenbude Bestiedigung und Genüge verheißen, und um die allgemeine Harmonie noch beutlicher zu versinnlichen, spielten zwei Musikhanden.

Dberhalb des Schießhauses prangte der "Gabentempel", und auch seine Ansschmudung erinnerte an die deutsche Einigkeit. Bon den beiden Bildern nämlich an seinen Giebeln stellte das eine den armen schlasenden Barbarossa vor, wie er, umflattert von entsliegenden Raben, umgeben von sugelgießenden und wassenschmiedenden Gnomen, eben im Begriff ist, zu erwachen. Das andere versinnlichte die Germania, welche den Schützen Kränze reicht, die

zwei Benien ihr gutragen.

Daß bie Schüten auch noch andere Gaben empfangen follten, als Arange, bafür mar reichlich geforgt. Der Bergog Ernft hatte einen Sumpen gefchenft, fein Bruber, Bring Albert, eine Budfe und einen Bofal, ber Aronpring von Preußen nebst seiner Gemahlin zwei Trinfgeschirre von Silber, Frantfurt a. Dl. einen Sumpen, Gotha einen Botal, Samburg einen andern. Uhren, Dofen, Pfeifen, Cigarrenfpiten, Baffen, vorzüglich Budfen, Borgellan, Stidereien, Richts fehlte; am reichsten jeboch war bie Rubrit ber Bedjer und Potale vertreten, und babei aud an bie Nothwendigfeit gebacht worben, fie ju füllen, benn eine Menge Wein murbe mit ber ausbrüdlichen Bestimmung geliefert: er muffe beim Geste getrunten werben. Fast jedes beutsche Land, ja, fast jede beutsche Stadt hatte gu ben Breifen beigesteuert, nur Desterreich fehlte ganglich, und außer ihm Liechtenstein. Hud) in bem Conigenalbum war Defterreid ichwach vertreten, benn es hatten fich nur ein Wiener und ein Steiermarter eingeschrieben. Dagegen fand man unter ben 960 eingetragenen Schüten Rordbeutiche aus allen bebeutenberen Stabten, und Solftein und die Schweis hatten fo gut ihre Bertreter, wie Baiern und Baben. Bei bem Fahnenschmud ber Stadt murbe bas Beftreben zu "einigen" besonders fichtbar: zwischen dem Grun und Beiß bes Landes wehte bas Schwarg-Roth-Gold, Die Farben Schleswig - Holfteins fah man häufig, und ein Nordamerifaner ließ bei bem Thuringer-Deutschen Refte fogar bas Sternenbanner wehen.

"Schleswig Solstein" war auch ber Name von einer ber vier Ehrensschein, bie andern hießen "Deutschland", "Herzog Ernst" und "Thüringen." Beiter hatten Blücher, Scharnhorst, Gneisenau, Yorck, Schill, Lütow, Freisberr von Stein, Bater Arnbt, Bater Jahn, Theodor Körner, Andreas Hofer, Fichte und Alexander von Humboldt bei Scheiben Pathen gestanden, und die Ramen der übrigen ermangelten ebenfalls nicht des patriotischen Antlanges. Für die Scheibe "Deutsche Flotte" hatten einzelne Geber noch besondere Preise gestiftet, da fämmtliche Einlagen für die Flotte bestimmt waren.

Der Zug felbst, welcher sich am 8. Juli um 8 Uhr Morgens nach ber 314 Buß langen Schiefibutte begab, war malerifch geordnet. Boran ritt ber Festordner mit beutscher Scharpe, zwischen zwei Festreitern, ihm folgte bie Gestreiterei, 50 Mann mit weiß-grunen Scharpen, ihr ein Musitforpe, Diefem eine Abtheilung Kommunalgarbeschützen. Dann tam ber Borftand bes Turnvereins von Gotha, benn ber bentiche Schützentag mar zugleich ein thuringifches Turnerfest. Die roth = weiße Jahne des thuringer Turnerbundes wurde von einer aus Eurnern bestehenden Abtheilung ber Fenerwehr aus Gotha umgeben, ben Deputationen auswärtiger Turner mit Fahnen und Schilben fchloffen fich bie fremden Turner an, die Fechtriege umgab bie Fahne ber Turner Gotha's, weißgefleidete Jungfrauen wurden von den Ruaführern ber Turner geleitet, eine Angahl Studenten ließ fich ein Trinkhorn portragen. Run eröffnete ein zweites Mufitforps ben Bug ber Schuten; ibre Bieler, in rothen Saden und Müten, trugen, begleitet von Pfeifern, Bielerstäbe, Bielerfahnen und Scheiben, mahrend die Deputationen auswartiger Schützenvereine mit Fahnen und Buchfen einherzogen; auf fie folgten Die fremden Schüten, ber Schützenmeifter, ber Burgermeifter und, hinter brei Anaben in rothfammetner Bagentradit, mit Sumpen und Botalen fchreitend, ber Schützenfönig von Gotha in feinem Druat, einem fdweren Behange von filbernen Schilbern, bann ber Borftand ber Altidungenaefellichaft, Die Schuten berfelben mit ihrer Fahne, ein brittes Mufitforpe, Die Dannergefangvereine von Gotha, alle Festtheilnehmer, Die feine Schuten maren, und endlich eine Abtheilung Rommunalgardeichüten. Zwischen ben einzelnen Gruppen bes Buges fdritten Bugführer mit weiß grunen Binben und Staben, und weiß gefleibete Mabden, bie theile fchwarg-roth-golbene, theile roth-weiße Scharpen trugen, begleiteten jede Sahne.

Das Fest mahrte bis zum 11. Juli. Die Geschicklichkeit ber Schütgen ließ noch vielen Hoffnungen und Wünschen für die Zufunft Raum. Besonbers wollte das Schießen aus freier Dand noch nicht recht in Gang kommen.

Um so flotter ging es mit dem Schießen zu Stans in Nidwalden, wo dieses Jahr die Sidgenossen sich versammelt hatten. Der Halbsanton Nidwalden, welcher mit Obwalden den einen der drei Urkantone Unterswalden bildet, hatte die ihm zugedachte Ehre nicht ohne Sträuben angenommen: er fürchtete, durch den Empfang so vieler Gäste ruinirt zu werden. Die Bundesregierung indessen sehrte es durch; Stans ist der Geburtsort Winkelried's, des Helden, der sich bei Sempach geopfert hat, die Winkelriedseiter sollte mit dem eidgenössischen Schützensest werden, und Nidwalden nußte, gleichviel ob gern oder ungern, sich gastlich zeigen.

Es machte, ba es nun einmal nicht anders konnte, gute Miene zum bosen Spiel, baute für die Gaben eine Burg, für die Schützen eine Schießhutte, für alle Belt eine Speischütte, und erwartete dann am 29. Juni 1861 mit Ergebung in das Unvermeidliche die eidgenössische

Schützenfahne.



Eidgenoffifches Schatgenfest in Stans. (Eingug der Berner Schutgengefellichaft.)

Diefe mar auf ber an allen Stationen befrangten Bahn von Burich nad Lugern, bort vom Bahnhof nad bem Schweizerhof, und von Diefem nad bem festlich geschmudten Dampfichiffe geführt worben. Felbichützen geleiteten fie, und bas Rabettentorps burfte natürlich nicht fehlen. Muf bem nationalften aller Schweizerfeen, auf bem Biermalbftabter, fuhr fie nun, als Schirmerin über ben Fahnen ber Rantone wehend, mit etwa 1000 Schützen aus Burid, Bafel und bem Dberhasli nach Stansftad. Dort wurde fie begrüßt, als hatte man fie durchaus und um jeden Breis haben wollen, nicht als hatte man fich faft ein Jahr lang gegen ihr Erscheinen gewehrt. Beithin ben See entlang stanben die Landleute, Bute und roth-weiße Fahnen wurden geschwungen, hurrahs und Geschütze erflangen, bas Dampfichiff antwortete mit jeinen Ranonen. Die Antommenden landeten, ein Dol= metscher für Ridwalden versprach in deffen Ramen: es werbe die Fahne treu bemahren. Auf bem Wege nach Stans murbe fie naß, indeffen betrachtete man bas weiter als fein Unglud, fonbern legte bem Regen bie Dentung unter: "die Fahne habe ihre Taufe von oben erhalten."

Am 30. Juni, Sonntags, zogen die Urner ein, die sich den Nidwaldenern, den Enkeln Winkelried's gegenüber, als Söhne Tell's geltend machten, ein Recht, das ihnen von jenen auch keineswegs bestritten wurde. Ihnen folgten am Bormittag noch die Aarganer, Waadtländer, Neuenburger und Solothurner, Nachmittags die St. Galler und Luzerner. Dann begann das Schießen, und zwar mit solchem ungemeinen Sifer, daß am 1. Juli Abends bereits 40,000 Kehrmarken und 600 Doppler gelöst waren, und 9 Becher im Feldsehr, sowie 18 im Standkehr vertheilt wurden. Die Schweizer sind bereits eingeschossen, während die Deutschen sich erft einschießen müssen. Es ist eigenthümlich, daß diese nationalen gemeinsamen lebungen sich bei den verwandten germanischen Stämmen, wie 3. B. den Schweizern und Blamingen, um so viel früher entwickelt oder eigentlich nie ausgehört haben, während sie im eigentlichen Deutschland wieder ganz nen sind.

Bu ben schon anwesenden Schützengesellschaften waren am 1. Juli noch die Berner mit ihrem Baren und die Schafshäuser mit ihrem Birder gestommen, die Glarner hatten am 2. geschrieben, daß sie nicht kommen könnten. Den 3. Juli zählte man nicht weniger als 49 einzelne Gesellsschaften, und die volle Zahl stieg bis auf 68. Doch waren sie, da immer

wieder die oder jene abzog, nie vollständig beisammen.

Der 4. Juli galt als der schönste der Festtage. Es war herrliches Wetter, und eine Menge von Besuchern, besonders von Damen aus Luzern, anwesend. Beim Festmahl sprach ein Engländer, und ein Nordamerikaner trank auf die Sympathie Nordamerika's sür die Schweiz, wie am 7., dem zweiten Festsonntag, ein Bremer auf Freundschaft in Noth und Tod zwischen der Schweiz und Bremen. Am 8. endlich kam ein Gruß der in Gotha versammelten Schützen. Die Antwort der Sidgenossen sautete: "Wir danken Euch, deutsche Schützenbrüder! Seid einig wie wir!"

Das Wintelried Denkmal, welches einen Theil der Speisehiltte zierte, war mehrmals beleuchtet worden. Am 9. Juli war der Borabend der Wintelried-Feier, am 10., dem Tage, wo dieser Held die Speere faßte, um sie in seine Brust zu begraben, fand Nachmittag die Vertheilung der Preise Statt, und dann der Schlußzug nach Stans und der Besuch des Wintelried Hauses auf der Höhe, wohin das Standbild kommen sollte.



Eidgenöffifches Schugenfeft in Stans. (Der Toaft.)

Kaum aber war hier am Schweizer See der Inbel des Festes verhallt, so begann der eines neuen, und zwar abermals in Deutschland, wenn gleich dieses Mal nicht in Thüringen. Das Jahr war ungewöhnlich sestreich; ein inneres Bedürfniß schien die Gemither anzutreiben, sich in gemeinsamen Gesühlen und in gemeinsamen Freuden zu vereinigen. In Gotha hatte man sich zusammengefunden zur Ansübung einer echt männlichen Fertigkeit; in Vürnberg galt es, sich in einer echt veusähren, zu bewähren.

Deutschland ist gleich Italien als ein Land bes Gesanges auerkannt. Wenn in Frankreich eine Deutsche sagen wollte, sie sänge nicht, man würde sie erstaunt ausehen und an ihrer Nationalität zweiseln. Kein deutscher Iingling wird gedacht ohne Pfeise, Mondscheinwehmuth und Singen. Das deutsche Wort "Lied" ist französisch geworden. Der Chörgesang deutscher Männer ist mit ihnen nach England geschifft und in die neue Welt gezogen. Und in Deutschland selbst, wie ist die Liede zum heimatlichen Gesange mächtig gewachsen! Mag es nun an Tas

feln, in Kränzchen ober in Bünden sein, der Gesang wird gesicht, das Lied geliebt. Bisher jedoch hatten nur immer einzelne Städte, höchstens einige Provinzen, gemeinschaftlich gesungen. Das Rheinsand war bei Belgien, diese beim Abein zum liederreichen Besuch gewesen, ein allgemeines deutsches Sängersest hatte es noch nicht gegeben, und eben das sollte im Juli zu Rürnberg statssinden.



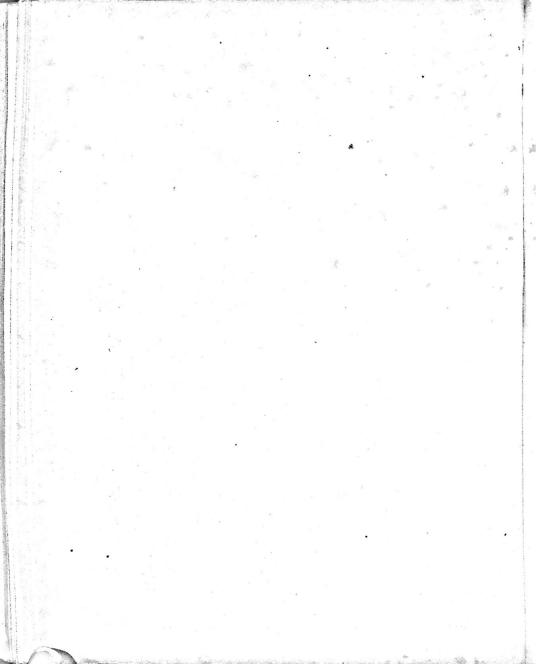

Gewiß konnte ber Ort zu einer solden Festlichkeit nicht besser gewählt werben. Giebt es eine Stadt, die, wenn man sich so ausbrücken darf, ge-muthvoller deutsch wäre, so ganz und rein die vaterländischen Büge, den vaterländischen Ausbruck trägt, in der man es so durch und durch gleichsamt körperlich fühlt, daß man auf deutschem Grund und Boden steht und geht,

welche durch tausend goldene Retten mit deutscher Kunft, beutscher Geschichte und deutscher Poesie so fest und so glänzend verbunden wird, wie das alte, herrliche, unvergleichliche

Mürnberg?

Aud hatte es liebevoll und freudeifrig fein Beftes gethan, um bie beutschen Ganger fo gu empfangen, baß fie bie Tage bort nie vergeffen werben. Seine gewöhnlichen Bolf8fefte halt es auf ber Rofenau ab; für biefe ungewöhnliche Feier ließ es auf bem Marfelbe eine Festhalle bauen. In gothischem Stul, auf 15,000 Menfchen berechnet, mar fie im Innern in fünf Schiffe abgetheilt, von benen bas mittelfte, gang frei, ohne jebe Gaule ober Stupe, einen mahrhaft großartigen Ginbrud hervorbrachte. Die Tribiine verftattete an 5-6000 Sangern Raum zu freier Bewegung. Die fchlanten Gaulen, auf benen bie Gallerieen und bie Seitenschiffe ruhten, zeigten, mit Bewinden umichlungen, die Ramen unferer bebeutenoften Dichter und Romponisten und die Wappen aller ber Städte, welche Sanger gum Fefte fenden wollten. Das Licht fiel burch bunte Tenfter, in benen gemaltes Delpapier bas Glas vertrat. Des Abends erfüllten vier gewaltige Basfronleuch=



Eidgenoffifches Chukenfeft in Stans. (Der erfte Becher.)

ter und zahllose einzelne' Flammen das ganze Gebäude mit blendender Helle. In der Mitte des Zuhörerraumes plätscherte mährend der Bausen zwischen ben Gesangen aus Blumen empor erfrischend ein Springbrunnen. Die Fahnen der Sänger sollten oben auf der mittelsten Gallerie, die Sänger selbst in allen häusern Nürnberg's Unterkommen sinden.



Rofenau.

Bom 20. Juli früh an wurden sie auf dem Bahnhose erwartet. Gegen 300 Bürger hatten sich erboten, sie nach dem Rathhause zu geleiten. Diese Führer trugen Stäbe mit Schildern, auf deren jedem der Name einer der Städte stand, aus denen Sänger augemeldet waren. Unter den heimatlichen Namen las man auch London, hermannstadt, Konstantinopel u. a. Der Bahnhos war mit den Wappen der deutschen Lande verziert, von der Decke herab sielen Gnirlanden und Kränze, an denen Blumenampeln hingen, und hoch über all' dem duftenden und farbigen Glanz wehte die deutsche Fahne.

Auch von den Dächern der Häuser wehte sie, gemeinschaftlich mit der blausweißen, die tief in die laubs und blumengeschmückten Straßen hinab, und das Sängerzeichen, welches auf dem Nathhause durch die Herren des Festausschusses an die ankommenden Sänger vertheilt wurde, bestand aus einer schwarzsrothsgoldenen Schleise, auf welcher das Stadtwappen in Metall sich über einem rothweißen Bändchen besand, das die Stadtwappen in vertrat. Zugleich mit dieser Schleise empfing jeder Sänger ein künstlerisch aussgestattetes Quartierbillet mit den Worten: "Herr .... sindet gastliche Aufsnahme bei Berrn ...."

Schon bas alte Franenthor hatte ben Sangern gaftliche Aufnahme ver-

beifen, benn über ihm ftand ber Spruch :

Bon ihrer Zinnen Söhen, von ihrer Thurme Kranz Begruft bie Stadt, bie alte, bes heut'gen Tages Glanz; Der Feste sah sie viele, ein solches nimmermehr: Zieh' ein in ihre Manern, bu fröhliches Sängerheer. Und biese Aufforderung trog nicht, ebenso wenig wie die Verheißung der Quartierbillets. Ein Sänger mochte treten, in welches Haus er wollte, überall war er wie daheim. An 5000 Sänger waren angemeldet worden,

faft 6000 famen, aber für alle war Blat und Billfommen ba.

Den ganzen Tag hindurch währte das Einrücken der neuankommenden Züge, und noch waren nicht alle angelangt, als gegen Abend sieden Uhr sich vom Nathhause der erste allgemeine Zug nach der Festhalle in Bewegung setze, wo zuerst von den Nürnberger Gesangsvereinen das Lied, welches die Sänger willsommen hieß, vorgetragen und dann vom Borstande des Sänger-außschusses eine Ansprache an die ganze Bersammlung gehalten wurde. Hier-auf solgten Einzelvorträge, in den Pausen theilte der Borstand telegraphische Begrüßungen mit, die aus Nußland, Belgien und vielen deutschen Städten angesommen waren, von den Deutschen in Bern tras ein prachtvoller silberner Posal ein, mit der Bestimmung, er solle demjenigen Bereine zu Theil werden, dessen Leistung als die beste anerkannt worden sei, und gegen Mitternacht schloß das "Baterland" des Bater Arndt die Vorseier der eigentlichen Festtage.

Um 21. Juli Nachmittag fand bie erste große Gesammtaufführung Statt, welcher natürlich nur eine einzige Probe hatte vorausgeben können. Trot-

bem übertraf fie alle Erwartungen.

Nach bem Konzert eilte indessen boch Jebermann, die glänzende Festhalle zu verlassen, benn Alles war mibe von Bewunderung, Begeisterung und Hite. Zum Glück gewährte die köstliche Abendluft Erfrischung, und bei der Menge der Schankstätten, welche überall unter dem Schatten prächtiger Bäume errichtet waren, brauchte kein Durstiger umsonst nach dem vortrefflichen Rürnberger Bier zu schmachten.

Für ben Abend wurde bas riesige Parterre ber Festhalle auf eine, ber Geselligkeit höchst günstige Weise zu einem umfassenden Schanklokal umgeswandelt, indem man von drei Bänken immer die mittelste in die Höhe schraubte und so zu einem Tische machte. Un diesen temporären Tischen wurden nun die Städtes und Bereinsschilder befestigt, und dadurch den Mitgliedern der verschiedenen Gesellschaften angedeutet, wo sie sich zu versammeln

hätten, um sich in dem festlichen Wirrwarr wiederzufinden.

Doch geschah das eben auch nur zeitweis, denn von Absonderung konnte hier natürlich keine Rebe sein. Vielmehr vermischte sich Alles, Fern und Nah, Bekanntes und Unbekanntes, Süden und Norden. In vollen Zügen wurde zugleich mit dem kühlen Getrank, welches die unter dem Sängerpodium angebrachten Schenktische reichlich darboten, die neue Brüderlichkeit wie etwas Neues und Ungewohntes genossen, wovon man noch keinen ganz klaren positischen Begriff hatte, aber im Gemüth eine erhebende und berauschende Wirkung empkand.

In den Einzelvorträgen, welche um 9 Uhr wieder begannen, zeichneten sich hauptfächlich die Wiener und nach ihnen die Innsbrucker Sänger aus.

Telegraphische Sympathiebezeigungen liefen auch an biesent Abend viels sach ein, unter andern Orten aus Narau, Rostock, Indenburg, Paris und New-York. Erst lange nach Mitternacht wurde aufgebrochen, erst gegen Morgen langte man in der Stadt an.

Der zweite Testtag war zu bem großen, feierlichen Sangerzuge bestimmt,

welcher durch die Strafen und über die Plate ber Stadt gehen follte.

Er begann auf dem Kornmarkt, wo die ganze Masse der Sänger sich, dieses Mal vollzählig, eingefunden hatte. Mehr als 6000 Sänger bildeten ihn, die in 260 Vereine eingetheilt waren und 240 Fahnen hatten. Die Vereine folgten genau nach alphabetischer Reihe ihrer Heimatstädte. Das vorausgetragene Schild machte einen Jeden kenntlich. Sechs starke Musikschöre befanden sich im Zuge, dem voran das Tags zuvor enthüllte Festbanner Nürnberg's mit der Germania wehte. Festlich geschmückte Bürger begleiteten zede Abtheilung, und sorgten vereint mit den Nürnberger Turnern für Aufs

rechthaltung ber Ordnung.

Wenn ber Zug einzig in seiner Art genaunt werben kounte, so hatte Nürnberg sich seiner würdig geschmückt. Außer der Kranz- und Fahnenzier in allen seinen Straßen zeigte es seine Koketterie noch besonders durch den passenden Festschmuck seiner einzelnen berühmten Häuser. Herrliche Bilber prangten an allen, an denen von Albrecht Dürer, Hand Sachs, Veit Stoß, Adam Krafst, Behaim und Pirkheimer. Das Peter Vischer's wurde durch eine schöne Arbeit in Hantrelief bemerkbar. An dem der Patriziersamilie Scheurt, in der Burggasse, wo Kaiser Maximitian I. mehre mals gewohnt, war sein Eintritt in dasselbe dargestellt, an dem Rieter's schon auf dem herrenmarkte ein hier unter Kaiser Friedrich III. abgehalstenes Turnier.

Aus allen biesen sestlich gezierten Häusern nun regnete es zwei Stunden lang Blumen und Kränze auf die Sänger herab. Förmlich erschöpft von dem Enthusiasmus des Publikums und ihren eigenen Gefühlen langten sie in der Festballe an, wo um 4 Uhr die zweite Gesammtaufführung begann. Nach dieser war sowol Sängern wie Zuhörern die Erholung im Freien

bringend nöthig und höchst erwünscht.

Den nächsten Morgen zog man abermals in's Freie, und zwar nach bem etwa 3/4 Stunde entfernten Walde am Duzendteiche. Auf dem Rath-haussaale versammelten sich am Nachmittag die Bereinsvorstände und setzten sest, die nächste allgemeine Sängerversammlung solle nach 5 Jahren in Franksturt a. M. stattsinden. Um Abend vereinte die Festhalle zum letzten Wale die Sänger. Mehr als eine Dankrede wurde gehalten, der Berner Pokal den Wienern zuerkannt, dann gemeinschaftlich Mendelssohn's "Ubschied vom Walde" angestimmt. Das "Lebewohl", welches darin klingt, galt auch dem Feste; es endete an demselben Tage, wo in Remagen am Rhein die ersten Pilgerzüge zu Ehren des heiligen Apollinarius eintressen. Denn mit der Bigitie seines Festes, am 22. Juli, beginnt die am ganzen Niederrhein



Beiangieft in Rurnberg. (Sangerballe.)

berühmte vierzehntägige Andacht, welche namentlich seit dem vom Pabst Pius IX. am 10. Mai 1859 ertheilten Ablaß unzählige Wallsahrer von Nah und Fern, einzeln und in Processionen, in die kleine, ganz im gothischen Styl restaurirte Kirche herbeizieht, die für die älteste des Rheinlandes gehalten wird. Einen schonen Anblick gewährt es alsdaum, wenn mehrere Processionen zugleich in Kähnen, mit Fahnen und Heiligenbildern, singend und betend auf dem Rhein dahinsahren und die steile Höhe hinaussteigen, welche die Kirche frönt. Wer an der sallenden Sucht leidet, läßt sich mit dem Haupt des Heiligen berühren, und sammelt, ist es irgend möglich, so viel Aehren, als er schwer ist, um sie als Opfer darzubringen. Nach verrichtetem Gebete giebt man sich dem Bergnügen hin, tauzt oder belustigt sich auf dem Jahrmartt, der während dieser Zeit in Remagen abgehalten wird.

Um besuchtesten ift die Apollinariusfirche an Jafobi und am Unnatag, ben beiben Festtagen, welche in die Andachtszeit fallen, und am Rhein nicht weniger geseiert werden, als in Defterreich, Suddeutschland und ben Alpen.

Der Apostel Jakob, zum Unterschied vom jüngeren Jakob, bessen Gedächtniss am 1. Mai begangen wird, ber Aeltere genannt, war ein Sohn
bes Zebedäus und ein Bruder Johannis des Evangelisten, und zugleich ber
erste Apostel, welcher ben Märthrertod starb. Die Kirche verehrte ihn Ansangs mit den sibrigen Aposteln gemeinschaftlich, bis sie im neunten Jahrhundert ein besonderes Fest für ihn anordnete und den 25. Juli dazu bestimmte. Da es in die Ernte fällt, wurde es früher häusig "Jakobstag im
Schnitt" oder "in der Erne" genannt, und die mannichsachen Gebräuche
und Meinungen, welche an diesem Tage hasten, lassen vermuthen, daß derselbe schon in vorchristlicher Zeit von hoher Bedeutung gewesen sei.

Regnet es am St. Jakobstage, so sollen die Eicheln verderben; stehen aber bei Sonnenschein weiße Wölkthen am Himmel, so sagt man: der Schnee blübe für nächsten Winter. Wird der Weißtohl nicht vor St. Jatob gehadt, bekommt er nicht viel Häupter, und wenn auf ber Rabenan bei Gießen die Frauen an Jakobi das erste Gemuse holen, so klopfen sie dabei an eine

große Ropftohlpflanze und iprechen:

Jostobb! Dettobb! Hoeber wäi mein Kobb! Blerrer wäi mein Scherze! Strint wäi mein Boen!

(Jatob! Didtopf! Saupter wie mein Ropf! Blatter wie meine Schurze! Strunte wie mein Bein!)

In Thüringen holt man am St. Jakobstage die sogenannten Joksbeeren (Jakobsbeeren), schwarze Beeren, welche gut gegen allerlei Krantheiten sind, und in Schwaben pslegt man an diesem Tage die weißblühende Wegwart zu schneiden, deren Wurzel für sehr heilträftig gilt.

215

Bei dem Feste des heil. Jakob auf Hohenberg bei Ellwangen, wo er als Patron der Kirche verehrt wird, sieht man genan zu, wie hoch das Wasser in dem an der Kirchhofsmauer besindlichen tiesen Brunnen steht. Ist es sehr weit unten, so kommt ein theures Jahr; ist es aber hoch und der Brunnen so voll, daß man fast mit der Hand Wasser daraus schöpfen kann, so giebt's eine gute Ernte, und Alles wird billig. Ebenso sieht man es gern, wenn nicht alles bei dem Feste ausgestellte Brod verkauft wird, sondern noch Etwas davon übrig bleibt, indem man daraus gleichfalls auf ein wohlseiles

Jahr ichlieft. Da ju Jafobi in Schmaben bie Dienstzeit ber Magbe umgeht, und fie mandern, fo ift an biefem Tage fast überall in ben Birthebaufern Mufif 3m Egerlande fint es nur bie Butbuben und Ruhmaade. welche ben Jafobstag feiern, wo fie von aller Arbeit frei fint und Die Rnechte und Magte für fie bas Bieh huten muffen, unt im Lungan ift Jafobi ber größte Festtag bes Commers, welcher von ben Cendinnen ober Cennerinnen mit freudiger Ungebuld erwartet wird. Denn fobald ber Winter nach ben höchsten Firsten ber Alpen und in ben Schoof ber Gletscher gurudweicht, begieht die Cendin ihre Cennhütte oder Schwaige, befanntlich ein fleines hölzernes Blodhaus, wo bie Thur auch Schornftein und Fenfter ift. wacht und ichlaft fie in bem einen Raume, ber zugleich ale Ruche bient, und lebt nun mutterseelenallein in der Bobe, fingt und jodelt beim Melfen, oder wenn fie mit Lebensgefahr Futter von fteilen Blagen holt, wo das Bieh nicht weiden fann, und nur des Abends, wenn alle Arbeit gethan, fommen ihrer mehrere aus den Schwaigen in der Rahe bei einem Kreuze oder Beiligenbilde gufammen, um gemeinschaftlich zu beten. Um Jatobe und Unnatage aber wird es lebhaft in den Schwaigen. Da fteigen die Buriden in Festtagefleibern hinauf bis zu ben hochsten Almen, um die Gendinnen gu besuchen, wobei fie von diesen reichlich bewirthet werden, und felbst die ichlechtefte Bitterung ift nicht im Stande, fie von Diefer Bewohnheit, welche Jaggofen (Jafobsen) beift, abzuhalten.

Als noch die Bingganer alle Händel, welche Leichtsinn, Nebernuth, Born und Rachgefühl während des Jahres unter ihnen angestistet hatten, durch Ringkampse schlichteten, bei benen die Greise, Franen, Jünglinge und Mädchen die Zuschauer und Kampsrichter abgaben, war der Jakobstag zur ersten Bersammlung und zwar auf dem Hundsstein bestimmt, während die zweite am Laurentinstage und die dritte 14 Tage vor Michaeli auf der

Schläberstädte im Brigenthal Statt fand.

Im Berner Oberlande lodern, sobald die Abenddämmerung des Jatobstages anbricht, auf allen höhen und Felsgraten Feuer auf, um welche die Aelpser und Herumtanzen. Wo man am Tage nur nacht emporstarrende Felswände sah, erblickt man in der Nacht hoch ausschlagende Flammen, und sogar auf Alpengipfel, die weit über die Region des Holzwuchses emporragen, werden mit solchem Eifer Brennmaterialien hinaufgeschafft,

216 Juli.

daß große Feuer stundenlang unterhalten werden können. Die gewöhnliche Angabe des Bolkes setzt diese Feuer jetzt auf Rechnung der Schlacht bei Bilmergen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach reichen sie höher hinauf, als bis zum Jahre 1712, und die in Böhmen noch hier und da übliche Sitte, am Jakobstage einen Ziegenbock von einem Felsen, Thurme oder Dache herabzustürzen, dient zur Vefräftigung der Vermuthung, daß die Feuer, wie

Die Tange, Refte eines alten Opferfestes find. Un vielen Orten Böhmens, wie in Reichenberg, fturgte man nämlich an biefem Tage einen schöngeputten Ziegenbod vom oberften Fenfter eines Baufes herab, und bas Blut beffelben galt für fehr wirffam. Es wurde aufgefangen, getroduet und forgfältig aufgehoben, um es gegen innere, burch bas Beben zu ichwerer Laften veranlagte Schaben, gegen Blutfpuden u. bergl. auzuwenden. Warm ward es von ben mit ber Fallfucht ober bem "Jammer" Behafteten getrunten, und wenn auch biefer Brauch, ber fich auf manchen Dörfern bis jum heutigen Tage erhalten hat, westslavischen Ursprungs zu fein scheint, so herrscht boch zwischen ben Testen ber Böhmen flavischen und germanischen Stammes eine folde lebereinstimmung, daß man oft nicht weiß, was die Einen von den Andern angenommen haben, oder mas Beiden gemeinsam war. Da nun der Ziegenbod ebensowohl dem flavischen, wie dem germanischen Donnergotte geheiligt war, so fann man mit Recht baraus ichließen, daß bas Opferfest, beffen Spuren fich in ben Gebrauchen bes Jatobitages erkennen laffen, zu Ghren Donar's begangen worben. Wie man in vedifcher Zeit glaubte, bag um die Zeit ber hundstage ber Gewittergott bas Fener ber verberblich werbenden Sonne verlösche und bieselbe bann wieber mit bem Bligftrahl entzunde, fo mag man auch Donar in ähnlicher Beije thätig gebacht und ihm beshalb ein Opfer gebracht haben. Die Feier ber Sonnenwende lag indeffen zu nah, um nicht fpater die meiften Ceremonicen biefes Teftes auf fie zu übertragen, und fo blieben blos bie wenigen Refte übrig, welche am Jatobstage einen paffenden Grund jum Fortbestand Bar ber Apostel burch seine Feinde von ber Zinne des Tempels berabgefturgt worden, fo warf man jebt, jur Erinnerung baran, einen Bod herab, um zugleich funbilblich alle Gemeinschaft mit ber Gunbe ober bem Bojen, welcher in Bockgeftalt auftritt, von fich abzuweisen. Die Berfon bes Gottes felbst ging auf die des heil. Chriftophorus über, beffen Be= bachtniftag ebenfalls am 25. Juli gefeiert wirb. Wie Donar burch tiefe Ströme watend ben Dervandil auf feinen Schultern trug, wie er als Gott bie Menschen an Größe überragte, fo stellte man ben Beiligen als Trager Christi und ale Riefen bar. Auch bas rothe Saar und fürchterliche Unfehn Christoph's erinnert an ben beutschen Gott, und obgleich im Leben biefes Beiligen Richts an Gewitter mahnt, machte ihn bas Bolf boch balb zum Batron gegen Unwetter und Sagelichlag, und übertrug ihm Donar's Gewalt über ben Tob. Da man mahnte, bag ber Unblid feines Bilbes allein ae= nügte, um ben Tag über por unerwartetem, plöglichem Tobe ju schützen, jo wurde es namentlich im füblichen Deutschland häufig am Eingang ober an den Außenwänden der Rirchen gemalt, und die Beiftlichfeit ließ die gange Darftellung zu ale einen Ruf an Die Gläubigen, gleich dem Beiligen Chriftus

im Bergen zu tragen.

Daß Christophorus auch bei Geisterbeschwörungen angerufen worden, geht aus bem Ramen Rrefchtoffelsbojelden hervor, mit bem in Roln Die Budelden bezeichnet murben, welche Befdmorungeformeln enthielten. Much ein Chriftoffelegebet mar befannt, und man fonnte beinah versucht werben, ju glauben, baß fich bie Jatobifeier eigentlich auf ben Tag bes heil. Chriftophorus bezöge, und blos ber Rame biefes Beiligen bem bes als Apostel höher ftehenden Jafob gewichen fei. Benigstens laffen bie Sahnentange, welche regelmäßig am Jatobitage in Teinach Statt finden, nicht weniger an Die Sahnenopfer benten, Die man bem heil. Chriftophorus gleich Donar gu bringen pflegte, wie die meiften übrigen Gebrauche Diefes Tages, welche fich auf ben Gewittergott beziehen. Dur Die in England bestehenbe Gewohnheit, am Jatobstage alten Style Die erften Auftern zu effen, geht auf ben Apoftel felbft, ber in ben Legenden als erfter Bilgrim mit Stab und Mufchel bargeftellt wirb.

Die heilige Unna, bie Mutter ber Jungfrau Maria, beren Gebachtnißtag auf den 26. Juli fällt, wird als Batronin der Chefranen hochverehrt, und ihr Rame ift, befondere in Defterreich, faft ebenfo verbreitet beim weib= lichen Geschlecht, wie Johann beim manulichen. Früher pflegte man an jebem Dienstag, als an ihrem Geburtstag, eine Rerze anzugunden und bie üblichen Unnagebete zu fprechen, und an vielen Orten hat fich biefe Gitte bis jest erhalten. Auch bie Bahl ber Annabilder, welche für wunderthätig gelten, ift fehr bebeutend, und Die Sage ergahlt, es feien ftete furchtbare Bewitter am Annatag entstanden, wenn berfelbe nicht gehörig geheiligt worben.

Un ber Elbe murbe bie heil. Unna ale Nothhelferin in Wafferegefahren angerufen, und in Torgan mußten alle Schiffe, welche bie Brude paffirten, baffir, bag in ber unterhalb ber Elbbrude befindlichen, von Franzistanermonden bedienten St. Annakapelle für fie um Abwendung jeglicher Gefahr

gebetet wurde, eine befondere Bebühr entrichten.

Rad bem Gingehen biefer Rapelle und feit ber Ginführung ber Reformation war baher an jebem Sonn= und Festtag in ber Pfarrfirche nach ber Bredigt bes Bormittagsgottesbienftes neben bem allgemeinen Rirdengebete ein besonderes Bebet für Die Schifffahrt vorgeschrieben, wofür ber Bfarrer alljahrlid eine bestimmte Bebuhr von ben Torgauer Schiffsherren erhielt. Dies Bebet erhielt fich, nachbem die Entrichtung ber Bebuhr ichon langft aufgehört hatte, bis auf die neueste Beit, und zwar bis zur Ginführung ber neuen Maenbe.

Da Christus mit ber Sonne und bem Golbe, Maria mit bem Mond und bem Silber verglichen wird, und Anna beshalb gleichsam als Mutter bes Silbers angenommen werden tann, fo gilt fie auch als Schutheilige ber Bergwerke, und in einigen Bergstädten wird ihr Festtag ebenso feierlich begangen, wie in anderen der des heil. Prokop, welchen namentlich die Bergleute in Gutwasser, Birkenberg und Pilsen in Böhmen als Patron verehren. Die Messe wird mit Musik gehalten, die gesammte Bergknappschaft in ihrer Feiertagstracht wohnt ihr bei, und zieht dann in Procession, wie sie gekommen, auf ihren Sammelplatz zurück, worauf ein Festmahl und ein Ball den Tag beschieft.



Bergwerfofeft. ;

Richt minder fröhlich geht es am Annatag in Blämisch-Belgien zu, wo die Nähterinnen und Spigenklöpplerinnen die heil. Anna zu ihrer Patronin erwählt haben, und ihr Fest durch Ansklüge in die Umgegend feiern. Das ganze Jahr hindurch wird in den Näh- und Spigenklöppelschulen von jeder Schülerin eine wöchentliche kleine Einlage gegeben, um die Kosten für diesen Tag leichter bestreiten zu können, und im Limburg'schen, wo selbst Bornehme ihre Töchter in die Werkstätten der Schneiderinnen schiefen, um sie

im Nähen unterrichten zu laffen, hat man die Einrichtung getroffen, für jebe Bergefilichfeit und jedes Berfeben, wie bas Berbrechen oder Fallenlaffen von Utenfilien u. bergl., Gelbstrafen festzuseten, beren Erlos am Batronstage gemeinschaftlich verzehrt wird.

Bewöhnlich fahrt man bes Morgens in großen offenen Stellmagen, bie mit Rrangen und Laubgewinden geschmudt find, reichbeladen mit Borrathen aller Urt, unter Mufitbegleitung und Gefang hinaus auf einen benachbarten

Ort, um bort ben gangen Tag luftig im Freien zu verleben.

In Defterreich finden gu Ghren ber gablreichen ", Mennchen", welche am Unnafeste ihren Namenstag feiern, überall Balle und Kongerte Statt. die fast regelmäßig mit Illuminationen und Feuerwerfen endigen, und in manden Brovingen, wie in Rarnten, find zu Beschenfen Strauge aus rothen Relfen, rothen Rofen und jogenannten Schleierblumen üblich, welche unter bem Ramen Unnaftrauße auf ben Strafen feilgeboten werben.

Much in England fommen bis jum heutigen Tage auf bem St. Ann's hill, bem St. Annenhugel, am Abend bes Annatages, altem Berfommen gemaß, die jungen Leute aus ber gangen Umgegend gufammen, um fich gu vergnugen, und in Membury in Bertibire wird noch alljährlich am Montag nad bem St. Anne's day bie humoriftische Wahl eines Mayor of Bartle-

mass vorgenommen.

Man versammelt fich bagu in einem Birthehaus, tem Bull and Dog public-house, wo man ein Mittagemahl verzehrt, das bacon and bean teast, Schinken = und Bohnenfchmans, genannt wird, weil Schinken und Bohnen die Sauptgerichte beffelben ausmachen. Im Yaufe bes Tages wird ein feierlicher Ilmgug gehalten, bei welchem ftatt bes Schwertes ein auf eine Stange gestedter Rohlfopf, und jo ahnliche Dinge für die andern Embleme der Manorwurde herumgetragen werden. Naturlich wird die Broceffion von ber abideulichsten Dlufit begleitet.

Bu gleicher Zeit mahlt man auch einen Gerichtshof und einige andere Beamte, und ber Reft des Tages wird unter Scherzen und Lachen hingebracht.

Ernfthafter ale biefe Manorfahrt war ber Bug, welcher früher am Fentag ber beil. Anna in Friedingen bie Wanderung ber zwölf Apostel mit bem Beiland an ber Spite barftellte. Die gange heilige Schaar fuhr auf einem Leiterwagen gu ber Rapelle, Die vor bem Städtchen jenfeite ber Donau liegt, und führte unterwege allerlei biblifche Scenen auf.

Dagegen giebt ber Montag nach Safobi wiederum zu mancherlei heiteren Festlichfeiten Anlaß: Die Sensenschmiebe in Rarnten, welche eine außerft zahlreiche Benoffenschaft bilben, haben ihn zur Abhaltung ihres Jahrestages bestimmt, an bem fie nach Beendigung bes Gottesbienftes Richts thun, als effen, tangen und trinfen, und in Erfurt findet an ihm eine ber haupt-

vollefeste Statt, welches ber grune Montag heißt.

Der Ursprung biefes Festes, das noch jest von Alt und Jung mit fröhlichem Bubel gefeiert wird, fchreibt fich aus ben Zeiten ber republitanischen

220 Juli.

Berfassung Ersurt's her, wo aus ben sogenannten fünf großen Handswerkern, ben Tuchmachern, Fleischhauern, Kürschnern, Schmieden und Gersbern oder Löbern, Rathsmeister gewählt wurden, die an der Führung der Gemeindeverwaltung Theil nahmen. Die übrigen Handwerker seierten den Tag zur Gesellschaft mit, und besonders die Schuhmacher pslegen noch immer nicht nur ihre Läden mit grünen Zweigen und Büschen auszuschmücken, sondern auch am Eingang der Schuhgasse einen mit Blumengewinden und Kränzen

verzierten Chrenbogen zu errichten.

Gegen Mittag, zumal wenn die Witterung den Tag begünstigt, zieht die halbe Bevölkerung Ersurt's in buntem, fröhlichem Gemisch hinaus zum nahen Steigerwald, an bessen Saume und in bessen schaften Gängen sich Alles lagert und der Freude und dem Frohsun überläst. Das Echo des Waldes hallt von den Jubelgesängen wieder, welche beim Klang der Becher überall ertönen, und erst wenn die letzten Strahlen der sinkenden Sonne an den hohen Wipfeln der alten Eichen des Steigerwaldes verglimmen und drüben in der Stadt die Abendzlock läutet, verschwindet allmälig das Gewühl unter den Bäumen, und am Saume des Waldes wird es leer. Die Wege und Pfade nach der Stadt sind dann wie bedeckt mit Schaaren von Menschen, welche sich noch zu Hause im Familientreise mit Vergnügen der heitern Stunden erinnern, die ihnen der grüne Montag gebracht hat.

Bis Ende bes vorigen Sahrhunderts ward diefer Tag bei Beitem festlicher begangen, wie uns ein Angenzenge aus bem Jahre 1786 berichtet. Schon um 9 Uhr fruh zogen bie "mit bem Sammer arbeitenben und unter bem heiligen Stabe ftehenden" Bandwerfer in blauen, mit Treffen befetten Mänteln zu bem weltlichen Gerichte, um ihre Dbermeifter allba bestätigen gu laffen. Cobald fie vor die Berfammlung gefommen maren, hielt ber Dbermeifter an ben präfibirenben Stabtschultheißen folgende Anrebe: "Das Sandwerf berer .... bittet Rurfürstliche hochlöbliche weltliche Gerichte, nach alter Gewohnheit, ihren neuen Obermeifter ju bestätigen, ben alten aber feines Amtes zu entlaffen." Der Schultheiß antwortete hierauf: "Rurfürftlide weltliche Berichte finden bierin fein Bebenfen, wenn vorher ber neue Obermeister burch bas gewöhnliche Jurament bestätigt fein wird, welches ber Berr Sefretarine ihm gleich vorlefen wirb." Unterdeffen hatte ber Sandwerfebiener die handwerfeordnung und ben Stab herbeigeholt, die vor ben Schultheiß hingelegt wurden, und nun begann ber Gefretar ben Gib vor-Bulefen, welcher alfo lautete: "Rad, alter Gewohnheit follet Ihr geloben und fdworen, bem Sandwert treulid vorzusein und bas Sandwert bei altem Berfommen bleiben ju laffen und alfo zu richten und zu fchlichten um eine halbe Mark (bei ben Schmieben: eine gange), barunter und nicht barüber, ben Reichen wie ben Urmen, weber um Bunft noch Gabe, ober Freundichaft und Feinbichaft, und baf 3hr andere nicht richten wollt, ale wenn End Guer Bewiffen weiset, recht ju thun. Goldes follet Ihr geloben und barauf fdmoren."

Nach Leiftung biefes Gibes ward ber alte Obermeifter feines Dienftes entbunden, der neue aber in Rurfürstlichem Ramen bestätigt, und bas Sandwert mit Stab und Ordnung verfehen. Dann zogen die Altmeifter, welche fammtlich fdmarze Mantel trugen, in ein fleines Bagden, bas gang mit Gras bestreut war und an beffen außerstem Ende ein mit Blumen geschmudter Stuhl ftand. Muf Diefen fette fid ber Dbermeifter mit einem fcepterabn= lichen Stabe in der Band, worauf ein Altmeifter ihn fragte: "Meifter, ich frage 3hn vonwegen bes Sandwerte, ob er une will bei unfern alten Rechten

und Gewohnheiten laffen?" Die Antwort war: "Ja, soweit wir die Befugniß bagn haben;" eine zweite Frage: "Meifter, ich frage Ihn jum andern Male, ba bie Stunde verfloffen, ob ich ben Kompanen rufen foll, um Gericht zu halten?" murbe ebenfalls bejaht, und nun fam ein Rompan herbei, mit bem ber Dbermeifter eine lange Unterredung bielt. Bevor biefelbe jedoch anfing, leisteten bie Meister bem Obermeifter ein Sandgelübniß, und jum Schluffe ber Ceremonie rief ber Meifter, welcher bie Fragen gethan, nochmals aus: wenn Jemand ware, der etwas gu flagen hatte, ber follte fich melben, fo lange ber Dbermeifter mit feinem beiligen Stabe noch fage. Dann mard in ber Regel geautwortet: man habe wol etwas zu flagen, wolle es aber fparen, bis man zur Behausung bes Obermeiftere gefommen, und bie Bersammlung brach auf, um fich auf die Berberge gu begeben.

Fast um biefelbe Zeit, wie ber grüne Montag in Erfurt, gewöhnlich am 28. Juli, wird bas berühmte Suffiten= oder Rirfchenfest in Daum= burg gefeiert, welches, wie ber Rame fagt, aus bem Suffitenfriege her=

rühren foll.

Einer allgemein verbreiteten Erzählung gemäß zogen nämlich die Huffiten unter ihrem Anführer Protop nad ber Ginnahme und Zerfterung Altenburg's bei Beit vorüber nach Raumburg, wo fie auf einer Anhöhe ihr Lager auffchlugen. Alle Ginwohner ber benachbarten Städte und Dorfer waren geflohen, in Beit außer ber Befatung bes bifchöflichen Schloffes faum noch zwanzig Menichen gurudgeblieben, Raumburg aber, bas bamale ziemlich ftart befestigt war, hatte befchloffen, fich tapfer zu wehren. Buthend Darüber, daß biefe Ctabt feiner Dacht tropen wollte, Schickte Brotop zwei gefangene Bauern mit einem Bettel gu ben Burgern, um ihnen fund gu thun: er werbe Raumburg mit Fener und Schwert verheeren und feines Einwohners schonen. Da ber hunger bereits zu wuthen anfing, und Die Ginwohnerschaft einfah, fie würde trot bes Muthes, mit bem fie ichon manchen Sturm abgeschlagen, feine lange Belagerung aushalten tonnen, faßte fie ben Entschluß, eine Gefandtschaft an ben feindlichen Beerführer gu ichiden und ihm die llebergabe ber Stadt anbieten ju laffen, wenn er Berzeihung und Milbe verheißen wollte. Umfonft, Brotop wiederholte feine Drohung und fdwor: es follte, wenn er in Die Stadt fame, fein Stein auf bem andern bleiben und felbst bee Sänglinge nicht geschont werben. Die ganze Burgerichaft

jog hinaus und bat fuffallig um Gnabe; bie Beiftlichkeit, bas Zeichen bes heil. Krenges vor fich hertragend, befchwor ihn im Ramen Jefu, Die Stadt nicht zu verberben - fein Erbarmen, nur einen halben Tag Auffchub gemahrte er ben flehenden. Da machte ein Schloffer, Ramens Bilhelm Bolf, welcher bamale in Raumburg bas Amt eines Biertelmeifters vermaltete und feiner witigen Ginfalle wegen bei Jebermann, besondere aber in ben Rlöftern ber Stadt wohlgelitten mar, ben Borfchlag, Die Eltern follten ihre Kinder in bas Huffitenlager ichiden, um durch ihren Anblid bas Berg bes graufamen Heerführers zu erweichen und durch ihre inständigen Bitten Onabe zu erlangen. Durch bie Roth gebrängt, willigten bie Mutter unter Alagen und Thranen ein, jogen ihren Rindern weiße, mit ichwarzen Banbern besetzte Kleider an und brachten fie auf den Markt, wo fie fich versammeln Es waren 238 Rnaben und 321 Madden, welche unter Unführung bes Biertelmeifters Wolf paarweis jur Stadt hinausgingen, mahrend bie Mütter in Bergweiflung auf ber Stadtmauer ftanden, um ihren Lieblingen wenigftens mit ben Bliden bis gum feindlichen Lager folgen gu konnen. 3meihundert Bürger-Buchsenschitten mußten vor bem Jafobsthore am Schiefanger halten und bie Rinder vorbeilaffen, und follten fo lange braufen bleiben, bis biefe angefommen waren, benn viele Rinder hatten Furcht und wollten nicht vorwärte. Dan hatte ihnen eingeprägt, fie follten, fobalb fie in's Lager tamen, ein jammerliches Gefdrei erheben, weinen, bie Banbe jum Simmel emporitreden, nieberfnieen und "Gnabe! Bnabe!" rufen, und nicht eher aufhören, als bis fie feben murben, baf man ihnen freundlich gurebe; wenn aber die Suffiten unerbittlich blieben, follten fie ihre Schleier und Saletuder freiwillig abnehmen und ihre Ropfe hinhalten, um fo bie Benter zu rühren. Gie gelangten gludlich in's Lager, wo fie von Offizieren por bas Belt Brotop's geführt wurden. Protop ftand vor bemfelben und mußte Anfange nicht, mas ber Bug bebeuten follte; als aber bie Rinber ber erhaltenen Beifung gemäß weinten, ichrieen, nieberfielen und "Gnabe!" riefen, befahl er ihnen, ftill zu fein und aufzustehen. Dann berathichlagte er fich mit ben übrigen Befehlshabern in feinem Belte, und gab, ale er wieber heraustam, ben Kinbern bie Berficherung, es folle ihnen fein Leid wiberfahren. Bugleich ließ er bie in seinem Lager befindlichen Dinfifanten fommen, um ben Rindern zum Tang aufzuspielen, und ba diese aus Furcht nicht tangen wollten, Kirfden, Birnen, Schoten und Bein bringen, um fie baburch breifter ju machen. Das half, und balb fprangen fie munter um die Geffel bernm, auf benen Protop und feine Befehlshaber mitten unter ber Rinberfchaar Blat genommen hatten. Abends um 7 Uhr hieß er die Rinder, ftill in bie Stadt gurudzugiehen und an ben Thoren gu verfünden, er wolle die Burger-Schaft begnabigen, mit feiner Urmee abziehen und Naumburg auch nicht ein Suhn nehmen laffen.

Dies geschah am 28. Juli 1432, und am nächsten Morgen um 3 Uhr war bas Lager abgebrochen und nichts mehr von ben Huffiten zu sehen.

Mus Freude über biefe unverhoffte Rettung befchloß man in Raumburg, juhrlich ben 28. Juli feierlich zu begeben. Die Rinder follten zum emigen Undenfen ihrer That alle Jahre an ben Ort ziehen, wo bas Lager ber Suffiten gestanden, und bort in eigens bagu errichteten Butten mit Doft, Bier und Wein erfrifcht werben, bann ein nahe bei ber Stadt liegendes Schotenfeld gang abpfluden und bes Abends ihren Rudzug mit flingenbem Spiele, mit grunen Zweigen in ber Sand und bem Rufe: "Buffitenfieg!" halten bürfen. Much follte ber Blat, mo bie Mütter fo viele Thranen um ihre Rinber vergoffen, ftete unbefat, ein freier, gruner Blat bleiben, und für immer ben Namen Frauenplat führen; bas Teft aber, wegen ber von dem Feinde den Rindern geschenkten Rirfden, bas Suffitentirschfeft heißen. Bifchof Johann bestätigte Diefes Fest im Jahre 1433, und ließ bem

Biertelmeifter Bolf als Belohnung für feine gludliche 3bee 200 Meigen'iche

Bulben auszahlen.

Obwol biefe Erzählung mit allen möglichen Einzelheiten ausgeschmückt ift, fo entbehrt fie bod jedes hiftorifden Grundes. Denn nicht nur, baf die bohmifden Chroniften nicht die geringfte Erwähnung eines abnlichen Borfalls, ober einer Belagerung Raumburg's enthalten, fonbern bie Suffiten haben auch im Jahre 1432 gar feinen Ginfall in Die meifinifchen Lande gemacht, und fammtliche von ben Buffitenfriegen fprechenden Schriftfteller laffen einstimmig bie Gimahme von Altenburg, nach welcher ber Bug gegen Maumburg ftattgefunden haben foll, am Donnerstag nach ben heiligen drei Rönigen, und zwar im Jahre 1430 geschehen fein. Die Buffiten fonnten alfo, felbft in bem Gall, daß fie wirklich vor Raumburg gemejen, nur im Januar 1430, und nicht zur Rirschenzeit 1432 hingezogen fein. Huch war ber Bifchof Gerhard von Jod, welcher burch feinen fanatifchen Gifer gegen Johann Bug auf ber Rirchenversammlung gu Roftnit bie Erbitterung ber huffiten auf fich gezogen und beshalb ben Rachezug gegen Raumburg veranlaft haben foll, weber in Roftnit, noch gur Beit bes Ginfalls am Leben, ba er bereits 1422 gestorben mar. Die Stiftung bes Festes muß baher aus einer anderen Belagerung herrühren, welche in ber Folge vom Bolfe fälfchlich den Suffiten jugefdrieben murde, und es mare nicht unwahricheinlich, baß fie fich im Sahre 1450 gur Beit bee fachfischen Bruderfrieges zugetragen habe, wo Bifchof Beter zu Raumburg Die Bartei bes Bergoge Bilhelm verließ, um auf Die Seite bes Aurfürsten gu treten, und ein bobmifdes Bulfstorps fitr ben Bergog focht, beffen Truppen im Lande bes Stiftes übel gehauft haben follen. Ginige Chronifen berichten logar, daß Wilhelm Willens gewesen sei, Raumburg mit Sturm zu erobern, aber feine Abficht ploglich geandert habe, um nach Gera gu ziehen, gegen beffen Berrn er nicht weniger aufgebracht gewefen fei, ale gegen ben Bijchof, und ber Berfaffer einer im Rapitele - Archiv zu Naumburg befindlichen Bandfchrift fügt babei ausbrücklich bie Borte hinzu: "Die Naumburger fchidten ihm aber ihre Rinder mit Zweigen und Friichten entgegen, die thaten ihm

· Juli.

224

einen Fußfall und erlangten Gnade, zumal da er gleich wider den Herrn du Gera auch erbittert, daß er dahin von Naumburg abzöge." Da nun die größtentheils utraquistischen Böhmen auch nach den Hussitientriegen noch oft Hussitien genannt wurden, mag wol dieser Name das Bolk veranlaßt haben, diese Begebenheit in die ihm bekanntere und bequemere Zeit der Hussitienstriege zu verlegen, wie es mit den Neberlieserungen und Sagen so häusig geschieht. Dem sei nun, wie ihm wolle, gewiß ist, daß das Kirschensest noch alle Jahre durch einen öffentlichen Auszug der Schulen geseiert wird.

Schon einige Tage vorher werben rings um den mit einer Lindenallee ungebenen Platz vor dem Schießhaufe Zelte einzelner Familien der Stadt aufgeschlagen; da, wo feine Zelte sind, Tische, Banke und Stühle für Fremde hingestellt, und im Schießhaus selbst große Anstalten zum Feste getroffen.

Um Montag Radmittag fammeln fid bie Schiller ber verfchiebenen Schulen mit ihren Fahnen auf dem Martte, giehen von dort in die Rirche, wo einige Lieber gesungen werben, und ber Brediger in einfacher Rebe ber Jugend die Berantaffung ber Feier anseinanberfett, und fehren bann auf ben Martt gurud, wo fie einen großen Rreis bilben und unter Begleitung von Mufit wiederum mehrere Lieder fingen, bevor fie ihren Festzug nach ber Bogelwiese antreten. Boran geben zwei Trommelichläger in Begleitung von zwei Mann ber alten Stadtfoldaten; ihnen folgen die verschiedenen Schulen mit fliegenden Fahnen, vor jeder ein anderes Mufitforps. Auf ber Biefe angefommen, wird von Renem ein Rreis gefchloffen und gefungen, worauf Jeder seinem Bergnugen nachgeht, und jede Rlaffe ben für fie bestimmten Bogel abschießt. In gang abnlicher Beife versammeln fich am Donnerstag barauf die Madden auf bem Martte, Alle in weißen Kleidern und mit Blumen und Banbern geschmudt, und ziehen auf bie Bogelwiefe, mo bie Kinder reichlich Kirfden bekommen und fich mit Tang, Befang und frohen Spielen beluftigen. Eigenthümlich hierbei ift ber althertommliche Tang ber fleineren Anaben jum Rlang einer unaufhörlich wirbelnden Trommel, welcher ben Rindern unaussprechliches Bergnugen macht. Wegen Abend fehrt ber Bug mit Mufif und in berfelben Ordnung, wie er gefommen, in die Stadt gurud, nachdem man vorher grune Zweige, Die ju biefem Zwede aus bem nahen Buchholze herbeigeholt worden find, an die Rinder vertheilt hat, welche damit unter bem fteten Wirbel ber sie begleitenden Trommeln ihr frohliches "heisa Victoria!" anstimmen.

Daß auch die Erwachsenen an der Freude der Kinder Theil nehmen, versteht sich von selbst. Aus allen Dörfern der Umgegend strömen Landsleute herbei, die Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft beeifern sich, an diesen Tagen in Naumburg anwesend zu sein, und die Familien der Stadt, welche Zelte besitzen, pslegen draußen zu essen und den Abend mit Freunden und Betannten im Freien zu verleben. Auf dem Schießhause ist Ball und Festmahl, und auf dem Berge gegenüber dem Schießhause, welcher bepflanzt und zu Spaziergängen eingerichtet ist, wird zum Schluß des Festes ein Feuers

wert losgebrannt.



## Pommerider Erntegug.

## August.89

aft allen Bölkern ist es eigen, gewisse Tage, bald aus dem einen, bald aus dem andern Grunde für Glücks oder Unglückstage zu halten, und dieser Glaube beschränkt sich nicht blos auf den oder jenen Tag in der Woche, sondern erstreckt sich auch auf bestimmte Tage eines oder des andern Monats, unabhängig von dem Wochentage, auf welchen dieselben fallen. Nur über die Zahl und Wahl der Tage herrschte von jeher die größte Verschiedenheit, indem hierbei nicht blos das Bemühen der Geistlichseit einwirkte, heidnische Gebräuche auszurotten und an die Stelle heidnischer Ideen Analogieen aus dem Christenthum zu setzen, sondern auch

Das festliche 3ahr.

15

historische Ereignisse von Einsluß waren. Der Astronom und Mathematiser Petrus Glovatins in Krasan warnte vor 32 gesahrvollen Tagen im Jahre; in Tyrel nimmt man noch jett 42 verworsene Tage an, und in Rordsbeutschland zählt man 39 unglickliche Tage. Wer an diesen Tagen gesboren wird, bleibt selten lange leben, oder wird, wenn es geschieht, armselig und elend; wer an ihnen erkrankt, stirbt; wer heirathet, wird ungläcklich, oder trennt sich wieder von seiner Frau; wer abreist, kehrt nie wieder, oder kommt krank nach Hause, und wer etwas unternimmt, gelangt nur spät oder niemals zum Ziele. Hünf von ihnen sind besonders unheilsvoll, und brei geradezu todbringend: Der 1. April, an dem Indas der Berräther geboren, der 1. Angust, an dem der Teusel vom Himmel herab in die Hölle geworsen worden und der 1. Dezember, an dem Sodom und Gomorrha mit Kener und Schwesel vertilgt worden sind.

Die Bewohner von Hessen fürchten den 1. März am meisten, und in England hütet man sich am 28. Dezember, dem Tage der unschuldigen Kindlein, irgend Etwas Wichtiges anzusangen. Man vermied es früher, sich an diesem Tage trauen zu lassen, zog nie Kleider zum ersten Male an, und selbst die Krönung König Sduard's VI. wurde auf den Montag verlegt, weil am Sonntag Childermass-day war. — Ebenso gesten in Böhmen der 27. August, in Niederdeutschland der Alberglaube, der trot aller Ausstärung unsers Jahrhunderts noch immer nicht aushört, im Geiste des Bolses sortzuwuchern, den August auf das Freigebigste mit Unglückstagen ausgestattet hat, so ist boch gerade der August der Monat, wo das Glück am öftersten in Weit-

fampfen zu Waffer und zu Lande versucht wirb.

Gleich am ersten Tage bes Anguste sindet auf der Themse das Wettrndern Statt, welches von einem berühmten Schauspieler, Thomas Dogget,
gestistet worden ist, und deshalb Dogget's Coat and Badge, Dogget's Jade
und Zeichen, heißt. Aus Liebe zum Hause Braumschweig setzte nämlich Dogget
zur Feier des ersten Jahrestages der Thronbesteigung Georg's I. eine Schiffersiade und eine silberne Medaille sür die besten Anderer von sechs jungen Bootführern aus, die bereits seit einem Jahre ihre Lehrzeit hinter sich hätten. Er wiederholte dieses Fest alle Jahre die zu seinem 1721 ersolgten Tode,
und hinterließ in seinem Testamente eine hinreichende Summe, um mit den
Interessen derselben sür immer die Kosten der Preise bestreiten zu können. Zu
Ehren des 1. Augusts, des Gule of August oder Lammas-day, wie er in England
genannt wird, rudern daher noch alle Jahre gerade in der Zeit, wo die Strömung
am ungünstigsten ist, sechs junge Bootssente auf ein gegebenes Zeichen vom Old
Swan (alten Schwan) nahe der London-bridge (Londonbrück) bis zum White
Swan (weißen Schwan) in Chelsea, um die Jacke oder Medaille zu gewinnen.

Charles Dibbin, ein englischer Komponist bes vorigen Jahrhunderts, mählte biese Wettsahrt jum Gegenstand einer tleinen Oper: The Waterman or the first of August (ber Waffermann ober ber erste August), welche 1774

jum ersten Male in hahmartet mit großem Beifall aufgeführt wurde, und aus ber namentlich eine Urie lange Zeit als Bolfslied gesungen ward.

Der Name Lammas-day, mit welchem ber 1. August bezeichnet wird, rührt aller Wahrscheinlichseit nach von ber Messe her, welche an diesem Tage, bem Heste Petri in Banden oder Petri Kettenfeier, gelesen wurde, um ben Segen bes heil. Petrus für die Lämmer herabzurusen. Denn der heilige Petrus, an bessen Gefangenschaft in Jerusalem ber 1. August erinnern soll, gilt für den Schutheiligen ber Lämmer, weil Christus zu ihm sagte: "Gehe hin und weide meine Herede!"

Befannter und origineller, als bas Wettrudern auf der Themje, ift das Fischersteden in Ulm, welches früher aller zwei Jahre am Dienstag nach bem sogenannten Schwörtag abgehalten wurde, jest aber nur noch bei be-

fonderer Beranlaffung veranftaltet wird.

Chetem mar es in Ulm Sitte, am Freitag vor Lorenzi jedes Jahres ben Magiftrat neu zu mahlen, ber am Montag barauf beeidigt murbe. Un Diefem Tage, der bavon noch jett Comortag heift, versammelte fich baher jebe Bunft bei ihrem Borgefetten oder im Bunfthaus, bas Batriciat oder ber Avel ber Stadt und bas Militar beim regierenten Burgermeifter, und fobald tie Schwörglode bie Bürgerfchaft zusammenrief, jog Alles auf ten jum Schwur bestimmten Plat, mabrent fich ber regierende Burgermeifter mit den Rathegliedern und Ctadtbeamten, Die Stadtmusifanten voran, in ben Schwörfaal begab. Bor Ablegung bes Gibes mart ber 1558 vom Raifer bestätigte Comorbrief vom Stadtidreiber verlefen, beffen Driginal im Sauptarchiv aufbewahrt wirt, und nach Beendigung ber Schwurceremonie pflegte ber neue Bürgermeifter Die Bunfte, welche ihm eine "Berehrung" in'e Umt bringen mußten, in ihren Bunfthaufern gu befuchen und mit Fladen ju beschenken, Die Bunfte aber hatten Die Freiheit, Das für fie wichtige Ereignif ber Renmahl festlich begehen zu burfen. Die Gesellen bes Binberoder Böttcherhandwerfe benutten Diefe Erlaubniß, um aller zwei Jahre einen Reifentang, Die Schiffoleute, um jedes zweite Sahr ein Fifcherstechen abguhalten, und die Megger und Fifcher haben noch jett bie Gewohnheit, ben Bunftgenoffen in ber Schwörwoche Bein und Gebadenes vorzuseten.

Sollte ein Fischerstechen stattfinden, so suchten die jungen Fischer schon 14 Tage vorher beim Amtsbürgermeister die Bewilligung dazu nach, schlossen in einem Wirthshaus über die Preise für Getränf, Beföstigung u. dergl. beim Feste ab, und fündigten dieses mit Trommeln, Pfeisen, Musik und Tanz überall an. An den beiden nächstsolgenden Sonntagen wiederholten sie diesen Lärm, und am Tage des Stechens ziehen sie schon von 6 Uhr Morgens an in der Stadt herum, um zur Bestreitung der Untosten Beiträge einzusammeln, welche in Geld oder Sachen, wie Halbitüchern, Löffeln von Silber oder Blech, Tabaksrollen und andern Dingen bestehen. Das Geld kommt in versichlossene Büchsen, die Sachen an die Speere, von denen einer, der Hauptspeer, mit den schönsten und werthvollsten Gegenständen, und namentlich

mit ben Mebaillen an rothseibenen Banbern, welche bie Fischermabchen ihren Beliebten und Britbern verehren, behängt wirb. Der Bug, welcher aus zwei Tamboure, bem Baner und ber Bauerin, b. h. zwei jungen Gifchern in altschwäbischer Bauerntracht, und einigen Rarren in Barlefinetleidung mit Bucheschwänzen an der Müge und hinten auf bem Rücken besteht und von ungahligen Menfchen begleitet wird, hat einen Gifdermeifter jum Bubrer, ber allein vernünftig bleibt, indem alle Uebrigen vollkommene Mastenfreiheit genießen und fie auch benuten. Gie fpringen in Brunnen, herzen die Madden auf ber Straße, treiben allen möglichen Schabernad und effen und trinfen Alles durcheinander. Gegen 2 Uhr fehren fie in bas Wirthshaus gurud, wo fich inzwischen auch die Beiffifder mit ihren Dadden, ben Rirdweihjungfern, und die übrigen Fischer eingefunden haben. Denn bie Weißfischer, ftete altere Bunglinge, welche ihren Ramen ihrer gang weißen, mit schwarzen Banbern verzierten Rleidung verdanten, indem fie ein fnappes weißes Westchen ohne Mermel, fnappe Beinkleider und eine hohe grune Filzmute mit großen Febern von Reihern, Pfauen ober Schmanen, jum Stechen aber ichlechtere Müten tragen, halten es unter ihrer Burde, fich beim Cammeln gu betheiligen. Die andern Berkleibungen find willfürlich, und werden meift erft an ber Donau in ber fogenannten Fifderhütte angelegt. Gewöhnlich find es Mohren, mande Paare stellen auch Ritter, Schulmeister und Schulmeisterin, Leichenbitter und Leichenbitterin, herren und Damen in frangofischer Tracht, Tyroler, Türken und andere Nationalitäten vor.

Hat man noch Etwas geschmaust, geht ber Festzug paarweis zur Donan hinaus. Boran ein paar Tambours, bann 5 bis 6 Musikanten, hierauf bie Kirchweihjungfern in größtem Staat, jebe eine Citrone in ber Hand, und hinter ihnen die Mohren, Narren und Weißsischer mit ihren Speeren.

An der Donan werden die Stecher oder Kämpfer vertheilt, nachdem vorher noch ein Mal getanzt worden ist. Ein Theil bleibt am User oder auf Schiffen dicht an demselben, der andere wird auf's entgegengesetzte User übergefahren oder kommt auf's Kirchweihschiff, wohin auch die Speere mit den Geschenken gebracht werden, und wo sich die Tambours, Musikanten,

Fifdermadden und andere Bufdhauer befinden.

Run beginnt das Stechen. Bon weißgekleideten Anderern nach Leibesfräften getrieben, stoßen die Kähne, welche die Kämpfer tragen, gleichzeitig
von beiden Ufern ab. Zuerst kommen die verkleideten Personen, dann die Weißsischer, mitunter auch abwechselnd bald ein Paar Weißsischer, bald ein Paar Mohren, Narren oder andere Berkleidete. Fehlt es an jungen Leuten, stechen ansnahmsweise Verheirathete mit, und werden dafür vom gesammelten Gelde bezahlt. Musik und Trommeln begleiten das Stechen.

Die Waffen sind lange, hölzerne Speere, die da, wo man sie unter ben Arm nimmt, einen Anhalt und vorn an der Spige eine kleine, runde Scheibe haben. Die Nitter tragen schwerere Lanzen, welche vorn mit Leber gepolstert sind. Der Hauptvortheil beim Stechen ist Schnelligkeit und Stetigteit im Rubern, bamit bas Boot so wenig als möglich schwanke, benn bie Stecher stehen auf bem äußersten Ende der Kähne. Sobald sie sich einander nähern, erheben sie langsam die Speere, stoßen sich auf die Brust und ziehen rasch die Speere wieder zurück, weil nicht nur der Stoß des Gegners, sondern auch der Gegendruck des eignen Stoßes aus der Haltung bringen kann. Der Ueberwundene stürzt gewöhnlich seitwärts rücklings in den Fluß und wird schwinnend von seinem Boote ausgenommen. Oft geschieht es, daß Beide zugleich den Halt verlieren und in's Wasser sallen.



Da bas bairische Ufer mehr Strömung gegen bas würtembergische hat, solglich bem Kämpfenden ben Vortheil gewährt, stärker stoßen und seinen Gegner leichter über Vord werfen zu können, so werden die User vor dem Stechen verlooft, und bei jedem der Gänge, welche ein Kämpferpaar zu

machen hat, gewechselt.

Wer mit Allen gestochen hat und trocken geblieben ist, erhielt früher bas beste Geschent vom Hauptspeer, und darf jetzt, wo sämmtliche Geschenke unter alle Kämpfer verloost werden, zur Auszeichnung auf dem Balle, welchen Abends die Schisser ihren Madchen geben, in seinem Kostüm erscheinen.

Ift bas Stechen vorüber, fangt bas Banfereißen an, indem ber Bauer und die Bauerin, einige Mohren und Narren, oder wer sonft Luft

dazu hat, unter einem Seil durchfahren, welches quer über die Donau gespannt worden ist, und im Fahren einer der drei Gänse, die mit den Füßen am Seile sestgebunden sind, den Kopf abzureisen versuchen. Meist fällt der Betreffende dabei in's Wasser und schwimmt dann dem auf ihn wartenden Kahne nach. It es aber geglückt, so wird von den triefenduassen Fischern am Ufer noch mit den Fischermäden getanzt, bevor der Zug wieder in die Stadt zurückseht. Dier wird wiederum auf einigen Pläten getanzt und vor mehreren Wirthshäusern getrunken, ehe man auseinandergeht, um trockene Kleider anzulegen und so sich in das Wirthshaus zu begeben, we die Nacht versubelt und vertanzt wird.

Um nächsten Tage ziehen die Fischer, roth gefleibet und die von ihren Mädchen erhaltenen Medaillen, wol auch andere vom Sauptipeer erloofte Gegenstände am Sals, in der Stadt herum, fehren bald in diesem, bald in jenem Wirthshaus ein und trinken, und tanzen. In den folgenden Tagen besuchen sie verschiedene Luftörter außerhalb ber Stadt und vergnügen sich

mit ihren Mabden, bis bie Schworwoche gu Enbe ift.

Am Sonnabend vor bem Fischersteden ward gewöhnlich ein Probestechen, in Jahren, wo fein Stechen war, eine andere Luftbarteit abgehalten, Die

man Banerlein herunterfahren nannte.

Das Kirchweihschist wurde nämlich in die Donan oberhalb der Stadt gebracht, dort vom Bauer und der Bäuerin in ihrer Tracht, von vielen jungen Tischerinnen in Alltagskleidern und von mehreren andern Bersonen bestiegen und dann stromab gefahren. Dabei mußten aber der Bauer und die Bäuerin auf das Ende zweier Bretter treten, die quer über das Schiff so gelegt waren, daß sie weit über das Wasser hinausragten, und nun machte man das Schiff bermaßen schwanken, daß Beide in's Wasser sielen. Dieser Scherz ward von Zeit zu Zeit wiederholt, die man an der Stadt vorbei war, und unterhalb berselben wieder ausstieg. Da jedoch zu diesem Spiel nicht eingesammelt wurde, wie beim Stechen, wo Jeder, der es mit ansehen will, eine Kleinigkeit geben muß und überall Rarren mit Büchsen stehen, um Niemand ohne Zahlung vorbeizulassen, so ging es der Kosten wegen ein.

Eine Rachbildung bes Ulmer Fifderstedens, welches mit ber Zeit jolden Ruf erlangte, bag bie Fifder nicht nur nach Angsburg, sondern selbst nach Wien berufen murben, um ein Stechen aufzuführen, findet noch alle Jahre

am 4. August in Leipzig Statt.

Die Chronif berichtet, ber Kausmann Andreas Fr. Apel habe in seinem, nach ihm benannten Garten (jest Reichel's Garten) am 12. Mai 1714 zur Feier bes Geburtstages bes Königs Friedrich August, welchen dieser in Leipzig beging, eine Regatta veranstaltet, zu der er, um den König zu überraschen, eigens habe einige Gondolieri aus Benedig als Lehrer kommen lassen, und dies sei das erste Fischerstechen in Leipzig gewesen. Der König war entzückt über dieses treue Abbild einer Regatta, wie er sie früher ein Mal mit großem Vergnügen in Venedig selbst gesehen und bewundert hatte.



Er bewilligte baher ben Fischern bas Recht, ihr Spiel alljährlich wiedersholen zu burfen. Sie thaten es, Anfangs am 12. Mai, später am 24. August, bis es auf ben gegenwärtig zum Best bestimmten Tag verlegt wurde, und noch immer erhält die Fischerinnung aus ben Staatskassen 27 Thaler als Beitrag zu ben Kosten, angeblich, weil ein Leipziger Fischer einst ein Mitglied

ber foniglichen Familie gerettet haben foll.

Da jedoch das Leipziger Fischerstechen, wie es jest ausgeführt wird, in Nichts an eine venetianische Regatta erinnert, sondern in Allem dem Ulmer Fischerstechen gleicht, auch lange Zeit am 24. Angust stattsand, wo die Mitsglieder des Leipziger Rathskollegium's früher allährlich aus ihrer Mitte den sitzenden oder regierenden Nath erwählten, so liegt die Bermuthung nahe, daß es entweder schon vor 1714 bestanden habe, nach dem Muster des Ulmer eingeführt worden und wie dieses mit der Magistratswahl verstunden gewesen sei, aber erst durch das Privilegium, welches der König erstheitte, wirtliche Bedeutung gewonnen habe, oder daß es später aus einer Wetsfahrt nach venetianischer Weise in ein Stechen nach Ulmer Art verswandelt worden sei. Dem sei nun, wie ihm wolle, gewiß ist es, daß sich von allen Boltssesten, die sonst in Leipzig üblich waren, nur das Fischersstechen erhalten hat.

Der Auszug ber Fischer geschicht von ber Frankfurter Strafe, vom

Dublgraben ans, wo fie meift alle wohnen.

Im altmodischen weißen Piquefract, das grane Haupt unter einem mächtigen Dreimaster, in Escarpins und Schuhen mit Schaulen eröffnen alte Herren den Zug, dem das Musitchor und der Fahnenträger voranschreiten. Improvisirte Mohren mit blaugestreisten Jacken, weißen Pluderhosen und rothen Schärpen, junge Männer in altitalienischer Schifferstracht und Knaben in Matrosenanzug folgen ihnen, Alle bunte, reichverzierte Ruder, oder lange Stangen mit vergoldeten Knöpfen tragend, und ein Bajazzo in roth = und arüngewürfelter Kleidung schließt den Zug.

Sobald die große Trommel geht, stürzt Alles aus den verborgensten Winteln herbei, die Feuster öffnen sich, und ein zahlreicher Kinderschwarm schließt sich dem Festzuge an, der einige Stunden lang die Straßen der Stadt und Vorstädte nach allen Richtungen hin durchzieht, und nur am Haufe des Bürgermeisters und Vicebürgermeisters einen kurzen Halt macht, um die Fahne zu schwenken und ein Lebehoch zu bringen, ehe er sich nach dem Gewässer wässer begiebt, auf welchem die eigentliche Festlichkeit vor sich gehen soll.

Früher war es ber Fluß, später mahlte man einen bazu geeigneten größeren Teich in ber unmittelbaren Rabe ber Stadt, jest ift es ber Teich in Schimmel's Garten, auf bem gegen 4 Uhr Nachmittags bas Stechen

feinen Anfang nimmt.

Auf einer festlich geschmückten Gonbel, beren Brüftung bie Innungsfahne ziert, nehmen bie alten Herren, auf einer anderen bie Musiker Blat, beren Thätigkeit nun von Neuem beginnt. Die Uebrigen vertheilen sich zu Bweien auf leichte Kähne: ber Eine, um vom Hintertheil aus das Fahrzeug zu lenken, der Andere, welcher vorn auf der äußersten Spige steht, um mit zum Kampfe eingelegter Stange Jedem Trotz zu bieten, der ihn aus seiner Stellung verdrängen oder in's Wasser stürzen will, und seinerseits jeden Wegner vom Kahn herabzustoßen. Bon Zeit zu Zeit wechseln die Inhaber eines Bootes ihre Rollen.

Bevor die Rahne vom Ufer ftogen, erfcheint jum großen Jubel ber Bufchauer Bajaggo auf einer Tonne reitend im Baffer, und nimmt nach allen Seiten bin grußend seinen fpigen Filghut ab, ein Fischer fteuert jedoch auf auf ihn los, zieht ihn, ba er fich in feine Tonne verfriecht, aus biefer heraus, und ichlägt ihn mit ber Britiche, baf bie Schläge weithin wieberhallen. Run fangen die Steden an. Die Rahne werben bier und bort je zwei mit einander handgemein, unter bem jauchgenden Beifall ber am Ufer Stehenden und bem braufenden Tufch bes Musitchores fturgt bald ber, bald jener überwundene Rampfer in die Glut, der Gieger oft wenige Minuten nach bem Besiegten, wenn ein Stärferer bie Baffe gegen ihn erhoben, und felbst ber Bajaggo nimmt am Rampfe Theil, der immer heftiger fich entspinnt und nicht eher aufhört, ale bie Jeber bas unvermeibliche Bad genommen hat, und bie Mohren fogar, bem befannten Spridmort zum Trot, weiß gewaschen worten Die Rampfer erholen fich einige Minuten von den gehabten Unftrengungen, mahrend welcher Beit an einer Leine, die ichon vorher über die gange Breite bes Gemäffere gespannt worben war, ein lebendiger Mal mit einer ziemlich ftarfen Schnur befestigt wird. Dann besteigen Die Rampfer von Renem ihre Boote, und versuchen Giner nach bem Andern ben Mal zu ergreifen und abzureißen. Da ber Rahn rafd unter bem Geile bahingleitet, nuff ber Muthige, welcher ben ichlüpfrigen Gifch gefaßt hat, fich an ihm fest und fdwebend über bem Baffer halten, bis ber-Faben reifit. Früher ober fpater, je nachdem feine Rrafte ausreichen, muß in ber Regel Jeber feine Beute fahren laffen. Er verfdmindet, von allgemeinem Gelachter und Salloh begleitet, unter bem Baffer und fcwimmt feinem Boote nach, und oft haben Mile biefen Berfuch mehrmals wiederholt, ehe es Ginem gelingt, Die endlich murbe geworbene Schnur zu gerreißen.

In berfelben Ordnung, in welcher fie gefommen, ziehen nun die burchnäßten Fischer mit Musit in ihre Wohnungen zurück, um sich umzukleiben, und mit ihren Damen zum Festmahl und Ball nach dem Saal ber großen Funkenburg zu fahren, wo auch, wenn das Geld reicht, noch an den beiden

folgenden Abenden gefdmauft und getanzt wird.

Das Fischerstechen, welches bie Halloren alljährlich auf ber Saale halten, ist bem Leipziger ähnlich, bas in Giebichenstein bagegen nähert sich ben Spielen, die auf dem mansfelder salzigen See, sowie zu Lettin bei Halle auf der Saale üblich sind.

Auf einem Floße wird nämlich eine Hutte von Laub und Stroh gebaut, in welcher fich Berkleibete verbergen. Anbere kommen ihnen auf Rahnen entgegen. Gie fampfen lange mit einander, bod endlich wird von ben Rahnen Gener in die Butte geworfen, die auf dem Blog Stehenden fpringen, sobald bas Stroh hell zu brennen aufängt, in Die Saale, ihre Wegner fprin-

gen ihnen nach, holen fie herans und nehmen fie gefangen.

Bu Lettin, eine fleine Meile von Salle, wird ebenfalls ein breites Floß und barauf eine Laube gebaut, in welcher, an ben vier Eden, vier Dire figen, Die bas Floß rubern, und am Gingang ein buntgefleibeter Buriche mit einer Schilffrone auf bem Baupte fteht, ber ben Bafferfonig vorftellen foll. Die übrigen Burfden Des Dorfes fahren auf Rahnen heran, fchießen blind, und ichlagen und fteden mit Stangen nach ber Laube. Dies mahrt fast eine Stunde, bis zulett bas Bloft in Brand gestedt wirb, worauf ber Baffertonig mit ben Nigen fich in den Fluß fturgt, an's Land fcmimmt und Alles in Die Schenke zieht, um bort bas Fest mit Sang gu beschließen. Unter ben Buriden, welche gegen ben Bafferfonig fampfen, befindet fich auch ein Sanswurft, ber, in einer großen Wanne figend, mit ben Banben rubert, und Die Bufchauer auf alle mögliche Beije zu beluftigen fucht.

Auf bem falzigen Cee wird bei einem Spiel, bas bie Geeinngfer juden beißt, von vermummten Burichen, ben Sceraubern, Die Geejungfer entführt und auf einem Rahn ohne Ruder in's Schilf verftedt. Die übrigen Buriden, welche die Seejungfer fuchen, fteuern nun auf Rahnen gegen die Geerauber 108, fampfen mit ihnen, überwinden fie und befreien

Die Geeinnafer.

Bei einem anbern Spiel fährt ein Bursche in grünen Franenkleibern als Rige mit einem Rinde auf dem Arme in einem Rahn am Ufer bin. Gin anderer, ebenfalls grun gefleidet, in einer mit langen, bis auf die Bruft herabfallenden Pferdehaaren besetzten Rappe, schwimmt als Dir dem Rahne nad, raubt ber Dire bas Rind und fluchtet fid, damit an's Land. fpringt in's Baffer und eilt ihm weinend nad, bod, wenn ber Dir zuerft an einem bestimmten Blate anlangt, fagt man, er fei in Gicherheit und bas Rind gebore ihm nun gu.

Bie bie zu Bfingften in Thuringen gebrauchliche Ginholung tes wilben Mannes, fo icheinen auch biefe Spiele nur verschiedene, bem Sagenfreis entlehnte Formen für die Darftellung ber Ginholung bes Commers gu fein, welche bes Baffere megen, auf bem fie abgehalten merben, in eine marmere Jahreszeit verlegt murben, als bie analogen Spiele zu Lande. Und bas Bangerfteden auf bem Burmfee ober Starnberger Gee unweit Münden ift wie eine Bariante bes in Baumgarten in Riederbaiern üb-

lichen Bfingftfpieles.

3m See wird nämlich ein Fag (bairifd Bang, Bong ober Bungen genannt), über und über mit Reifen befchlagen, an einer Stange befeftigt, jo daß es fich leicht umbreht. Die Fischer treten nun auf die hintere Spige ihres Minbaumes ober fleinen Rachens ans einem ausgehöhlten Gichftamme, wie man fie auf allen bairifden und oberöfterreichifden Gee'n hat, ba fie



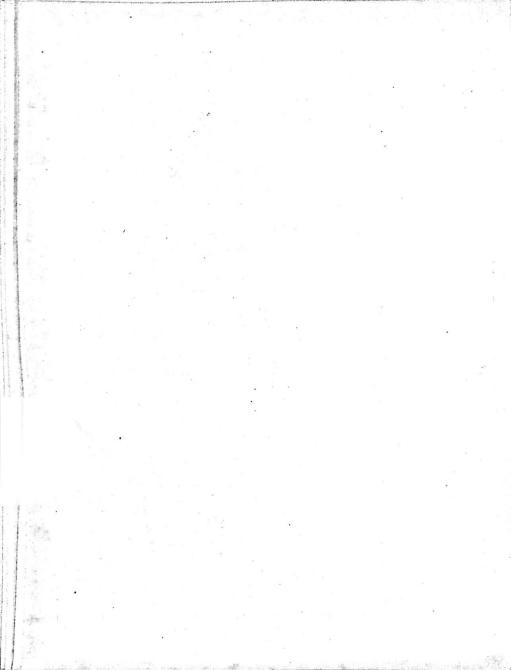

sehr leicht sind und von einer Person ohne Mühe sortgerubert werden können, und suchen, während der im Bordertheil befindliche Ruderer sie mit aller Gewalt nach dem Fasse hin und vorüber treibt, dieses mit ihrer Stange zu durchstoßen. Treffen sie daß Faß nicht gut, so glitscht die Stange an den Seiten desselben ab; treffen sie aber in der Mitte und haben nicht die Kraft, es durchzustoßen, so sallen sie rückwärts in den See, und diese Bersuche werden so lange sortgesetzt, bis der Panzen durchgestoßen ist.

So einfach und prunklos diese Lustbarfeit der Fischer und Schiffsleute bes Starnberger Sees ift, so prachtvoll und großartig war das Bafferfest, welches bei Gelegenheit der britten beutschen Künftlerversammlung in München

am 23. Ceptember 1858 auf eben biefem Gee gefeiert warb.

Barken von allen möglichen Formen und Größen, auf das Phantasiereichste geschmückt, erwarteten die Künstler am Ufer, als ihr mit zwei Lofomotiven geführter Zug aus den Buchenwäldern der Mühlthalhöhen an den
Rand des Thalbedens von Starnberg kam und an den See hinabbrauste,
der sich mit seinem majestätischen Gebirgshintergrunde im vollen Glanz der
Sonne dem Auge darbot. Unzählige Nachen glitten, von Niederpöding,
Bossenhosen und Tuzing her, über die schimmernde Fläche, und bald schwamm
eine noch nie dagewesene Flotille, das mehrere Hunderte von Personen sassende Abmiralschiss in der Mitte, in weitem Bogen über das blaugrüne
Wasser dahin den Waldwegen zu, welche zur Nottmannshöhe hinanziehen.
An der Stelle, wo das Denkmal des berühmten Landschaftsmalers sieht,
nahm das Bolksfest seinen Ansang, und im Angesicht des See's und der

Für bie jungere Welt war ein Tangplat hergerichtet, und auch bie

Rednerbühne mard für langere Beit nicht leer.

Ein Gewitter, das über den Peißenberg heranzog, mahnte gegen sechs Uhr Abends zum Ausbruch, und die Rücksahrt bot ein noch überraschenderes. Schauspiel dar, als die Hinfahrt, indem die ganze Flotille illuminirt und von zahllosen Nachen und Barken umschwärmt war, die im Scheine von Facken auf den vom Winde aufgeregteren Wogen hin = und hertanzten, während über den Uferhöhen im Often der emporsteigende Mond durch die Wolken blicke, am westlichen Ufer Frendenseuer brannten und im Südwesten von Zeit zu Zeit die Blige leuchteten. Ein Fenerwerf vor dem Bahnhose beschloß den sestlichen Tag, der, vom herrlichsten Wetter beglinstigt, in den Annalen des Starnberger See's bis seht einzig dasteht.

Nicht minder glänzend sind die Wasserwettsahrten ober Regattas, welche ber in Hamburg im Jahre 1844 gebildete "Allgemeine Alfterklub", fast durchweg aus jungen Kaufleuten bestehend, jedes Jahr auf der Alster veranstaltet, und die sich einer immer größeren Theilnahme der gesammten

städtischen Bevölferung zu erfreuen haben.

Schon früh um 10 Uhr find bie malerifch gelegenen Ufer von Uhlen= horft und Baroftehnbe mit einem bichten Kranz Schauluftiger eingefaßt, mahrend die fpiegelglatte Alfter von ungahligen Ruber = und Gegelboten

belebt wird.

Die Kampfrichter nehmen ihre Blätze theils auf dem überzelteten Richterfite, theile auf bem Baffer felbit; von einer Ranonenfalve begrufft, nabern fich bie wettfahrenben fraftig-jugendlichen Ruderer, und ber Rampf beginnt auf einer Bahn von mehr als einer halben beutschen Meile, die mit weißen und rothen Fahnden abgeftedt ift.

Drei achtruderige Boote, fogenannte bentiche hölzerne Bighe, er-

öffnen ihn gewöhnlich um ben Preis eines filbernen Ehrenzeichens.

Berichiedene andere Fahrten mit feches, vier= und zweiruberigen Booten

folgen, und ben Schluf bilbet bie fogenannte Entenjagt.

Die Aufgabe biefes, große Bewandtheit beaufpruchenben Rampfes besteht barin, bag bie Ente, ein fehr fleines von einem einzelnen Manne gerubertes Boot innerhalb einer bestimmten Frift ergriffen werben muß, falls fie nicht ale Siegerin aus bem Wettstreit hervorgeben foll. Um fich aber bes Sieges rühmen zu fonnen, muß ber Steuermann eines ber fie verfolgenden Boote ihr bie am hintersteven befestigte fleine Flaggenstange entreißen, ohne bie Ente babei feftzuhalten, ober felbft über Bord zu fallen.

Rady Beendigung ber Regatta versammeln fich Ruberer und Zuschauer um ben erhöhten Breistifd, vor welchem bie Kampfesrichter Blat genommen, und nad Austheilung ber Preife trennt man fich, um zu festlichen Gelagen in die Stadt gurudgutehren, ober ben Abend auf bem Uhlenhorft ober in

anderen benachbarten Orten in Luft und Freuden zu verbringen.

Mehnliche Wettruberfahrten, wenngleich im Gefchmad ber Matrofen, für bie fie bestimmt find, bienen in mehreren vlämischen und hollandischen Stabten

alle Jahre zur Erhöhung ber Rirmeffreuben.

Denn die Rirmeg ober kermis ift in den Riederlanden noch immer bas größte Fest im Jahre, zu beffen Feier alle nur möglichen Luftbarkeiten ersonnen und veranstaltet werben. Ursprünglich, wie ber Rame fagt, jum Bebachtniß ber Einweihung einer Rirche ober ber erften in ihr abgehaltenen Meffe bestimmt, jog ber große Zusammenlauf von Menschen, welchen eine folde Rirdmeffe veranlagte, fruh ichon Berfaufer von Baaren und Lebensmitteln herbei, und bald entstanden formliche Markte, die ihrerfeits wiederum nicht wenig bagu beitrugen, bas Fest noch belebter zu machen, und ihr Dafein behaupteten, auch als bie eigentliche firchliche Feierlichfeit abgestellt wurde. Mod gegenwärtig erinnert ber Name Meffe, ben größere Jahrmarfte in beutschen Städten führen, an die Entstehungszeit ber Martte, und aus ben Rirdmeihfesten ber einzelnen Pfarrsprengel haben fich in ben nieberlänbischen Ortschaften allmählig Gemeindefeste gebildet, welche mit der aufänglich religiöfen Ceremonie gewöhnlich Richts gemein haben, als die Benennung Kermis.

Sie bauern mehrere Tage lang, und oft mehrere Monate vorher verfündigen bereits riefengroße Anschlagezettel in allen Städten bas Brogramm

ber Festlichkeiten, welche Die Kermis verherrlichen follen.



Weitfämpfe jeder Art: in bramatischen Aufführungen, in Gesang und Musit, im Regel = und Angelspiel, im Bogen =, Armbrust = und Büchsenschießen, im Lausen, Alettern und Schwimmen, im Turnen und Gesichterschneiden, in der Kunst, am meisten zu essen und zu trinken, und jelbst im Gesang der Singvögel oder in der Schnelligkeit des Flugs der Tauben, wechseln mit Pserderennen und Bettruderfahrten, Konzerten und Bällen, Blumen =, Bieh und andern Ausstellungen, Umzügen bei Tag und bei Nacht, Iluminationen und Kenerwerken, und in den Orten, wo noch Märste mit der Kermis versunden geblieden sind, sehlt es natürlich bei solcher Gelegenheit nie an wandernden Gchauspieler =, Alfrodaten = und englischen Bereitertruppen, an Wundersärzten, Zauberkünstlern und Wahrsagern aller Art, an Riesen und Zwergen, an Lotterieansspielern, Friturenbäckern und andern Leuten, welche auf die Börsen der zahlreich herbeiströmenden Kermisgäste spekuliren.

Geht auch die Anordnung des Programms stets von der Gemeindes verwaltung selbst aus, welche die Kosten beräth und bestimmt, und meist Alles ausbietet, um durch Glanz und Mannichsaltigseit der Festlichseiten die Kermis anderer benachbarter Städte zu übertressen, so tragen doch die einszelnen Privatgesellschaften ebenfalls das Ihrige dazu bei, um durch besondere Feste, Ansstellungen und Preiskämpse die Tage der Kermis noch anziehender zu nachen, und sogar die Hauseigenthümer bemühen sich, ihre Straße mit Blumengehängen und Fahnen zu schmiden und für möglichst gute Aufnahme der zu erwartenden Gäste aus dem Kreise ihrer auswärtigen Befannten und

Vermanbten zu forgen.

Berühmt burch ihren Ommegang ober Umzug ist die große Kermis von Antwerpen, welche stets am Sonntag nach bem 15. August, dem Fest

Maria Simmelfahrt, ihren Unfang nimmt.

Wie so viele Städte nämlich, verehrt auch Antwerpen die heilige Jungfran als Patronin der Stadt, und die ihr geweihte prachtvolle Kathedrale, veren Bau 1352 begann und 1481 vollendet wurde, beging an Mariä Himmelsahrt ihr größtes jährliches Fest, mit dem 1846 alle Kirchweihfeste der einzelnen Pfarrspiele zur sogenannten großen Kermis vereinigt wurden.

Schon Wochen vorher sammeln die Kinder alle Glasstückigen und zerstrochene Pseisenröhren, um ihre Kronen damit zu schmücken. Wie im Mai und zum Johanniss oder Beters und Paulstage werden nämlich auch zur Kirmeß Kronen ausgehäugt. Während aber am Rhein 2 oder 3 ineinsanderzehende sich freuzende Reisen mit Laubwerf, Blumen, Eierschnüren und bunten Fähnchen aus Papier und Flitterzold zur Krone ausgeputt werden, ninnnt man in Antwerpen nur einen Reisen dazu, füllt ihn mit Grün und Blumen, verziert ihn mit Fähnchen und hängt nun lange Reihen von Pseisenstücken, buntem Papier und Eierschalen, in der Mitte von bunten Glasstücken daran, damit beim Wind eine Art Geklingel entsteht. Diese Kronen hängt man an einem Stab zum Fenster heraus, und unter ihnen werden häufig noch kleine Zelte von Leinwand errichtet und mit Blumen geschmückt,



Rermisumzug in Antwerpen.

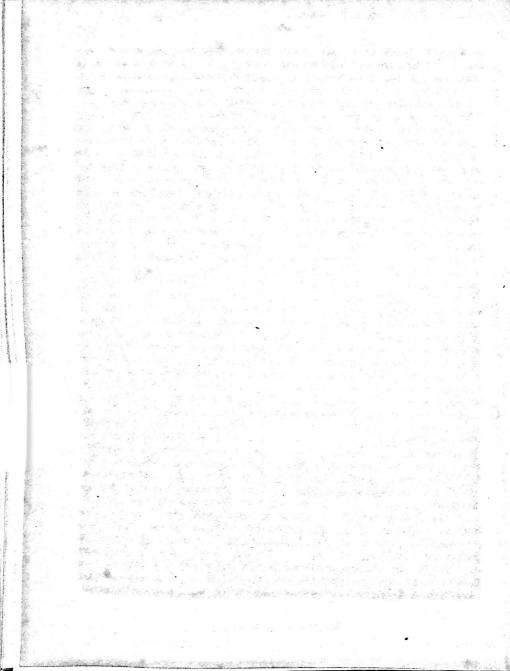

in benen die Rinder effen und trinken, und aus benen sie früher nur heraustamen, um von Bornbergehenden eine Aleinigkeit für ihre Krone zu verlangen, ober, wie es noch jett geschieht, um unter der Krone zu tanzen.

Größere Kinder ziehen mit einer Buppe, welche fie von Zeit zu Zeit unter Absingung tomischer Lieber prellen, durch die Straffen und forbern "ein

Dordien" ober einen Biertelftüber, "um gu feiern."

Des Abends laufen die Kinder mit großen bunten Ballons herum, die durch hineingestellte brennende Kerzen erleuchtet sind und von je zwei Knaben an einem Stock auf den Schultern getragen werden, und andere Knaben sollen ihnen singend mit Fackeln und Fahnen. Aermere Kinder nehmen statt der Ballons Kürbisse oder Prunkapfel (pronkappelen), welche sie ausböhlen, mit hübschen in die Schale geschnittenen Figuren, wie Sternen, Blumen u. dergl. verzieren, und an einem Faden an der Hand tragen, während inwendig ein Lichtchen brennt. Unter den Kronen werden als Freudenseuer Kerzen angezündet und in einer Reihe aufgestellt, über die nun Knaben und Mädchen hinwegspringen, Kinder wohlhabender Estern kaufen sleine Fenerwerke, die sie abbrennen, und zum Schlusse werden Rundtänze um die Kerzen aufgessührt, mit denen man einen Kreis bildet, in welchen ein Kint dineintritt.

Der Ommegang war ursprünglich mit der prächtigen Procession verbunden, welche seit 1399 jährlich am Sonntag nach Maria Himmelsahrt zu Ehren des Marienbildes gehalten wird, das von dem Baume, auf welchem es gesunden wurde, O. L. V. op't staeksken, Unsere liebe Frau auf dem Aestchen, heißt, sich in der Kathedrale besindet und der Bunder wegen, die man ihm zuschreibt, einer großen Verehrung genießt. Im Jahre 1725 aber verbot der Bischof Fraucen von Stierstorsf den verschiedenen Wagen und Figuren, aus welchen der Pruntzug bestand, sich der Procession anzuschließen, und so wurde der Ommegang auf den daraussfolgenden Montag oder Dienstag

verlegt, wo er noch jett in folgender Ordnung ftattfindet.

Boran zicht ein Musikor, dem ein großer Wallsich folgt. Ein kleiner, als Eupido in Rosa gekleideter Knabe, das Haupt mit einem grünen Kranz geschmückt, sitzt auf dem Rücken des Fisches und richtet die Röhre der Wasserpumpe, welche den vom Wallsich ausgeworfenen Wasserstrahl hervorbringt, bald auf die gedrängte Zuschauermenge, bald in die Fenster der Häuser.

Bier Delphine, auf denen als Engel verkleidete Kinder reiten, schwimmen hinter dem Wallsisch her. Dann kommt ein dreimastiges Handelsschiff in voller Ausruftung mit 50 als Matrosen gekleideten Knaben, die theils auf den Raaen stehen, theils auf dem Verden beschäftigt sind und singen, und umgeben von vier Barken, die ebenfalls vollständig bemannt sind und zum Schein gerndert werden.

Ein zweites Musikhor, welches das Riesenlied spielt, kundigt das Erscheinen des ungeheuern Riesen an, welcher Antigoon genannt wird, altrömische Kriegertracht mit Helm, Schwert und Schild trägt, und, auf

einer Art Thron fitend, feinen beweglichen Kopf bald rechts, bald links dreht, um zu gruffen. Der niedrige Bagen, auf bem er fahrt, wird von 6 ober 8 mit langen Decken behangenen und mit Federbufden geschmudten Pferden gezogen.

Seine Gemahlin, die Riefin, als Minerva gefleibet, folgt ihm, bei besonderen Gelegenheiten auch die Riesenfamilie von Borgerhout, einer Bor= stadt Antwerpen's, und nun tommen noch verschiedene Bruntwagen, welche allegorisch ben Ruhm Antwerpen's, Die Industrie, Literatur und Runft, ben

Bandel u. bergl. vorftellen.

Andere Figuren, wie ein Elephant, ein Kameel, eine Syrene, ein Gluderad und bas Fegefeuer find außer Brauch gefommen, aber bafür wird auch in ganz Belgien fein Riefenbild zärtlicher von den Bewohnern geliebt, als bas bes Druon=Antigoon, welchem, ber Sage nach, Antwerpen feine Ein Feldherr bes Julius Cafar, Brabo, ber bem Gründung verdanft. Lande Brabant feinen Ramen gab, befiegte und todtete biefen Riefen, und legte allen Schiffern, die auf ber Schelbe fuhren, einen Boll auf. Wer ihn nicht entrichten wollte, mußte es mit beiden Banden bilgen, die ihm abgehauen und in die Schelbe geworfen wurden. Davon ruhren die beiben Bande im Bappen der Stadt, fowie der Name der letteren, welcher eigentlid "Sandwerfen" lauten follte.

Bur Beit ber spanischen Berrichaft, wo die Liebhaberei für glangenbe Festzüge und Processionen in den Niederlanden Burzel faßte und fo raid um sid griff, daß in Fürne g. B. im Jahre 1592 nicht weniger ale 15 Aufzüge stattsanden, die firchlichen Processionen gang ungerechnet, ward die über Die Entstehung Antwerpen's verbreitete Fabel benutt, um 1535 von Beter Coude, einem Architetten und Maler Kaifer Karl's V., ein 24 Juß hohes Bild bee Antigoon anfertigen zu laffen, welches bereits 1549 bei Gelegenheit ber hulbigung Philipp's II., im Festzug prangte und burch die mahrhaft fünftlerifche Bollendung, mit der es ausgearbeitet ift, allgemeine Bewunderung

erregte.

Die Riesin ward erst 1765 durch den Antwerpner Bildhauer herrehns verfertigt, und stellte Anfangs bie Jungfrau von Antwerpen vor, hat aber bei Weitem nicht ben Runftwerth ihres fpateren Gemahls, ber nebft ben Riefen von Betteren den höchsten Plat unter ben zahlreichen Riefen der Denn biefe grotesten Figuren aus Pappe, plämifchen Stabte einnimmt. Holz ober Korbgeflechte, welche unter ben mannichfachsten Namen und Trachten auftreten, find die Lieblinge des Bolles geworden. Bede Stadt, fast jedes Dorf befitt einen ober mehrere Riefen, oft gange Familien, von benen man mit patriotischem Enthusiasmus fpricht, und beren Erscheinen man immer mit neuer, unverholener Freude begrüßt.

In Bruffel ift es ber Riefe Ommegan mit feinen Kinbern und Enfeln, in Kortrud eine Riefin, Die Dame von Amazonien (Mevrouw van Amazonië), in Lowen ber Riefe Berfules mit feiner Frau Megara, in Saffelt ber Lange Mann, und in Rupelmonde gab es früher ein eigenes Gebaude, welches bas Riefenhaus hieß, um alle bie Riefen, Kameele und Drachen unterzubringen, Die bei ben Festlichfeiten ber Stadt auftraten.



Der Riefe Antigoon.

Bu Dendermonde wird ein toloffales Pferd, Bayard genannt, auf rem Rathhaus aufbewahrt, welches bei Aufzügen von 32 burch reiche Deden verstedte Manner getragen und herumgeführt wirb. Bier Burichen in Barnifchen, welche, ift es irgend möglich, Bruber fein muffen, figen ale bie vier Sanmonstinder barauf, ein Fiedler ichreitet bem Roffe boran. An den Häufern der Notabilitäten der Stadt halt es still und dreht sich einmal rundum. Auf dem Markte stehen mehrere kleine Kanonen aufgepflanzt, welche auf Bahard schießen, aber nach langem Kampfe siegt er und kehrt unter Jubelrusen nach dem Nathhause zuruck.

Das Rog Bayard in Medeln wird von feche Fohlen umgeben, und nicht nur von einer vollständigen Riefenfamilie, einem dreimastigen Schiff und einem Glücksrad, sondern auch von Kameelen, auf benen kleine Liebes=

götter fiten, begleitet.

Die vlämischen Städte Nordfrankreich's, wie Lisse, Donai, Dinstirchen, Kassel, Hazebrouck u. a., haben ebenfalls die Gewohnheit beshalten, Riesenfiguren bei festlichen Aufzügen herumführen zu sassen, und überall, wo sie sich zeigen, wird mit verschiedenen Barianten das uralte Riesenlied gesungen und gespielt, welches in seiner ursprünglichen Fassung asso sautet:

Die sagen, wir stammen von Riefen ab, Die ligen bumm; Rehrt Euch 'mal um, Rieschen, Rieschen! Riefenblume, kehrt Euch 'mal um!

He, Mutter, an bas Fener ben Topf, Der Riese kommt! Kehrt Euch 'mal um u. s. w.

He, Mutter, schneibet ein Butterbrob, Der Ries' hat Noth. Kehrt u. s. w.

He, Mutter, zapft vom besten Bier, Der Rief' hat Gier; Kehrt u. s. w.

So, Mutter, stopst jeht nur das Faß, Der Rief' ist satt; Kehrt u. s. w.

In Ppern beißt es etwas abweichenb:

Wenn die große Glode schalt, Die Glode schallt, Kommt der Riese bald; Kehrt Euch 'mal um, Nieschen, Rieschen, Kehrt Euch 'mal um, Ihr schöne Blum'.

Mutter, zapft vom besten Bier, Bom besten Bier, Der Rief' ift hier.

Rehrt u. f. w.

Mutter, gebt ben Kaffeetopf, Den Kaffeetopf, Der Rief' ist 'n Tropf.

Rehrt u. f. m.

In Antwerpen fingt man:

Morgen fährt ber Riefenwagen, ber Riefenwagen, Rinder boll Freud'! Und bann tragen wir Rantenfragen, Rantenfragen, Rleiber von Geib'! Rehrt Euch 'mal um, Rieschen, Rieschen, Rebrt Euch 'mal um, Riefenblum'.

Diefes lettere Liebden brudt fo recht eigentlich bie Freude ber Rinber aus, mit ber fie bie Beit erwarten, mo jum Beichen ber Kermis bie Sahnen von ben Thurmen wehen, wo das Glodenspiel feine Festweisen erklingen lant. wo Mles in Feiertagefleibern einhergeht, und in jedem Saufe bas Rermis-

gericht, ber beliebte ryspap, Mildreis mit Safran, gegeffen wirb.

Das Fest Maria Simmelfahrt, an welches fich bie Untwerpner Kermis fnüpft, foll, nach bem beiligen Bernhard, schon zur Zeit ber Apostel eingesett und feitbem burd leberlieferung gefeiert worden fein. Da es an Diesem Tage in fatholifden Rirden Brauch ift, Kornahren und Rrauter Bu weihen, welche vor Rrantheiten, Betterfchlag und bofen Geiftern fcuten follen, fo wird bas Geft in Gudbeutschland Unfer Frauen Burgweihe oder Rranterweihe, in einigen Gegenden Baiern's Bufchelfrauentag

aenannt.

Denn in ben Landgemeinden liefert jede fromme Saushaltung ein Bundel Rräuter und Blumen, welches in Baiern Rräuterbuidel, in ber Rheinpfalz Burgwifd, am Rhein Marienwifd und im Limburgifden Rraut= bufd (kruidbos) ober Riecher (ruiker) heißt, ju biefer Segnung, um es nadher forgfältigft neben ben geweihten Balmen aufzubemahren. Rabet nun ein Gewitter, fo nimmt die Sausfrau einige burre Blumen ober Stengel bes geweihten Strauges, befeuchtet fie mit Weihmaffer und legt fie unter bem frommen Spruche: "Gott malt's!" auf ben Feuerherd, fchlieft alle Fenfter und Thuren, und fucht ben Rauch fo viel fie fann im Saufe zu verbreiten, in bem festen Glauben, baburch Saus und Feld vor Gewitterschaben au bewahren.

Ein echter Rrauterbufchel muß in Roln 9, in ber Soletau gar 77 Rranter enthalten, unter benen namentlich Ronigsferze ober Simmel= brand (vebrascum thapsus) ale hauptzierde nie fehlen barf. Auch im Limburgifden, wo man Alles zufammenrafft, was man von Blumen und Rrautern im Garten, auf Feld und Biefen findet, ift eine fcone Ronigeferze in ber Mitte bes Strauges ein unentbehrliches Erforderniß, und am Rhein muffen hier und da die Kränter am vorhergehenden Donnerstag bei Sonnenaufgang ohne Mefferschnitt gepflücht werben. Diefer Umftand läßt vermuthen, daß ber Gebrauch bes Rrauterbufchels, welchen bie Rirche aufgenommen, altbeutschen Ursprunges ift, und mahrscheinlich einstmals ber Frenja, ber Mutter ber Natur, galt, welche ale folde für die Betterbeherricherin und die Mutter bes Blitichleuberers gehalten murbe. Die icone Legende, bag bie Apostel und Junger, ale fie am britten Tage nach ber Bestattung ber heiligen Jungfrau zu ihrer Gruft tamen, um ihren Leichnam noch ein Mal zu fehen, Die Statte leer, aber voll buftenber Blumen und Rrauter fanben, bot einen paffenden Anlag, Die Sitte ber Kranterweihe ale Erinnerung an Die Mutter

Gottes auf biefe und auf ihr größtes Fest zu übertragen.

Um Montag nach Maria himmelfahrt wird zu Ravensburg bas Ruthenfest gehalten, eigentlich ein Teft für Die Schuljugend, an bem aber so viel ältere Leute Theil nehmen, daß es ein wirkliches Bolksfest geworben ift. Es besteht aus halbmilitärifchen Auf = und Umzugen ber Rnaben und Madden, von benen bie Beiben, welche in ber Schule am beften beftanben haben, König und Rönigin werden. Die Feier beginnt Bormittage mit einem Buge in Die Rirche; bann geht es in's Freie, mo nun Bettlaufe, Armbruft-Schiegen und andere Spiele angestellt werden. Der gewöhnlichen Unnahme gemäß foll biefes Fest zum Undenten an eine Best gefeiert werden, bei welcher man fich aus Furcht por Unftedung nicht mehr bie Sand zu geben magte, sondern sich nur noch mit Ruthen grußte. Da aber auch ber Gregoriustag häufig Ruthenfest genannt wurde, und es ehemals Gitte war, baß bie Rinber bie beim Schulgebrauch nöthigen Ruthen felbft fcneiben und holen mußten, fo mag bas Navensburger Fest, eben fo wie bas gleichnamige in Mugsburg, Raufbeuern und andern Städten, wol aus Diefem Brauch entstanden fein, welcher den Rindern einen ichulfreien Tag und somit einen Feiertag verschaffte. Ein Lieb, aus bem 16. Jahrhundert, bas bie Schuler fangen, wenn fie mit Ruthen burch bie Stadt zogen, beftätigt biefe Bermuthung.

Tage vorher, an bemfelben Sonntag, wo die Rermis von Antwerpen beginnt, findet an den Borhöhen bes Obenwaldes, in dem anmuthigen Dorfe Doffenheim und an andern Orten der Umgegend von Beidelberg ein Bolfe-

feft Statt, welches ber Bolgapfeltang genannt wirb.

Um Borabend bes Festes legen Die Burfden bes Dorfes, welche am Tange Theil nehmen wollen, ihren Madden einige Bolgapfel vor das Fenfter als Zeichen ber Ginladung. Die wohlhabenden Madden holen fid, nun bie Bute ihrer Tanger und fomuden fie mit Banbern, fünstlichen Blumen und Citronen aus. Des Conntags, nach beendigtem Gottesbienft, versammelt fich bas gange Dorf in und um einen ziemlid fleinen, eingeschloffenen Gof-Un einem Tifche in ber Mitte fitt bie Mufit, auf ber Mauer ein Junge, ber an einer Fichtenkrone ben Preis bes Tages halt: einen mit Banbern gefchmudten runden but für ben Sieger und ein Baar Strumpfe für feine Tangerin. Un vier Buntten eines Rreifes ftehen vier Ginwohner bes Orts mit Gewehren als Rampfrichter, von benen Einer ben Zweig eines Ballnugbaumes in ber Sand halt. Ehe ber Tang beginnt, geht ein Mann mit einem Sade voll Holzapfel ringe im Kreise umber und schüttet Die Mepfel auf ben Boben aus. Außer bem Sofe hangt an einem Baume eine gelabene Mustete mit einer brennenben Lunte.



Solgapfeltang: Gebrand im Ddenwalde.

Die Mädchen kommen nicht mit ihren Tänzern, sondern stehen in Gruppen außer dem Kreise und lassen sich zum Tanze nöthigen. Dies ist auch mit manchem jungen Burschen der Fall, dem aber alsdann von den llebrigen der hut vom Kopfe genommen und in den Kreis geworfen wird

worauf er fich bem Reigen anschließen muß.

Fängt ber Tanz an, erhält der erste Tänzer in der Reihe den Wallnufzweig; er behält ihn in der Hand bis zum nächsten Kreiswärtel, der ihn abnimmt und dem zweiten Tänzer übergiebt. So dreht sich nun der fröhliche Hause unter Scherz und Lachen der Tänzer und Zuschauer (deren Anzahl aus dem benachbarten Heidelberg gewöhnlich sehr groß ist) über die Holzäpfel hin, welche nicht selten ein Pärchen stolpern und zur Erde sallen lassen, die Lunte so weit abgebrannt ist, daß sie das Pulver berührt und die Mustete losgeht. Derjenige Tänzer, in dessen Handerin die Breise davon, muß aber dasir im Wirthshaus, wohin sich jetzt die Gesellschaft bezgiebt, um weiter zu tanzen, die Uebrigen bewirthen, weshalb nur reichere Jünglinge am Feste Theil zu nehmen pslegen.

Da nach ber Berficherung ber Bewohner Doffenheim's mit bem Holzapfeltanze noch eine Walb- und Weibegerechtigkeit verbunden sein soll, scheint bieses Fest ursprünglich aus einer alten Lehnsverkindlichkeit hervorgegangen

ju fein, wie es beren viele ahnliche Fefte gab.

So hielten noch 1784 auf dem Hummelberge bei Salze, 2 Meilen von Magdeburg, die Kotleute oder Salzwirfer an der Mittwoche nach Pfingsten alljährlich einen Frühlingstanz ab. Sie zogen mit Feierlichkeit, eine Fahne und Musif voran, auf den Hügel, welcher eine entzückende Ausssicht gewährt, und sobald der Zug den Gipfel erreichte, kniete der Fahnensträger nieder, schwenkte die Fahne und pflanzte sie in den Voden, um welche num herumgetanzt ward. Denn nur unter der Bedingung, daß die Kotleute genan in der vorgeschriebenen Weise diese Frühlingssest auf dem Hummelsberge seierten, empfingen sie von der Obrigkeit eine bestimmte Duantität Vier, zu dessen Ansauf zwei Hufen Land bestimmt waren, die im Vierischen Felde lagen und dort verpachtet wurden.

Auch in der Stadt Altenburg mußten ehemals 25 Baare Altenburger Bauern und Bäuerinnen Tänze aufführen, so oft der Herzog von Sachsen= Gotha in die Stadt kam, und in Langenberg bei Gera sand früher alle

Jahre ein Ball Statt, welcher ber Frohntang hieß.

Wie die Ueberlieserung ergählt, suhr einst am zweiten Pfingstseiertag Kiefer Heinrich burch Langenberg und zerbrach ein Rad an seinem Wagen. Da die Bewohner des Ortes und der Umgegend gerade beim Tanzen waren, machte Niemand Anstalt, dem Kaiser beizustehen. Selbst auf die Aufforderung, den Schaden herzustellen, antworteten Schnied, Wagner u. A., sie müßten jeht tanzen.

Seit jener Zeit nun ward alljährlich in Langenberg ein Frohntanz nebst Rügegericht gehalten, und zwar bis 1656 am zweiten, bann am britten und

feit 1728 am vierten Wochentage ober Mittwoch nach Pfingften.

Es mußten bazu, nach einem alten Verzeichniß, 85 Baare aus ben Dörfern Rindersdorf, Niederndorf, von der Zwide, von der Grüna, Hirschfeld, Zschippach und Stübnig aus der Herrschaft Gera, sowie aus dem Amte Eisenberg erscheinen. Die Unterthanen des Sachsen-Altenburger Amtes Eisenberg weigerten sich seit 1728, dem Tanze ferner beizuwohnen; die Gemeinden Rindersdorf, Stübnig und Grüna mußten aber nach wie vor mit Spielleuten an- und abziehen, wollten sie nicht wie Jeder, der nicht beim Tanz erschien, ein Neuschood Strase zahlen, und 1703 sah man daher sogar einen Pfarrer als Frohntänzer austreten, weil er Besitzer eines frohntanzpflichtigen Gutes war.

Die Tanzenden mußten sich bei einem umzännten Lindenbaume einsinden, wo auch der Landrichter von Gera und die Gerichtsdiener erschienen. Die Bürgerschaft von Langenberg kam in schwarzer Kleidung, tanzte aber nicht mit. Der Gerichtsherr ließ unter die Tanzenden gesetmäßig für 3 Gulden Kuchen vertheilen; ein Faß Bier und die Spielleute mußten einige der Tänzer auf ihre Kosten auschaffen. Sodald das Faß Bier, welches unter der Linde lag, angezapft war, begann der Tanz, indem ihn der Landgerichtsdiener ersössete und mit einer Frohnerin vortanzte. Dies dauerte so lange, als der Zapfen rann. Wer beim Tanz nicht fröhnte, ward vom Landsnecht gepfändet, und mußte sich mit einem Goldzulden lösen. Dieselben Leute übrigens, welche zum Frohntanz verpslichtet waren, mußten auch auf Berlangen des Gerichtsherrn

tie Folge leiften. Reuerdings ift ber Tang unterblieben, nur ber bamit verbundene Sahrmarft und bie übrigen Gerechtfame bestehen noch fort.

Dagegen follen fich ähnliche Frohntanze noch jest im Rudolftädtischen erhalten haben. Auch andere eigenthumliche Tange find in Thuringen in Brauch geblieben, 3. B. ber Milchtang zu Rlein-Gefdmenba bei Leu-

tenberg im Schwarzburgifden, welcher am Johannistag ftattfindet.

Rach geendigtem Nachmittagegotteedienst geben die Musifanten auf bem fogenannten Berrenhofe brei Mal ein Zeichen mit Blafen auf ben Bornern, worauf fich die Ginwohner mit ihren Beibern und Rindern bafelbft in ber oberen großen Stube versammeln. Den Rindern, zu welchen fich auch noch andere Rinder aus bem Bfarripiel gefellen, werben einige große Schuffeln

mit Semmelmild auf ben Fußboben geftellt.

Radidem die Rinder gebetet haben, lagern fie fich auf morgenländische Urt um Die Schüffeln herum und effen Die Semmelmild mit ben Löffeln, welche fie fich mitbringen muffen, mahrend die Mufit ihnen babei vorfpielt. Sobald bie Mild verzehrt ift, stehen die Rinder auf, fprechen ein Dankgebet und geben bei Seite, um ben Ermachfenen Plat gu maden, welche jett ben Tang beginnen. Beber Chemann muß mit feinem Beibe brei Reihen tangen, wobei ber Schultheiß mit feiner Frau ben Tang eröffnet und ber hutmann ober Birte ben Schlug macht. Bat jeber Berbeirathete feine brei Reihen getangt, fo erhalten bie ledigen Berfonen bie Erlaubniß, ben Tang fortgu-

fetsen, fo lange es ihnen beliebt.

Die Stiftung dieses Festes soll aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges herrühren, wo die Gegend von Leutenberg fo mitgenommen murbe, daß bas Landvolf alles Bieh verlor und eine Ruh mit 110 Meifinifchen Bulben bezahlt werden mußte. Alle nun der damalige Befiter von Rlein-Gefdwenda, Beinrich von Bayborf, zuerft wieder Rube faufen fonnte, ließ er aus Dantbarteit gegen Gott die Kinder tommen, um fie mit der lang' entbehrten Dilch gu erquiden, und verordnete zugleich, daß alljährlich am Johannistage vom Ritterhofe ben Ginwohnern Bier, ben Rindern Dilld mit Gemmel verab. reicht werben folle, um ihnen badurch Beranlaffung gu geben, bem Bochften für ben Segen an Bieh ju banten und ibn zu bitten, bas Dorf funftighin por Rrieg, Biehsenden und andern Landplagen gu bemahren.

Bei bem Sahnentang, wie er in ber Baar üblich ift, ruht in ber Mitte ber Schenne ein Sahn auf einer Stange, von welcher ein Duerhol; ausgeht, mit bem fumbolischen Dreied, worin ein Glas fteht. Bat nun ein Baar beim Tang um die Stange ben Bled unter bem Dreied erreicht, fo wirft bie Tängerin fich rafch mit einem Anie auf bie Tenne und hebt ihren Tänzer mit bem Urm empor. Berührt er mit feinem Ropf bas Dreied, fo daß bas Glas herabfällt, fo hat die Tänzerin den Sahn, den Breis bes Tages, gewonnen, und Luft und farmende Freude beginnen erft recht.

Der Bammeltang im Stabtchen Bornberg an ber Gutach im Schwargmalbe ahnelt bem Bolgapfeltang, indem auch bei ihm der Gewinn vom Bufall abhängt. Ein Tuch an einem Stabe, der Preis der Tänzerin, bezeichnet den Tanzplat, auf den ein stattlicher Hammel, mit Bändern und Kränzen rerziert, von Knaben herbeigeführt wird. Im Sountagsstaat sammeln sich die jungen Burschen mit ihren Mädchen, und der Tanz beginnt im Freien zur ländlichen Musik, während ein doppelter Reif, in dem ein mit Wein gefülltes Glas steht, an einer brennenden Lunte besestigt wird. Ein Paar nach dem andern tanzt nun im Kreis um die Stange herum, und dem Tänzer, welcher gerade an der Reihe ist, wenn die Lunte abgebrannt ist und das Glas fällt, wird der Hammel als Preis zu Theil. Der Sieger muß dann die übrige Gesellschaft in der Schenke bewirthen, weswegen es immer so eingerichtet wird, daß das Loos des Tages einen Reichen trifft.

Die Hirtentänze in Stadt-Ilm, Blankenhain, Ilmenau und andern Orten im Weimarischen sind seit Aufang dieses Jahrhunderts abgeschafft worden, aber der sogenannte Schäferlauf hat sich im Würtembergischen

bis jum beutigen Tag erhalten.

Am Gebächtniftage bes heil. Bartholomans versammeln sich nämlich bie sammtlichen Schäfer bes würtembergischen Unterlandes zu Markgröningen, um ihre Leggelber in die gemeinschaftliche Lade abzugeben und Immungssachen vor dem niedergesetzen Schäfergericht abzumachen. — Schon mit dem frühesten Morgen ziehen daher Schäfer und Schäfermäden, Arm in Arm, mit Dudefsach und Schasmeienklang, dem Städtchen zu, welches durch die von allen Seiten zu Wagen, zu Fuß und zu Pferd herbeiströmenden Fremden in wenis

gen Stunden bas Unfehen einer fehr belebten Stadt erhalt.

Um 8 Uhr begiebt sich ein Trupp ber Schäferältesten mit Knotenstäben, ron der Stadtmiliz begleitet, mit der Schäferlade und Fahne, mit silbernen Schippen und andern Insignien, unter Trommelwirbel und Schalmeiensmusst processionsweise vor die Wohnung des Obmanns und holt ihn auf das Nathhaus ab, wo die versammelten Schäfer und Knechte ihre Leggelder entrichten und dagegen das sogenannte Schäferzeichen, welches in Nesteln und Bändern besteht, erhalten. Dann beginnt eine feierliche Procession in die Kirche. Boran gehen die Vorsteher von Markgröningen in größter Galla, hinter ihnen her die Fahne und Wache, worauf eine unübersehbare Menge Schäfer solgt. Hat der Prediger seine Nede über den guten Hirten beendigt, so zieht Alles hinaus auf das Stoppelseld, wo der Schäfers oder Hams mellauf stattsinden soll und bereits eine zahlreiche Zuschauermasse den ans kommenden Zug erwartet.

Ift bieser in den Schranken, so wird von der Wache ein Kreis geschlossen, und die Schäfermadchen und Burschen, welche sich am Wettlauf
betheiligen wollen, reihen sich in eine Linie. Die Jünglinge rennen zuerst,
nach ihnen die Mädchen, sämmtlich barfuß. Der Preis ist für die Ersteren
ein Hammel, für die Lehtern ein Schaf, seltener ein Kleidungsstück ober
Etwas von Silber. Beide stehen am Ende des Stoppelfeldes befränzt in

einer Zeune, in welche bie Läufer hineinspringen muffen.



Edaferlauf in Marfgroningen.

Der Stadtpsleger, welcher zu Pferbe ist, zieht, sobald ber Lauf beginnen soll, ein rothes Tuch aus ber Tasche, und nun fliegt ber Haufe die Reihen hinunter bem Ziele zu. Neben ben Läufern reiten die Kampfrichter, um etwaige Streitigseiten zu schlichten. Ift ber Lauf ber Burschen vorüber, so rennen die Mädchen. Sie sind leicht und anmuthig gekleidet, und haben gewöhnlich ihre Liebhaber zur Seite, die ihnen während des Laufens Worte der Ermunterung zurusen, oft sogar die Hand geben, um sie zu unterstützen und so leichter das Ziel erreichen zu lassen. Bald erscheint das siegende Paar mit goldenen Kronen gekrönt und im Triumphe die mit einer halben Bude Band gezierten Preisthiere führend, und nun geht der Zug mit Musik in's Städtchen zurück, in der Mitte das königliche Paar, welches auf dem ersten geräumigen Platz, zu dem es kommt, einen Ball im Freien eröffnet, wo ohne Unterschied des Standes der angesehene Bürger die Schäferin, und der Schäfer das Mädchen im Federhut oder Kopsputz herumschwenkt.

Diefer Tang mahrt eine halbe Stunde, worauf Alles auseinandergeht, und die Bufchauer fich in ben Gafthofen oder bei Befannten verlieren. Rach Tifche geben bie vornehmeren Leute, welche fich mit Tang ober Bufeben vergnugen wollen, auf bas Rathhaus, wo ein öffentlicher Ball ftattfindet, und Abende ift in allen Gafthöfen Tangmufit, bei welcher meift bie gange Racht

hindurch getangt wird.

Auf Diefelbe Beife feiern Die Schafer bes wurtemberaifden Dberlandes ihre Schäfermarfte in Urad und Bilbberg, bie babifden ihren Schäferfprung in Bretten. In Rothenburg an ber Tanber, wo fich am Bartholomanstage die Schafer und hirten ber ganzen Gegend in ber Bartholomausfirche versammeln, und bann in die Wolfgangsfirche gieben, halten fie zuerft im Gafthof einen Schmaus, und bann auf bem Martte einen Tang ab, bei welchem nur Schafer tangen burfen und jeder Andere, ber fich unter Die Tanger mifden will, in ben Röhrfaften am Brunnen geworfen wirb.

Das Bolfejeft, welches feit ben alteften Zeiten alljährlich am Sonntag nach Bartholomai in Wolfarteweiler in einem Wirthohaufe ftattfindet, bas thurmartig gebaut ift und ehebem einen Sbelhof bilbete, ift mit Sahnentang, Bettläufen, Sadfpringen, Ringfampfen, Rlettern, Scheibenfchießen u. beral. verbunden, weshalb es von Nah und Gern auferordentlich besucht wird.

In Nordbeutschland find es namentlich die Bogel-, Scheiben- und Rönigsschießen, zu benen ber Monat August häufig bestimmt ift, und welche

rechalb auch oft ben Ramen Angustidiegen führen.

Gewöhnlich werden fie auf einer Biefe, einem Anger ober fonftigem freien Plate auferhalb ber Stadt abgehalten, ber mahrend biefer Beit mit allen möglichen Wein=, Bunfd)=, Bier=, Bratwurft=, Lotto= und andern Buden befett ift. Bier fteht ein Buppentheater, auf bem ein Ritter= ober Bauberftud aufgeführt wird, bort ein Bachsfiguren Rabinet ober eine Menagerie; bier treibt ein weinerlicher Bajaggo feine ichalen Spage und zwischenburch fcrillen bie ohrzerreißenden Tone eines Bantelfangere, ber eine fdreckliche Morbgeschichte abfingt; bort ift ein Erbfpiegel, worin Jeber um einen Dreier feine gufunftige Beliebte erblicht, und baneben ein Karouffel ober eine ruffiiche Schantel, welcher Rinber, groß und flein, jubelnd zueilen: wohin man fcaut, ift überall reges Leben, ungezwungene Frohlichkeit, es ift ein Feft für alle Stanbe. - Die Daner beffelben ift verschieben, an einem Orte bauert es adt, an einem andern 14 Tage, fast nie jeboch unter brei Tagen und nie über vier Bodien.

Nahte ehemals bie Zeit bes Bogelfdiegens, fo erließ man Schütgenbriefe an bie benachbarten Städte und Gefellichaften; gablreiche Schützen und Gafte jeben Standes fanden fich ein. Bahrend bes Festes felbst murbe große Gaftfreundschaft geubt und Alles gethan, um Freude und Beiterfeit zu ver-Richt nur mit ber Armbruft und ber Budfe murbe nach bem Bogel ober ber Scheibe geschoffen, die balb einen Dann, balb einen Birid ober bergleichen vorstellte, sondern auch andere Spiele, wie Ringelstechen, Ballonichlagen, Kegeln, Hahnenschlagen, Wettlausen, Würfeln u. f. w. sanden Statt, und jeder Gewinn war mit einem Fähnlein verbunden, das die Gewinner stolz in ihren Schützenstuben aufhingen. Der höchste Preis war gewöhnlich 100 Gulden und eine Fahne, doch wurde auch um Aleidungsstücke, Hite, Ochsen, Widder und andere Thiere geschossen, zu deren Ankauf jeder Schütze eine kleine Einlage gab. Häusig verherrlichten die Fürsten durch ihre Gegenwart das Fest der Bürger, und die Chroniken der Städte sind reich an Nachrichten von

Freischießen und Schützenfesten, beren einige historisch wichtig find.

So ward 1458 ein Schießen zu Konstanz gehalten, welches einen Krieg mit der Eidgenossenschaft veranlaßte, indem ein Bürger einen Bernerplappart, eine Scheidemünze, Kühplappart nannte, ein Schimpf, der durch die Wegnahme von Weinfelden gerächt wurde, und das Zielschießen von Köln im Jahre 1509, bei welchem Hans Sindelfinger, ein Stutzgarter Bürger und Schneider, den höchsten Preis gewann, aber von den Kölnern darum betrogen wurde, verwickelte in Folge dieses Vorfalls die Stadt in eine Kehde mit Götz von Berlichingen, dem Nitter mit der eisernen Hand. Berühmt sind die Schützensessen, dem Ritter mit der eisernen Hand. Verühmt sind die Schützensessen passen 1560, Worms 1575, Straßburg 1576 und das große Landschießen zu Zwistan 1573. Bei dem Vogelschießen zu Halle im August 1601 wurden 156 vornehme Städte eingeladen, und bei dem Armbrustschießen, welches 1631 die in Leipzig versammelten protestirenden Stände und Fürsten im Nanstädter Schießgraben veranstalteten, gewann der Herzog von Altenburg den ersten Preis.

Böchst originell war bas Scheibenschießen, bas am 26. August 1819 in Bauten abgehalten wurde. Man schoft nämlich babei in nicht zu weiter Entfernung in eine mit Citronen und Quartfase bemalte Scheibe, welche

mahrend bes Schiegens burch eine Laube gezogen warb.

Traf ber Schutze eine Citrone, so überreichte ihm mit steifen höflichsteitsbezeigungen ber Stadt-Geremonienmeister unter Paukens und Trompetensschall auf silbernem Prafentirteller eine Citrone nebst einem Glase Bein. Barb hingegen nur ein Kase getroffen, so brachte ein wendischer hochzeitstitter mit drollig verdrehtem Deutsch auf einem hölzernen Teller ein Glas Bier nebst einem weißen Quarkfase, wie solche in dortiger Gegend gemacht werden.

Bu Saerbeck an ber Ems wählt man am Abend vor dem Feste einen Kommandeur nebst zwei Schöffen und zieht unter ihrer Anführung zu einem Bauern, bei dem man auf der Diese aufmarschirt. Dort tritt der Kommansbeur vor, und bittet ihn um einen Birkenbaum, den er gewährt, worauf die Schützen bewirthet werden und der Baum ausgesucht wird. Am solgenden Tage wird nach der Scheibe geschossen, und wer den besten Schuß thut, wird König. Dieser wählt sich nun eine Königin, und sobald er ihren Namen verfündet hat, wird eine Deputation von zwei Ehrendamen zu ihr gesandt und sie mit Jubel eingeholt. Musit und Tanz schließen das Fest.

Den größten Ruf hat gegenwärtig bas Bogelichießen in Rudolftabt

in Thuringen, fowie die fogenannte Bogelwiese in Dreeden.



Bei bem Ersteren, welches gegen vier Wochen dauert und seit 1722 alle erdenkliche Lustbarkeiten, wie Theater, Balle, Hazardspiele, Schaububen u. dergl. bietet, nuß der neue König seine Kompagnie mit Bratwürsten, Semmeln und Bier traftiren.

Das Dresbner Bogelfchießen beginnt am Conntag vor dem 1. August, wenn biefer nicht felbst auf einen Sonntag fällt, bauert acht Tage und ift

bas Bauptvoltefest in ber Refibengstadt Gachfen's.

Es ward früher auf ber Rathswiese am Jüdenteich gehalten, bis Kurfürst August es 1577 auf die Biese vor bem Ziegelschlage verlegte, die bavon Bogelwiese genannt wurde und später bem ganzen Feste seinen heu-

tigen Ramen gab.

Bei ber feierlichen Ginweihung ichof ber Rurpring Chriftian felbft mit, benn ber Bof nahm fonft an beiben Schiefen, bem Bogel- und bem Ronigsichiegen, Theil, und bewilligte ber Bogenichutgengefellicaft, welche feit 1446 bestand und bereits 1454 ihr eigenes Schiefibaus bejaß, verschiedene Rechte und Freiheiten. In neuerer Zeit läßt fich ber König gewöhnlich burch einen Rammerherrn vertreten, ber jeboch fonigliche Ehren genießt, mit foniglichem Ballamagen hinfahrt und mit Ranonenfalven begrüßt wirb. Das Schiefen felbst ift burch bas Emporblühen bes bamit verbundenen Boltsfestes allmählig in ben hintergrund gebrangt worben, und die große Biefe ift jest wie bebedt mit Belten und Buden, in benen für alle erbenflichen Genuffe bes Magens und ber Schauluft geforgt ift. Saure Gurfen, Bratwürste und neue Rartoffeln find bie unungänglich nothwendigen Gerichte biefer Tage, Die Balbteufel die Sauptbeluftigung für Jung und Alt, aber trop bes ungeheuren Bufammenfluffes von Menfchen herricht eine Mäßigung und Rube, welche jedem Besucher als ein untrügliches Beichen ber vorgeschrittenen Bilbung und Gesittung wohlthuend auffallen muß.

Während daher die Bogelwiese sich von Jahr zu Jahr einer größeren Theilnahme zu erfreuen hat, geräth das Berliner Augustfest, der bekannte Stralower Fischzug, mehr und mehr in Berfall. Der Name rührt von einem feierlichen Fischzuge auf der Spree her, mit dem das Fest beginnt. Die Fischer der Gemeinde ziehen nämlich am St. Bartholomäustage um 5 Uhr Morgens mit Musik hinaus und thun fünf Züge mit dem großen Garne, deren Ertrag hauptsächlich für den Prediger des Dorfes bestimmt ist. Sher mals bekam dieser jedes Jahr noch außerdem einen Stiefel, damit er, wie es hieß, "den zwischen Kirche und Dorf gelegenen Graben durchschreiten könne", doch ist diese Leistung jett in eine Geldzahlung von 1½ Thaler jährlich verwandelt worden, wie auch neuerdings der Zug des Netzes mit

8 Thalern vergütigt wird.

Nach bem Fischzug geht's zum Dorf zurück, wo sich balb bie gebrängten Massen ber Stäbter einfinden. Denn schon ganz früh Morgens sind die Straßen Berlins an diesem Tage ungewöhnlich belebt. Berfäuser und Berztäuferinnen eilen dem Stralower Thore zu, um ihre Waaren bei Zeiten auf-

zustellen, Hausfrauen laufen in die Läden, um alle mitzunehmenden Vorräthe zu holen, Schiffer schmücken ihre Kähne und Gondeln, Fuhrleute puten die Wagen, die sie aufstellen wollen, kurz Jedes hat noch etwas Nöthiges für den Nachmittag zu beforgen.

Kann naht die Mittagsftunde, so macht sich Alles zurecht, um sich zu Lande oder zu Wasser nach Stralow zu begeben. Wer es irgend vermag, nimmt einen Wagen, in welchen fammtliche Mitglieder der Familie und die mit Lebensmitteln gefüllten Körbe hineinaevacht werden; wer feine "Froschens"

jum Fahren hat, gieht gu Guf binaus burch bie Müblenftrafe jum Thor.

Scene vom Stralower Gifdaug.

Dort brängen sich schon immer bichter und bichter die Massen zusammen. Schaarenweise, Arm in Arm, gehen singend und pfeisend die Lehrlinge und Gesellen der verschiebenen Handwerke, Soldaten aller Waffen und Arbeiter aller Klassen. Ehrbare Bürger mit Weib und Kindern, Dienstmädchen und Kinderwagen, einzelne Pärchen und alleinstelhende Individuen jeden Geschlechts und Alters brechen sich mühsam Bahn, und unter Toben und Screien, Indeln und Lärmen erreicht man endlich den Platz, wo in Buden, Zelten und auf offenen Tischen für alle Bedürsnisse des Gaumens Befriedigung zu sinden ist. Namentlich der Schnaps sließt in Strömen, und bald genug sind Prügeleien das Hauptvergnügen des Tages. Die Gasthäuser rechts und links in und vor Stralow sind mit Menschen wie besät, überall stehen Tische, Bänke und

Stühle bis mitten in's Gewühl der Straße hinein, und von allen Seiten hört man die Musit der Straßenvirtuosen und die Stimmen der Ausruser und Ausruserinnen. Auch auf jedem der leichten Kähne, der buntbeslaggten Gondeln und kleinen Dampsboote, welche zahllose Bewohner der unteren Klassen der Residenz auf der Spree nach Stralow und dem gegenüberliegensten Treptow befördern, sitt irgend ein Künstler mit einem Leierkasten, oder ein Barde, dessen Tone die auf dem Schisse besindliche Gesellschaft unwillstillig zum disharmonischen Mitgesange fortreißen.

Das heiterste Bild gewährt unstreitig ber Kirchhof mit seiner Aussicht auf die Spree und beren jenseitiges Ufer, das an diesem Tage nicht minder belebt ift, als das Stralower. Dier lagert sich im Grase und unter Bäumen Auss, was sich von Berlin aus mit Proviant versorgt hat. Die Körbe werden ausgepackt, die Flaschen aufgemacht und unter Scherzen und lauter, aber harmloser Freude das mitgebrachte Mahl verzehrt. Um jedoch auch diese Gelegenheit nicht unbenuht vorübergehen zu lassen, naht hier ein Bärenführer mit einem Kameel, auf dem ein rothgekleideter Affe herumspringt, dort ein Savonardenknabe mit seinen Murmelthieren und weißen Ratten, und in einem Winkel an der Kirche verlocht die heisere Stimme eines Gucklastenmannes die sriedlich essenden Kinder, mit ihrem Butterbrod in der Hand hinzustürzen, um die Wunderdinge mit eigenen Augen zu schauen,

welche fie anpreifen hören.

Co fommt der Abend heran, und mit ihm der Connenuntergang, welcher zur Heimkehr mahnt. Alles bricht auf. Mit geschäftiger Industrie rufen hundert und abermal hundert Fiafer die nach Saufe Wollenden an, und mit ftarfer Fracht verfehen eilt Wagen an Wagen burch bie bichten Reihen ber Fufiganger nach ber Sauptftadt gurud. Bom frohlichen Gefang ertont bie Luft, jauchzend ziehen in möglichft breiten Reihen bie handwerfegenoffen babin; ber Familienvater, mit bem jungften Rinde auf bem Urm, ein größeres an der Band, geht neben feiner Frau, welche Die leeren Rorbe heimtragt und bie andern Rinder fortwährend antreibt, nicht gurudgubleiben. Gelig im Raufche bes Branntweins schwanft fo mander Bummler bin und ber, und allenthalben fieht man an ben eingebrückten ober frampelofen Buten, an ben gerriffenen Roden und Fraden und an ben gefdwollenen Baden, ben regenbogenfarbenen Randern unter ben Angen und ben ichiefgequetichten Rafen Die beutlichen Spuren bes lebhaften Sandgemenges, welches bas Feft verherrlicht hat. Ift man in die Stadt gelangt, fo verführen die vielen Tabagieen, aus benen tobenbes Larmen und frobliche Mufit erfchallen, Beben, Der noch einige Mingen in ber Borfe bat, fich vor bem Schlafengeben von der Abendwanderung zu erholen. Bon Reuem drehen fich gludliche Baare im rafden Tang, mahrent die brennenden Pfeifen und Cigarren fie in bichte Rauchwolfen hullen; wiederum flieft Bier und Schnaps, und noch einmal, ehe man fich trennt, erhebt man bie Faufte, um fich einige Tage lang baran erinnern gu fonnen, bag ber Sommer poruber ift.

Denn für ren echten Berliner gilt ber Stralower Fischzug ganz ebenso als Merkzeichen für bas Enbe bes Sommers, wie ber Bartholomäustag in Tyrol, wo es um Meran heißt:

-Um Bartimä Schaut ber Schnee Ueber's Joch her,

ober in England, wo man fagt: St. Bartholomans bringt ben falten Thau. Underwarts bagegen glaubt man nach diesem Tage bas Herbstwetter bestimmen zu können. Ist bas Wetter schön, wird ein schöner Herbst und ein gutes Weinjahr; wie es an St. Bartholomai wittert, soll es ben ganzen

Berbit burd wittern.

Rady einer preufischen Sage zieht ber wilde Jager zu Bartholomai um, und ber bem Barthel im Ramen nahe verwandte Bertholb fteht an ber Spipe bes wilden Beeres. Deshalb brohte man ehemals in Beteborn, wenn ber Flache um Bartholomai nicht eingebracht mar, "Frau Sarfe werbe fommen," und in Grochwit bei Torgan ift am Bartholomaustag bie Rebeneart üblich: "Run hat die Berte gezogen, nun muffen wir's Winterforn hereinbringen, fonft verdirbt's." Auch pflegt man bort nach Bartholomai feine Brombeeren mehr zu effen, weil man behauptet, "Barthel habe fie beschmuzt," und auf einigen Alpen ber Schweiz magt man in ber Bartholomainadit ber wilden Jago wegen fein Bieh im Freien zu laffen. Der heilige Bartholomans ift alfo an die Stelle Buotan's getreten, und auf feinen Ehrentag find einzelne Büge bes großen Festes übertragen worden, welches in pordyristlicher Zeit ben Schluß bes Sommers und ber Ernte bezeichnete. Daher ergahlt man auch von ber Beiligkeit biefes Tages, in einem Dorfe zwischen Rennborf und Sannover fei ein Anecht, bem ein reicher geiziger Bauer an Bartholomai trot aller Gegenvorstellungen befohlen habe, Bohnen einzufahren, jum allgemeinen Schreden fammt Bagen und Pferben verfdmunden, und in Schwaben wird vorzugsweise ber Bartholomanstag gur Abhaltung ber Sichelhente ober bes Erntefestes gemählt.

Sobald man nämlich alles Rorn "eingeheimst" hat, ist es Brauch, einen Schmaus zu geben, welcher an manchen schwäbischen Ortschaften Sichelshenkete, an anderen Schnitthahn, in Schwäbischen Sall Niederfallet heißt. Man bäckt Brodkuchen bazu, die mit Rahm die bestrichen sind und Beete ober Beetle genannt werden, kocht zweierlei Fleisch und gibt Wein und Bier zu trinken. Nachmittags ist Musik und Tanz, und gewöhnlich kommen noch andere Lustbarkeiten, wie Hammeltänze, hut= und Hahnentänze vor.

Bei den Deutschieden wird dieser Schmaus, welchen sie Sichelslege oder Haberfranz nennen, stets am Sonntag nach Beendigung des Schnitts gehalten, und im nördlichen Deutschland, wo er Vergodendeel, Erntebier, Erntekranz u. s. w. heißt, wird er meist schon an demselben Tage gegeben, wo das letzte Fuder Getreide unter den dabei üblichen mannichsachen Ceremonieen eingesahren worden ist.



## Spiele im Sochgebirge.

## September. &

bgleich der September längst ausgehört hat, der siebente Monat des Jahres zu sein, der er nach dem alten römischen Kalender war, wo das Jahr im März ansing, so hat er doch gleich den ihm solgenden drei Monaten seinen unrichtigen Namen behalten. Kanm hier und da auf dem Lande wird er noch herbstem monat genannt, wie Karl der Große ihn nach dem Einernten des Obstes ("herbsten") bezeichnet wissen wollte. Denn schon damals hatte der Berkehr mit den Romanen so viel römische Namen eingeschwärzt, daß bald diese, bald jene neben den gebräuchlichen einheimischen angewandt wurden, und der Kaiser, um die unter seinen Bölkern vielsach schwankenden Benennungen sestzustellen, eine Liste der Monatsnamen zusammenstellte, die er als alleingültig in seinem großen Reiche

speinen Völkern vielkach schwankenden Benennungen sestzustellen, eine Liste der Monatknamen zusammenstellte, die er als alleingültig in seinem großen Reiche vorschrieb. Seiner Verordnung gemäß sollte der Januar Wintermonat, der Februar Hornung, der März Lenzmonat, der April Ostermonat, der Mai Weide (Wonnes) Monat, der Juni Brachmonat, der Juli Heumonat, der August Erntemonat, der September Herbstmonat, der Das sestliche Jahr.

Oktober Weinmonat, ber November Windmonat und ber Dezember Christmonat heißen. Indessen mit ber Zeit sind auch diese Namen, von benen wir nicht wissen, ob Karl sie selbst gebildet habe, oder ob sie schon vorher üblich gewesen sind, wiederum mehr und mehr in Verzessenheit gerathen und von den römischen verdrängt worden. Nur in Schweden, Dänemark und den Niederlanden sind die alten Bezeichnungen der Monate heimisch geblieben, in England sind sie ebenfalls verschwunden, und die Festlichkeiten, welche den September im Angessächssischen Seiligmonat nennen ließen,

haben fid bort jest auf die Feier bes Michaelistages eingeschränkt.

In Subbeutschland bagegen erinnert noch Die fogenannte Frauen dreißigst an ehemalige langere Festzeit. Die Sage von Maria Simmelfahrt bis Maria Geburt ober beren Oftave, vom 15. August bis 15. Gep= tember, werben nämlich in Baiern und Throl die Dreisgen ober Frauenbreifigft genannt, und biefe Beit gilt für befondere heilig und einflugreich. Bahrend ber Dreisgen verlieren Die giftigen Pflanzen und Thiere alles Gift ober einen großen Theil beffelben, bas "Anblafen" und "Unpfeifen", wovor fich ber Tyroler fo fürchtet, weil es einem tiefgewurzelten Glauben nach Menfchen und Bieh verwirrt, fchläfrig und frant machen fann, thut feinen Schaben, und Gier, in ber Dreisgenzeit gelegt, werben nie faul und find vorzüglich gut jum Ansbrüten im Frühjahr. Gin breifacher Segen aber ruht im Dreisgen auf allen Bewächsen ber Erbe, welche bem Menfchen nütglich find, und alle Sausmittel, Kräuter und Blumen, Die man zu Thee ober Debigin nöthig hat, bringen, in biefer Beit gesammelt, breifach beffere Wirfung hervor, ale gewöhnlich. Einige Kräuter, wie die Balbrianwurzel gegen frante Rubeuter, barf man, nad ber im Billerthal herrichenben Boltsmeinung, fogar "nur an den brei Conntagen zwischen den Frauentagen" und zwar Morgens bei Sonnenaufgang pfluden, wenn fie helfen follen. Daber ift fein Dorf im Lande, wo nicht bie Dreisgen bagu benutt wurden, um bie fur ben Sausgebrauch nothwendigen Bflangen, die in feiner ordentlichen Bauernwirthichaft fehlen burfen, mit Dlufe einzusammeln, und die Rrauterweihe, welche anderwarts an Maria Simmelfahrt ftattfindet, ift in Folge beffen an vielen Orten auf Maria Geburt verlegt worden. Namentlich in ber Abtei ber Prämonstratenser zu Wilten, zu benen man, wie zu ben Franziskanern, ein besonderes Bertrauen hat, ftromt von allen Seiten bas Landvolf mit Blumen und Kräutern herbei, um biefe burch ben Gottesfegen, welchen bie Rirche fpenbet, noch wirksamer zu machen. Wem es möglich ift, ber läßt aud, unter ben Blumen verftedt, eine Dreisgenfrote mitweihen. Denn Eröten, in ber Dreisgenzeit gefangen, getöbtet und geborrt, follen gegen Rauber ichuten, und ber rechte fuß einer Dreisgentrote, mit einem rothen Faben über bie Berggrube gehangen, wird filr ein sicheres Mittel gegen bas Fieber gehalten. Auch Wiefel pflegt man in biefer Beit zu fangen und aus-Bubalgen, weil bann ber Balg für ein treffliches Umulet gegen jedes Unblafen und Anpfeifen gilt, und eine baburd entstandene Gefdmulft bei

Menschen und Bieh durch Bestreichen damit sehr rasch vergehen soll, und in Baiern macht man die sogenannten Fraisbeter, eine Art Paternoster, aus ben vom Fleisch gereinigten Wirbelknochen einer Natter, welche man im Frauendreißigst fängt, in einem wohlverschlossenen neuen Topse durch hite und hunger tödtet und dann in einen Ameisenhausen legt, damit das Fleisch ganz rein weggenagt wird. Ein solcher "Better" ist sehr gesucht, indem er nach dem Wahne der Bewohner einiger Gegenden alle Kopsausschläge heilen soll.

Das West Maria Geburt, welches ben Frauendreifigft endigt und jum Unterschied von Maria Simmelfahrt, bem großen Frauentag, ber fleine Franentag genannt wirb, gehörte ichon Ende des 7. Jahrhunderte zu ben Tagen, an benen feierliche Broceffionen angestellt zu werden pflegten. Der beilige Bonifag führte es in Maing ein, und feit bem 10. Jahrhundert murde es in gang Deutschland auch außer ber Rirche als großes Fest begangen. Beit wird es nur noch in fatholifden Lanbern gefeiert, wo es namentlich in Belgien, Baiern und bem öfterreichifchen Raiferstaate ju gablreichen Ballfahrten Unlag giebt. Meift unternehmen gange Dorfer ben ober jenen frommen Bilgergug, an einem und bemfelben Tage aufbrechend und gurud-Rad verrichtetem Gebet in ber Dorffirche oder Rapelle beginnt ber Auszug, voran die Fahne, oft auch Mufit, bann die jungen Leute beiberlei Beidlechts, bie Mabchen, unter einem Balbachin bie Statue ber Jungfrau tragend; bie Manner folgen unter Leitung eines Melteften ober Borbeters. und hinten nach fommen bie Frauen, jede ben Speisevorrath von Brod und anderem Bebad in einem Bunbel auf bem Ruden ichleppenb.

Bu ben verehrtesten Marienbilbern, welche vorzugsweise an biesem Tage

besucht werben, gehört bas von Maria - Bell in Steiermart.

Diefer Gnabenort, welcher in Defterreich eines fast eben folchen Rufes geniefit, ale Loretto in Stalien, verdanft feine Entstehung einem Briefter Des Stiftes St. Lambrecht, welcher, 1157 in jene Begend gefchidt, eine aus Lindenholz geschnitte Statue ber Mutter Gottes mit fich nahm und in feiner Bretterbutte auf einem Baumftod aufstellte. Geine Frommigfeit gog bald aus ber Fremde Gläubige herbei, bie bas Bild in ber "Celle" um Troft und Bulfe auflehten, und bie Ballfahrt bes Martgrafen Beinrich I., nach Andern Bratislam's von Mahren und feiner Gemablin, welche Beite idmer frant barnieberlagen, im Traume aufgeforbert wurden, Maria in Bell angurufen und fogleich genesen waren, ale fie es thaten, vermehrte ben Ruf bes neuen Ballfahrtsortes. Zugleich ließ ber Markgraf aus Dantbarfeit um 1200 eine fteinerne Rapelle, Die noch jett in der Mitte ber Rirche fteht, errichten, und Friedrich III., Erzbifchof von Salzburg, verlieh 1330 allen Beller-Ballfahrern 40 tägigen Ablaß. - Alle Dant für einen Gieg, ben er ber Jungfrau zuschrieb, umgab Ludwig I. von Ungarn bie Rapelle mit einem Gotteshaufe, von welchem ber ichone gothische Thurm noch jett vorhanden ift, und ichentte ihr feine und feiner Gattin Bodgeitsfleiber, feine Steiabugel, Sporen, sein Schwert und bas Marienbild feines Sausaltars.

Balb entstand ein Fleden, ber 1342 zu einem Markte erhoben wurbe, und ber 100 tägige Ablaß, ben Babst Clemens VI. im Jahre 1346 allen Ballfahrern verlieh, marb von ben fpatern Babften noch mehr ausgebehnt. Ebenfo mehrten fich bie Brivilegien und Schenkungen ber weltlichen Fürften, und die meiften Regenten aus bem Sause Sabsburg ließen bebeutenbe Beschenke als Andenken ihres Besuches in ber Rirche gurild. Go namentlich Rarl VI., Maria Therefia und beren Rinber.

Das 6. Jubeljahr ber Anfunft bes Marienbilbes in Maria Bell zog 1756 über 373,000 Bilger bin. Nicht weniger besucht war ber Drt gur Beit bes letten Bubilaums, wo felbft aus Pregburg eine große Proceffion

mit bem Brimas von Ungarn an ber Spige nach Bell fam.

Im Allgemeinen rechnet man burchschnittlich 173 Processionen bes Jahres ober gegen 97,000 Ballfahrer. Ueber 70 Broceffionen treffen jährlich je an festgesetten Tagen in ber Rirche ein und werben von Brieftern unter

Mufit und Glodenläuten empfangen und feierlich eingeholt.

Gewöhnlich beginnen gefchmudte Jungfrauen ben Bug; bann folgen bie Männer frei und burbelos, und die Weiber, hochbeladen und feuchend, schließen die Procession. Rur bei einigen aus Oberöfterreich fommenden Schaaren eröffnen Junggesellen, mit grunen Krangden und aufgeschleiften rofenfarbenen Seibenbanbern geschmudt ben Bug, bann erft folgen bie Jungfrauen, Manner und Beiber. Alle fingen bei ben Gingugen Die lorettanifche Litanei, die beutschen meift in Dur=, die Glaven und Magharen in Molltonen.

Die Auszüge find beinah immer den Einzügen gleich. Fast alle Wallfahrer besuchen vor ihrem Weggange die 1711 erbaute Rapelle zum beil. Brunnen, um von dem Waffer zu trinten, das fich zu beiden Seiten bes Altares in Marmorbeden ergießt, und frante Körpertheile, besonders die Augen, damit

au mafchen.

Diefe Ballfahrten zu ben als wunderthätig verehrten Bilbern ber heil. Jungfrau ober anderer Beiligen find zum großen Theil aus den Bald= fahrten ber alten Deutschen gu ben Beiligthumern ihrer Gottheiten hervorgegangen. Wie biefe ben Balbern ober Bainen, in benen man opferte, ben Baumen, welche fur heilig, und ben Brunnen ober Quellen, die fur befonbere geweiht ober heilträftig gehalten murben, galten, fo fnupfen auch zahlreiche Legenden die Entstehung von Ballfahrtsorten an die Ericheinung eines Marien = ober Beiligenbilbes im Gezweig eines Baumes ober in ber Rahe einer Quelle, und oft find biefelben Stätten, welche ichon in vordriftlicher Beit von Bilgerzügen befucht murben, berühmte Gnabenörter geworben. Denn mie ber Aberglaube und die Brauche bes Bolfes hauptfachlich an ben Tagen haften, bie vormals festlich begangen murben, fo behielten auch bie Orte, melde vermuthlich besondere Gite bes heidnischen Rultus gemesen maren, ihre fruhere Unziehungefraft, und ce blieb ber Rirde nad bem Sturge ber alten Götter Richts übrig, als bie ber Menge liebgeworbene und von ihr für heilbringend erachtete Gewohnheit auf Chriftliches zu übertragen. Darum erhielten Plätze, an benen ehebem gebetet und geopfert wurde, chriftliche Namen und chriftliche Deutung; Neue traten hinzu, und bald konnte bas Bolk in jedem seiner Anliegen, wie einstmals zu der oder jener einer Gottheit geweihten Stelle, so jetzt sich zu dem oder jenem Marien= oder Heiligenbilde menden.



Ballfabrt nach Maria . Bell in Steiermart.

Um jedoch für jeden einzelnen Fall, in jeder speziellen Lage oder Stimmung ein höheres Wesen vertrauensvoll anrusen zu können, wie zur Zeit des Heidenthums, wo Wodan, der Allvater, allein 400 Namen gehabt, begnügte sich das grobsinnliche Landvolk nicht mit den vielen Personen der Heiligen, deren jedem eine besondere Heilfraft in irgend einem Leiden zugeschrieben wurde, sondern es faste auch die verschiedenen Beziehungsnamen der heiligen Jungstrau persönlich auf, verwechselte das Gnadenbild mit Maria selbst und rachte sich die Marienbilder einzelner Kirchen und Kapellen gleichsam als verschiedene göttliche Wesen oder Personen. Deshalb eilt es bald zu diesem, bald zu jenem Walsahrtsorte, richtet hier an die trauernde schmerzensreiche Mutter,

bort an die glorreiche himmelefonigin, hier an die milbe Tröfterin ber Ungludlichen, bort an bie gnabenreiche Belferin in aller Roth feine Gebete und Belübbe. Auch bie jogenannten Bilberftode, Die am Wege ftehenben Steinfreuze mit Bilbernischen, welche man vorzugsweise bei Ballfahrtsorten hanfig fieht, find Rachahmungen ber in beiligen Sainen befindlichen Baume mit eingeschnittenen Difchen, in benen man bie Gottheitszeichen aufftellte, um fie vor Regen ju fchuten, und nicht felten benutte man bie nämlichen Banme, welche skurs (platteentid schur, vor Regen geschütt) hießen, um ihnen burch ein hineingestelltes Bild ober Rreuz die driftliche Beihe zu geben. Namentlich findet man noch viele Linden und Giden, in benen Beiligenbilder hangen, und zahlreiche Wallfahrtefirden verdanten folden Baumen ihrem Namen. Richt minter giebt es noch manche ehebem heilige Quellen, welche ben Ruf besonderer Beilfraft bis jett bewahrt haben. Bei einigen hat fich bas Andenfen ihrer früheren Bestimmung im Ramen, in Sagen und Ergählungen erhalten, bei anderen haben fich aus ber ihnen beigelegten driftlichen Bebeutung neue Legenden über ihren Arfprung gebildet. Co 3. B. ber Abelheidebrunnen im Dorfe Butchen bei Bonn, wo noch alljährlich am Sauptwallfahrtetage ein fehr besuchter Sahrmarft abgehalten wird, und ber Brunnen, bem bas Dorf feinen Ramen verdanft, von einer frommen Achtiffin bes Rlofters Bilich herrühren foll, welche bei einer fehr anhaltenten Durre im 10. 3ahrhundert nach inbrunftigem Gebete ihren Stab in Die Erbe fließ, und baburch ben Quell hervorsprudeln machte, ber nach ihr genannt wurde und für munberfräftig gilt.

In Wien ziehen am Tage Maria Geburt, wo Wien von den Türken befreit worden ift, sammtliche Holzscheiber mit einer alten Türkensahne nach Klosterneuburg, wo ein seierliches Hochamt abgehalten wird, und dann begeben sie sich auf die sogenannten Sobiesth-Wiesen, wo Halt gemacht und bis spät in die Nacht gesungen, getanzt, gegessen und getrunken wird,

worauf man vergnügt ben Beimweg autritt.

Der Ursprung bieser Gewohnheit rührt aus ber Zeit ber Belagerung von 1683 her, wo ber ruhmwürdige Bertheidiger ber Stadt, Graf Rübiger von Starhemberg, ber Zunft ber Holzscheiber für die von ihnen bewiesene

Tapferfeit besondere Borrechte verlieh.

Alls nämlich die Roth der Beiagerten auf das Höchste gestiegen war, führten Bassauer Schiffer von Linz aus der Stadt auf 19 Schissen Lebensmittel zu, konnten aber nicht nach Wien, weil die Tirken bei Rußsdorf die Donau mit einer großen Kette abgesperrt hatten. Da wagten sich in der Nacht 50 muthige Holzicheiber hinaus und hoben die Kette so, daß die Schisse weiter fahren konnten und glücklich nach Wien gelangten.

Beim Festzug zieht eine Musikbande vor dem Fahnenträger her, welchem sechs weißgekleidete Mädchen mit Polstern folgen, auf denen kleine Scheite Holz liegen. Dann fommen vier Männer, einen Schubkarren tragend, und hinter ihnen die Holzscheiber mit ihren Frauen und Kindern, sämmtlich

phantaftijd mit Laub gejdmudt, und Alles Coinfen, Burfte, Gugelhupf

u. beral. tragent.

Gin anderes Dantfest für die Befreiung von einer Belagerung marb chemals an demfelben Tage, ber beshalb Burgertag hieß, in Itehoe gefeiert, wo, ber Bolfsüberlieferung nad, Die fcmarge Margareth, um bas Baffer in Die Stadt zu treiben und biefe fo gur lebergabe gu gwingen, einen Ball und eine Brude quer burch bie Ster legen wollte, aber, weil burch bas unerwartete, hohe Steigen ber Glut an Maria Geburt beibe Werfe vernichtet murben, unverrichteter Cache abziehen mußte, mahrend man, wie Die Legende berichtet, Die Mutter Gottes fiber ber Stadt ichmeben fah.

Mud bas jogenannte Rafenfest in Bafel, welches Ende August beginnt und gewöhnlich brei Bochen hindurch bauert, hat feinen Urfprung bem Rampf zu banten, welchen zwölfhundert Gidgenoffen gegen ein Beer von breifigtaufend Armagnace, Englandern und bentiden Reitern unter ber Unführung des Dauphins, nachmaligen Konige Ludwig's XI. von Frantreich, am 26. Auguft 1444 bei St. Jacob an ber Bire mit bewunderungewürdigem Belbenmuth bestanden. Der Gartenraum tes alten Bospitals, in beffen Manern 500 Mann ben ruhmvollen Tob für's Baterland ftarben, ift mit blauen Reben bepflangt, Die nur für Diefes Weft gefeltert werben, und beren Caft ben Ramen Comeigerblut führt. Um ihn gu trinfen und bagu gebadene Rafen gu effen, fleine Gifde, welche gerate um biefe Beit regelmäßig fo maffenhaft aus bem Rhein in Die Bire treten, bag man fie an einem dort befindlichen Wehr oft mit blogen Sanden fangen fann, manbert Jung und Alt, Bornehm und Gering nach Ct. Jafob, und erhalt fo Die Gewohnheit bes Festes, beffen eigentlicher Zwed fich mehr und mehr permischt bat.

Auf gleiche Beife ift der Jahrmarft, welcher alle Jahre am 3. Cep-

tember in Tancha ftattfindet, ein Bolfsfest ber Leipziger geworben.

Leipzig hatte bereite 1180 vom Markgrafen Otto bem Reichen jahrlid zwei Marfte, gu Bubilate und Michaelis, mit ber ausbrudlichen Beftimmung verlieben erhalten, baf innerhalb einer Stunde im Umfreis fein

ihm ichablicher Sahrmarft abgehalten werben folle.

Alls aber Martgraf Dietrich ber Bebrängte im Jahre 1197 rie Landschaft Meißen geerbt und 1212 Leipzig erobert hatte, ftanden bie Leip-Biger fo oft gegen ihn auf, bag er ihnen gur Strafe ihre Brivilegien und Martte nahm, und die fremden Raufleute fich in Folge beffen mehr und mehr nach Taucha zogen, welches bie Rivalin Leipzig's murbe.

Erft 1248 fing Leipzig's Sandel an, fid, wieder gu heben, und Dietrich ber Beife legte 1268 ben Grund gu ben Deffen ber Stadt, indem er Diefer ihre Martte von Renem bestätigte, und allen fremben Kanflenten ficheres Beleit versprach, selbst wenn er mit beren Fürsten in Fehre leben follte.

Caucha, neibisch barüber, wurde ein Ranbneft, und lebte lange in blutigen Rampfen mit Leipzig, bis biefes endlich ben Gieg bavon trug und fic später badurch rächte, baß bie Bürgerschaft alljährlich am Tage bes herbstmarktes nach Taucha hinauszog, um bort Schimpsspiel und Mummenschanz zu treiben.

Allmählig marb ber gehäffige Zwed Diefer Befuche vergeffen, nur bie Luft am Dastenfcherze blieb, und aus dem fruheren Triumphzug ber Burger entstand bas hentige harmlofe Gest, bas namentlich für die Rinder ber eigent= liche Karnevalstag im Jahre ift. Schon gang fruh Morgens laufen fie einzeln ober truppmeise in den Berkleidungen, die fie fich felbst anfertigen oder verschaffen tonnten, auf ben Straffen herum. Gine Mite von Bapier, eine Bang- ober Balbmaste aus bemfelben Stoff, verfehrt angezogene Rode ober Baden und bagu eine mehr ober minder große Trompete von Thon an einer Schnur um ben Sale bilben ben herfommlichen Angug, ben oft auch größere Burichen nicht verschmähen. Andere ftolziren mit Czafo ober Czapfa und Sabel einher, haben fich bas Beficht mit Roble und Rug martialifder gemacht und tragen lange Stabe, an beren oberen Ende eine fleine Laterne aus buntem ölgetränften Papier mit ausgeschnittenen ober gemalten Figuren ober Namenszugen befestigt ift, noch Andere endlich beeifern fich, das Feft möglichst larmend zu feiern, indem fie, mastirt oder unmastirt, abwechselnd auf ihren Trompeten blafen oder ihre Schnurren breben. Schnurren find die Sauptbeluftigung des Tages, Groß und Rlein, Alt und Jung fauft jum Tauchaer Jahrmarft Schnurren, wie Die Balbteufel in Leips sig genannt werden. Man hat fie von allen Größen, in allen Farben, ju allen Breifen, und ichon Tage vorher hört man an verschiedenen Orten ber Stadt ben monotonen Ruf: "Ber fauft Schnurren?" welcher am Gefttag felbft von allen Seiten ertont. Bald ift es ein fleines Madden, welches, unter feinem Saufen Schnurren halb begraben, von Sans ju Sans lauft, bald eine alte Frau, Die auf ber Strage fteht und Borübergehenden Schnurren jum Berfauf anbietet, bald ein Greis ober Berfruppelter, ber an einer Ede fitt und jum Lobe feiner Baare nicht minder thatig im Schnurren ift, wie Die Gludlichen, welche bereits im Befite eines folden Larmwerfzeuges find und die Gute ihres gemachten Raufes fo lange erproben, bis fie genothigt find, bie ichabhaft gewordene Schnurre burch eine neue zu erfeten. Dant ber voraussichtlichen Berechnung ber Konfurrenten in ber Schnurrenfabritation fann jebem augenblidlichen Bedurfnig auch bann noch abgeholfen werben, wenn man die Stadt ichon hinter fich hat, indem die Chauffee, welche nach Taucha führt, an biefem Tage ju beiben Seiten mit Berfaufstifden befest ift, auf benen man nicht nur alle nothigen Lebensmittel und Betrante, fondern auch Schnurren, Trompeten, Laternen und allerhand Spielmaaren für bie Rinber finbet.

Gegen Mittag beginnt ber eigentliche Auszug nach Tancha. Omnibusse mit Fahnen und Guirlanden verziert, große offene Stellwagen mit Musik stehen zur Abfahrt bereit und rollen, möglichst voll geladen, unter dem Singen, Blasen und Schnurren der Passagiere oder den Klängen der Musik von dannen.

Familien treten ben Weg zu Fuß an, ben Kinderwagen, in welchem bie jüngsten Sprößlinge ber voranziehenden Eltern Platz genommen haben, mit ben Lebensmitteln ausgefüllt, die man der Ersparniß wegen von zu Hause mitnimmt, und die älteren Kinder entweder ben Wagen schiebend, welchen bas Dieustmädchen zieht, oder mit ihren Schnurren und Laternen nebenher-

laufend. Un jedem Wirthshaus, das an der Straße liegt, wird angehalten, um sich zu erfrischen oder Befannte zu erwarten, mit denen man sich verabredet, und die man noch nicht getrossen hat, und nicht selten hält man sich in diesen Stationen so lange auf, daß man es vorzieht, sich den vom Jahrmartt Zurücksehrenden anzuschliefen, ohne in Taucha gewesen zu sein.

Bum Glüd ift ber Ber= luft nicht groß: Der Marft. welcher auf einer Biefe por bem Städtchen abgehalten wirb, ift nur bemerfenswerth burd bas aukerorbentliche Gebrange, welches auf bemfelben ftatt= findet und ben betäubenben Barm. ben bie vereinten Schnurren und Trompeten hervorbringen. Desto un= gewöhnlicher ift ber Unblid, ben ans ber Ferne bie Beimfehrenben gewähren. Denn jobald es dunfel genug ift, werben bie Lichter= den in ben Laternen angegunbet, und nun fieht



Ber fauft Conurren?

man ben ganzen Weg, ben hohe Pappeln umfäumen, wie befät von taufend und aber tausend bunten und phantastischen Lichtern, die je nach ber Größe und den Bewegungen der Laternenträger bald hoch bald tief, bald gleichmäßig schimmernd, bald in Sprüngen und Schlangenlinien flackernd erscheinen

Unter biefer magifchen Beleuchtung zieht man und wieder veridwinden.

fingend und jubelnd in die Stadt gurud.

Mit nicht geringerer Schnsucht, wie der Tauchaer Jahrmarkt von den Rindern Leipzig's, wird von ben Rindern bes Roburger Landdens ber Zwiebel: markt oder die fogenannte Koburger Zwiebelfirmes erwartet, welche alljährlich im Ceptember in Koburg abgehalten und namentlich von ben Bamberger Gartnern und Gartnerefranen viel befucht wirb.

Bom Spittelethore bis jum Retichenthore, ben gangen Steinweg und bie Retidenstraße entlang liegen alebann Zwiebeln, Krautföpfe won fabelhafter Große, Gurten, Cellerie, Laud, gelbe Ruben, Cichorien, furz alle Gemife Bamberg's berghoch aufgeschichtet. Dazwischen figen bie Bamberger Gartner8frauen in ihrer malerischen Tracht mit Wannen voll Obst und Weintrauben, und vor Allem mit reichlichem Borrath an Bamberger Gugholg, dem Lieb. lingenafdwerf ber Rinber, welches an diefem Tage maffenhaft abgefett und Es ift für bie Mabden in Rrangen, für bie Rnaben in Beitschenftielform geflochten, und wird von ben Ersteren im Saar getragen, von den Letteren zum Schlagen benntt, fobald fie nicht daran nutichen.

Wer nur irgend fann, fommt aus der Umgegend nach Roburg zum Zwiebelmartte, um Gemufe für ben Winter einzufaufen, in allen Saufern werben Gafte erwartet, fur bie man Raffee focht und Ruchen badt, und ber gange Martt ift wie eingehüllt in Bratwurftbampf und Bratwurftbunft. alle Welt ift bei Diefer Gelegenheit Bratwurft mit Gurfenfalat, welche auf

ungabligen ambulanten Tifden feilgeboten werben.

Regnet es an biejem Tage, jo wird ber Marft icherghaft bie 3wiebeljuppe genannt, aber barum von Räufern und Berfäufern nicht weniger be-

fucht, ale gewöhnlich.

Chenfo lebhaft geht es auf ben Märften in Oberöfterreich und Throl bie gewöhnlich mit Rirchenfesten verbunden find und baber Dult (althochdeutsch tuld, Teft, tuldan, feiern) heißen. Da fommen Die Aleipler herab von ihren Bergen, bas gange Thal, welches, burch hohe Gebirge abgefchloffen, eine Welt für fich bilbet, giebt fich ein allgemeines Rendezvons, und Jung und Alt nimmt thatig, ober ale Buschauer Theil an ben verschiebenen Boltsspielen, Die bei feiner Festlichfeit fehlen burfen. Die beliebteften find Raufen, Scheibenschießen und Regelschieben. Der Raufluft suchen zwar bie Behörden möglichst Ginhalt zu thun, ba ce früher bei einer Rirchweih nie ohne Blutvergießen abging, indeffen vergeht doch immer noch fein Fest ohne Faustkampf, Baggeln ober Sofenreden. Die Faustkampfe werben mitunter mit Schlag= ober Stofringen geführt, b. h. mit eifernen ober filbernen Reifringen mit großem Knopfe, obgleich ausgezeichnete Rampfer fie Beim Baggeln faßt Giner ben Anbern beim Mittelfinger und fucht ihn baran, wie an einem Baken zu fich herüberzuziehen. Das Hofenreden besteht barin, bag man fich an ben Bofen in die Bohe gu heben fucht, und bann nieberwirft.



Die Unterinnthaler, vor Allen aber die Zillerthaler sind berühmte Raufer-ober Robbler, und bildeten einst eine eigene Raufgilde, die im ganzen Lande gefürchtet war. Jeder Robbler trug eine Hahnenseder auf dem Hute und litt nicht, daß Jemand eine hatte, der nicht zur Gilde gehörte. Auch mußten die Robbler Truglieder singen können, und kamen ihrer zwei zusammen, so sangen sie erst stundenlang aus dem Stegreif, bevor sie auf einander losgingen.

Raufereien wurden förmlich ausgeschrieben und Wetten dazu gemacht, und noch jett darf kein tampflustiger Bursche ben herausfordernden Juchzer erschallen lassen, oder Angesichts eines Gegners die heraussordernden Worte singen:

A frischa Bua bin i, Hab' b' Föbarn au g'stödt; Im Raff'n und Schlag'n Hot mi's koana baschrödt!

ohne baß er Antwort erhält, und ein heftiger, oft lebensgefährlicher Kampf beginnt. Sind Zuschauer vorhanden, so dienen sie als Kampfrichter und halten auf Besolgung der alten Naufgesetze. Der Sieger nimmt dem Bessiegten die Hutsebern ab, um sich damit zu schmücken, und dieser unbändige Krastsprudel, welcher sich im Ningkampse zu äußern sucht, ist oft so groß, daß, wenn die Gerichte gegen solche wilden Kämpser einschritten und die Rausereien verhinderten, schon mancher Robbler in den Wald lief und Bäume

auerig, blos um "fein Sige auszulaffen."

Damit aber die Schlagringe, welche in ber Mitte meist mit einem spiten Zähnefranz umgeben sind, nicht bösartige und allzugefährliche Wunden machen sollen, lassen die Unterinnthaler Robbler dieselben in Altötting weihen, und um die natürliche Körperfrast nech zu steigern, füllen sie häusig am Charsreitag eine Flasche mit gutem Wein, vergraben sie, sest zugestöpselt, in einen Waldameisenhausen, den sie sich wohl merken, und nehmen sie erst nach einem vollen Jahre wieder heraus, um vor jedem Rausen einige Schlust davon zu trinken.

Ebenso lassen sich die Schützen am Vorabend eines großen Schießenst nicht selten zu Aber, um sich "ruhiges Blut zu machen" und sicherer zu zielen. Denn der Throler ist ein leidenschaftlicher Schütze, und in keinem Lande sinder inan so viele Schießstätten, als in Throl. In jedem Bauern-hose hängt eine Büchse am Gesimse, und nicht mit Unrecht nimmt in dem

Bolfeliebe, bas von einem Ende Tyrol's bis jum andern flingt:

A Büchsal zum Schiaß'n, An Stoaßring zum Schlag'n, A Dianarl zum Liab'n Muaß a frijcha Bua hab'n,

bie Budge ben erften Blat ein.

Großes Gefallen sindet der Tyroler auch an Widderfännpfen, und man setzt einen Stolz darein, recht große und starke Widder zu ziehen, die dann gegen einander gehetzt werden, doch kommt dieses barbarische Spiel neuerdings mehr und mehr außer Brauch, und man begnügt sich, sette, possierlich aufgeputet Böcke als Preise im Regelspiel auszusetzen. Das Regelschieben ist nämlich die gewöhnlichste Unterhaltung des Tyrolers: kein Wirthshaus, keine Schießstätte entbehrt der Regelbahn. Hier und da ist auch das Schmarasteln oder Angelwersen üblich.

3m Großachenthal ergött man fich mit bem Renneten ober Bettlaufen, bei welchem bisweilen ein Karren gefchoben wird, und die Bewohner des Innfreises hängen mit besonderer Borliebe an den Pferderennen. Es giebt bort faum eine Dorfichente, geschweige einen größeren Fleden, wo nicht alljährlich ein Laufen mit verhaltnigmäßigen Gewinnen und unter ftarfen Wetten Statt fanbe. Dan reitet ftets auf ungefattelten Bferben, und felbst wenn ein Bferd ohne Reiter bas Biel erreicht, erhalt es ben angemeffenen Breis. Die Billerthaler veranstalten auch Ochsenrennen und Rübestechen. Bei bem erfteren reitet man auf Dobien ohne Sattel und Raum, bei dem letteren wird die Giegerin mit Blumenfrangen umwunden und mit ber beften Alpenweide belohnt. Da biefe Spiele nicht minder gur Erheiterung ber Bufchauer beitragen, als bas ebenfalls im Billerthale fibliche Cadrennen ober hofenlaufen, das Baumfteigen an einem 40 Fuß hohen, von allen Aleften befreiten, abgeschälten und mit Talg eingeschmierten Balbbaume, an beffen Rrone die Gewinne hangen, fowie bas Ragelfchlagen, bei welchem große eiferne Ragel mittelft eines Sammers um die Wette in einen harten Bilod gefchlagen werben, fo ift es fein Bunber, bag bie Rirchweih im Billerthale, Die am Sonntag nach Maria Geburt in Bell gehalten wird, Die befuchtefte und luftigfte in gang Throl ift.

Biele von biesen Ergößlichkeiten sind auch in Cannstadt bei bem befaunten Bolkssest eingeführt, welches zu Ehren des jetigen Königs von Bürtemberg, der es gestistet hat, siets am Tage nach bessen Geburtstag, am 28. September, Statt sindet. Rur wenn dieser auf einen Sonnabend fällt, wird es auf den nächstsolgenden Montag verlegt. Benige "verordnete" Feste modernen Ursprungs können sich rühmen, so echt volksthümlich geworden zu sein, wie dieses Bolksseschaft in Cannstadt. Ans allen Theilen Bürtemberg's sommen die Bewohner in ihren Keiertagstrachten zu Wagen und zu Fuß, mit Gisenbahn und Omnibus dazu herbei, und wer das deutsche Bolk vom Odenwald und Seewald, aus dem Schwarzwald und der Rauhen Alp, von der Donau und dem Reckar vereinigt sehen, wer den schwähischen Dialest in allen seinen Mundarten und Berschiedenheiten hören will, der darf nur

Cannftadt gur Beit feines Festes besuchen.

Giebt es auch nicht eigentlich eine Nationaltracht in Würtemberg, so hat doch jede Gegend ihre eigenthimlichen Abweichungen in der Aleidung, wie der Schwarzwälder, der Aelpler, der Steinbacher, der Baarer. Am größten ist die Verschiedenheit in Neuwürtemberg. Selbst der Anzug der Prostestanten und Ratholifen ist nicht gleich. Hauptgegenstände der Tracht des würtembergischen Landmanns sind bei den Männern ein dreieckiger Hu über dem glatt gefämmtem Haar, wol hier und da noch ein Kamm darin, ein Kittel mit blinkenden Metallknöpfen, Schnallenschuhe, bei den Weibern Mieder, furze Röcke, rothe oder weiße Strümpfe, hohe Hacken und langherabhängende, mit Bändern durchssschlagen Böfe. Mit dem frühesten Morgen strömt ganz Stuttgart hinaus zum "Feschte", denn nicht beim Feste gewesen zu sein, gilt für ein persönliches

Unglud. Der herrliche Bart mit feinen fconen Alleen, welcher fich vom toniglichen Schloffe bie fast nach Cannftadt hinzieht, belebt fich mit Reitern und Reiterinnen auf leichten und zierlichen Pferben arabifder Abfunft, wie fie in ben würtembergifden Geftuten gezogen werben, elegante Equipagen jahren neben und hinter Diethemagen, und Die eigentliche Strafe von Stuttgart nad Cannftadt gleicht einem ununterbrochenen Buge von Fuhrwerfen aller Urt, ber fich zwischen ben jur Thierschan bestimmten Dchfen, Rüben, Schafen und Schweinen mit ihren Treibern und Treiberinnen und zwischen den bichtgebrängten Reihen der Fußgänger nur mühlam und langfam fort-Schon vor ber bei Cannftadt über ben Nedar führenden Brude, Die mit Fahnen und Teftons gefchmudt ift, gewinnt die Strafe ein festliches Die Stadt felbft in ihrer annuthigen Lage am Redar, ringenm von Bügeln eingeschloffen, Die jum Theil prächtige Billen bes Ronigs und des Kronpringen auf ihren Bipfeln tragen, ift auf bas Schönste verziert. Ungahlige Rrange und Buirlanden hangen quer über die Strafen, an ben Baufern und felbst an den Dadern der fleinsten Butten über den Binterbehängen von Maisfolben. Fahnen wehen von den Thurmen, über ben Thoren und aus ben Tenftern aller öffentlichen Gebande und Birthehaufer. Bum Festplat, bem Bafen, führt eine höchft geschmadvolle Chrempforte aus Rabelhols, Früchten und Alehren, an welcher Figuren und Nameneguige aus Blumen und Daisförnern angebracht find, und auf bem Blate find verschiedene Tribunen und Gallericen für ben Bof, die Breibrichter, bie Dufit und bie ungahligen Zuschauer errichtet, welche bas Rennen und bie Thierichau mit anschen wollen. Reiter und Pferde find auf's Schönfte geputt, alle Thiere, die zur Biehansstellung gebracht werben, mit Blumen und Banbern gefdmudt.

Ist Thierschau und Pserderennen vorüber, brängt sich Alles an das eine Ende des Plates, wo die Volksspiele ansangen. Eine hohe Stange, auf welcher an einem Holzreifen Tücher, Messer, Hosenträger u. dergl. hängen, ist zum Klettern bestimmt, und ein Junge nach dem andern versucht vergebilich sein Glück, bis es endlich Einem gelingt, den Reisen zu erreichen. Unter dem Jubel der Umstehenden wählt er sich einige Preise und klettert dann vergnügt wie ein König mit seinen mühsam erworbenen Schätzen wieder herab.

An einer andern Stellt ist zur großen Belustigung der Zuschauer ein Safrennen ober ein Hosenlausen veraustaltet, und die Wettläuser stehen ents weder in engen Sacen, die ihnen am Hals zugebunden werden, oder paarweise in Hosen, von denen Einer das rechte Bein, der Andere das linke angezogen hat, so daß ein Beinkleid Zweien dienen muß und um die Lenden Beider sestgeschnallt wird. Bei dem ersteren Fall kann man eigentlich nicht lausen, sondern nur hüpfen oder springen und zwar mit beiden Füßen zusgleich, und wer dabei fällt, kann sich allein nicht mehr aufrichten, sondern muß so lange liegen bleiben, dis das Wettspiel vorüber ist, d. h. alle Sacsspringer das ausgesteckte Ziel erreicht haben.



Bei'm zweiten Fall ist zwar bas Laufen möglich, doch muffen bie verschiedenen Baare gleichen Schritt halten, sonst hemmen sie sich oder fallen zum Gelächter Aller hin und muffen bann auf jede Prämie Berzicht leisten.

Mitunter findet wol auch ein Laufen mit Schubkarren Statt, auf beren jedem drei länglich runde Holzpflöcke liegen, die natürlicher Weise bei schnellem gabren leicht herabfallen und immer wieder aufgehoben werden muffen.

Wer des Zuschauens müde ift, begiebt sich, um für seine leiblichen Bedürsnisse zu sorgen, in die Zelte und Baracken, welche seitwarts des Festsplates aufgeschlagen sind, oder in eins der zahlreichen Wirthshäuser und Weinstuden, die in und vor Caunstadt liegen. Aber obgleich sich an diesem Tage eine so ungeheure Menschenunasse zusammensindet, daß ein Speisewirth allein oft mehr als 20,000 Portionen Sauerfraut, das Leibgericht der Schwaben und Baiern, servirt, so ist doch nirgends Gedränge, nirgends Lärm. Analog dem heimatlichen Schooß seines thalreichen Lantes ist die charatteristische Eigenthümlichkeit des schwäbischen Bolkes, sein gemüthliches Wesen, und diese Gemüthlichkeit ist der Grund seines einsachen, ruhigen, stillen Sinnes, der sich selbst in der Fröhlichkeit, welcher sich der Würtem-

berger gern bingiebt, nie verläugnet.

Der unverfennbare Ruben, den die Bferderennen und Thierausstellungen für bie Budtung ber Pferbe und bes Biebes und baburd für bie gange Landwirthichaft bringen, hat nicht nur bie meiften Regierungen ber Lander bes beutschen Bundes veraulafit, Renn = und Thierichaufeste gu verauftalten, sondern auch zahlreiche Brivatvereine hervorgerufen, die benfelben Zweck verfolgen. Bir finden baber felbft in abgelegeneren Provinzen und Rreifen jährlid wiederkehrende landwirthichaftliche Feste, an benen sich die Gutebefiter und ländlichen Grundeigenthumer betheiligen, und bei welchen neben ben verschiedenen Rennen und ber mit Bramien verbundenen Thierschau auch Ausstellungen ber beften Actergerathe und Dafdinen gehalten werben, um jo ben Landmann mit ben Fortschritten ber wiffenschaftlichen Landwirthschaft befannt zu machen und bie Berbefferungen im Betrieb bee Feldbaues allmablig einzuführen. Um bie Theilnahme an biefen Teften noch zu erhöhen und aud ben Richtöfonomen bafur zu intereffiren, werden gewöhnlich Lotterieen veranstaltet, beren Bewinne meift in ben Thieren besteben, welche das Comité bes Festes zur Unspornung der Bieh= und Pferdezucht ben Buchtern zu höheren Breifen abfauft, ale fie fonft befommen würden.

Eins ber besteingerichtetsten und besuchtesten landwirthschaftlichen Feste bes österreichischen Kaiserstaates sindet alle Jahre in Grat, in der hauptstadt Steiermart's, Statt. Die herrliche Lage der Stadt mit ihrem Schloßsberg inmitten der majestätischen steirischen Alpen, der natürliche Frohsinn der Bewohner des Landes und der durch die Eisenbahnen erleichterte Verkehr mit den andern Städten der Provinz tragen viel dazu bei, dieses Fest noch belebter zu machen, als es vermöge der bedeutenden Viehzucht, durch die sich

Steiermart auszeichnet, ohnehin fein murbe.



Das feftliche 3abr.

Dazu kommt noch bas Malerifche, welches bie Trachten ber Bevölkerung bem Tefte geben. Bier fteht ein Oberftenerer mit ben Uner- ober Birthahnefebern oder bem Gemebart am breitfrempigen fpitgigen Bute, bas ichwarze Flortuch läffig um ben Sale gefchlungen, Die grunen Sofentrager über'm fdmargen oder rothen Bruftfled, im lobenen grauen, braunen ober grunen Rod mit niederem Rragen, hoher Taille und Safteln ftatt ber Rnöpfe, in den furgen lebernen oder lobenen Beinfleibern, blanen oder grunen Boll= ftrumpfen und berben Bundichuben, bort eine Unterftebermarterin mit bem großen breitrandigen grauen ober weißen, rothgefütterten hut auf dem mit ber Bobenhaube bedeckten Ropfe, im vielgefältelten fcmargen, grunen ober braunen Tuchrock, bem bunten Bruftfleck, bem braun= oder schwarzkattunenen Rorfettden, ber blauleinenen fteifgeglatteten Schurze, ben blauen ober weißen Bollenstrümpfen und ben flachen Leber- ober Bunbichuhen. Zwischen ihnen bewegt fich ber ftabtifch modern gefleibete Graber ober Frembe, und bas Militär in feinen bunten Uniformen, und Alles lacht und jaudigt und ift verquiigt, und faum ift bas eigentliche West vorüber, fo beginnt in allen öffentlichen Lofalen der originelle "ftenerische Tang" mit feinem Dreben, Wenten, Berfchlingen, Loslaffen, Entfernen, Wieberfinden und ftillem Dahinwiegen. Zwei Biolinen und eine Art Cimbal, Sadbrettl genannt, genügen zur Mufit, welche nicht felten die Tanger mit einzelnen Liederstrophen begleiten, und ein hellschneibender Bfiff ober einige abgebrochene Lubeltone bes Tangers, mahrend er auffpringt und mit ben Sanden flatidit, bruden bas höchste Entguden beffelben aus.

Erst spät Abends tritt man den Rüseweg an, nur Diejenigen, welche Prämien davon getragen haben, ziehen früher heim, um ihre stattlichen Rinder, die mit Guirlanden um Brust und Nacken und mit Bändern an den Hörnern und Schwänzen geschmückt sind, noch vorher, so lange es hell ist, durch einige Strassen der Stadt führen und so möglichst viel bewundern lassen

gu fonnen.

Daß übrigens regelrechte Pferberennen auch früher schon in Deutschland üblich waren, beweist das Wettrennen, welches sonst in Breslan alle Jahre am Erncismarkt Statt zu sinden pflegte. Gedacht wird seiner zuerst im Jahre 1531; im 17. Jahrhundert wurde aber die Reihe der Rennen öfters unterbrochen, und erst seit 1638 ward sie mit Ausnahme des Jahres 1664, wo kein Reiten zu Stande kam, weil sich nur zwei Pferde eingefunden hatten,

regelmäßig fortgesett.
Nach der "Erneuerten Wettlauf-Ordnung von 1638" nußten die Wettreiter, welche vorher beim Nath um Erlaubniß des Wettlaufs eingekommen
waren, ihre Pferde am Sonntag vor Kreuzerhöhung Nachmittags 3 Uhr vor
der Nathskauzlei mit rothen Wachssiegeln auf der Stirn bezeichnen lassen.
Am bestimmten Tage suhren nun die beiden Nathhausglockenläuter nebst anberen dazu gehörigen Leuten mit Tüchern, Kränzen n. dergl. in die NicolaiVorstadt, an deren Ende die Rennbahn lag, und putten einen als Preis

ausgesetten Doffen in ber nächsten Scheune, unweit ber fteinernen Saule. prächtig an. Unterbeffen verfliaten fich bie Wettreiter mit ihren Bferben bis gu ben brei Krengen, und zwei Rathebeputirte mit zwei Ausreitern an bie fteinerne Saule. An beiben Orten, ale bem Unfang und Enbe ber Renn=

bahn, marb ein Strohfeil quer über ben Beg gezogen.

Die Reiter, welche fich jur festgesetzten Stunde eingefunden haben mußten. hielten in hemben auf Bferben ohne Sattel am Auslauffeil, und erwarteten bas Zeichen zum Abritt. Gewöhnlich maren es die Anechte ber Pferdebesiter, zuweilen auch biefe felbft. Ihre Bahl betrug meift 6 ober 8; 1627 maren ce nur 4. 1669 bagegen 12. Gine Befchranfung burch Stand ober Religion fand nicht Statt; 1678 war fogar ein Jube babei und gewann ein Spanfertel, mit bem er, bem Brauche gemäß, in und burch die Stadt reiten mußte.

Die Breife blieben fich ftete gleich und bestanden in einem Ochsen, einer Budfe ober einem Rarabiner und einer Sau ober einem Ferfel. Hur 1735 gab es aus Scherz einen Bewinn mehr, indem ber vierte Reiter bas Spanferfel und ber britte Richts gewann. Die Roften fur bas Bettrennen

wurden vom Magistrat ber Stadt als Ertragusgaben verrechnet.

Spater theilte biefes Wettreiten bas Schidfal fo vieler öffentlichen Luft= barteiten Breslau's und ging ein, um erft in neuerer Zeit wieder durch ein Bjerberennen erfett zu werben, bas, verbunden mit einer Thierschau, alle Jahre mahrend bes Wollmarttes abgehalten wird. · Auch ber chemaliae Crucismarft, an bem es Statt fand, und ber feinen Ramen bem Feft ber Rreuzerhöhung verbanfte, hat fich feitbem in eine Deffe vermanbelt, bie Anfang September, und nicht wie früher ber Martt am 14. biefes Monats

beginnt.

Denn am 14. September feiert bie römische Rirche bas Fest ber Kreu;erhöhung zur Erinnerung an bie faludliche Wiedererlangung bes beiligen Kreuzes, bas vom Berferfonig Chosroes geraubt worden mar. Da jedoch foon por ber Beit bes Raifere Beratline, welcher es guruderoberte, im Drient am 14. September ein Gest ber Rrengerhöhung zum Gebachtniß ber Auffindung bes heiligen Kreuzes bestand, bie an biefem Tage geschehen sein follte, fo fceint bas Geft ber Rrengerfindung, welches gegenwärtig am 3. Mai begangen wird, ursprünglich mit bem ber Kreuzerhöhung gemeinschaftlich gefeiert und erft fpater, vermuthlich Unfange bee 8. Jahrhunderte, getrennt und verlegt worden gu fein. Bei ber hohen Berehrung, Die bas heilige Kreug in ber gangen fatholifden Chriftenheit genießt, gaben bie beiben ihm gu Chren geweihten Tage ju manderlei firchlichen Reftlichkeiten Unlag, und felbft in England wird ber 14. Geptember noch immer holy Cross ober holy Rood, heiliger Krenztag, genannt, obgleich nach ber Reformation fämmtliche Kreuze und Rreuzesgruppen (roods) entfernt wurden. Das Kreuzbild, bas in ber Baulstirche in London ftand, mar bas erfte, welches hinweggenommen murbe. Ihm folgten bie Gruppen in allen übrigen Rirchen der Hauptstadt und des Landes, und sogar das wunderthätige Gnadenkreuz von Boxleh in Kent, welches zu verschiedenen Malen Augen, Lippen und Kopf bewegt hatte, durste keine Ausnahme machen. Mit den Kreuzen verschwand auch die ehemals übliche Gewohnheit der Jugend, am heiligen Kreuzetage in die Nüsse zu gehen, und nur in Eton erhielt sie sich noch länger. Bevor jedoch den dortigen Schülern die Erlaubniß zu diesem Ausgange erstheilt wurde, von welchem sie bei ihrer Nücksehr den Lehrern Nisse zum Geschenk mitbrachten, mußten sie jedesmal Berse über die Fruchtsülle des Herbstes und der Scheintod der Natur im Winter machen und einreichen.

Ein anberes Bergnügen wird ber Jugend wenige Tage fpater, am

17. September, noch jett in Münfter gu Theil.

Am Lambertustage, so wie am Tage vor und nach biesem Feste wird nämlich in Münster und der Umgegend von Sonnenuntergang an bis tief in die Nacht hinein auf sast allen Straßen, sowol von Kindern, wie von jungen erwachsenen Personen um brennende Lichter oder um festlich geschmückte und erleuchtete Phramiden von Laub herumgetanzt, indem man dabei die sogenannten Lambertuslieder singt, 3. B. das solgende:

Lambertus sall liawen (leben) He het uns so laiw (lieb), We bot nicht will lauwen (glauben), Dat is 'n rechten Glaif\*),

ober:

Ban Aowend (heute) is Slint Lammerts-Nowend (Lamberts-Abend), Köff (kauf) min Moor (Mutter) en Häring, Min Baar (Bater) en Stilck, Min Moor en Stilck, De Kinder frigt den Röggelick (Rogen)!

Früher wurde das Fest noch mit größerem Glanze begangen: lange Züge der Kapuziner, Observanten, Dominitaner und Minoriten folgten der Procession zu Ehren des heiligen Bischofs von Lüttich, dem die schönste Kirche Münster's geweiht ist, und Abends hing fast an jedem Haus eine blumenumwundene und mit farbigen Windlichtern geschnuckte Phramide. Besonders

stattlich war aber die, um welche man auf dem Markte tanzte.

Der Ursprung dieser Tänze um die Kerzen ober die mit Lichtern besetzen Kränze ist sehr verschieden gedeutet worden. Einige wollen sie von
der alten Berordnung herleiten, nach welcher die Handwerker an diesem Tage
anfangen sollten, bei Licht zu arbeiten, Andere sie sogar auf ägyptische
Mysterien zurücksichen, während sie augenscheinlich den bei den vlämischen
Kirmessen gebräuchlichen "Tänzen unter der Krone" gleichen und selbst die
Lambertuslieder den dort gesungenen Rosenkranzliedern ähnlich sind.

Der Beginn bes Lichtarbeitens aber wird fast überall am 29. Septems ber, bem Micaelistage, gefeiert. Denn wie um Maria Berfündigung

<sup>\*)</sup> Bortlich: holzerner Rüchenlöffel, figurlich Tolpel.

ober zu Oftern ber Commer feinen Anfang nimmt, fo enbet er zu Michaeli, und biefer Tag wird baher nicht nur in Deutschland, sonbern auch in Dane-

mart, Schweden, Flandern und England festlich begangen.

In Rauen wird nicht auf dem Felbe gearbeitet, in ber Altmark nicht gesponnen, in Dber- und Riederfachsen, in Schwaben und Baiern bei ben handwerfern ber Lichtbraten ober bie Lichtgans gegeffen, welche bie Meifter ihren Gefellen jum Beften geben muffen. ju Ende des vorigen Sahrhunderts, mo die Bolizei und die Beitverhaltniffe manderlei Ginidrantungen geboten, war in UIm ber Lichtschmaus mit Mufit, bisweilen felbft mit öffentlichen Aufzugen verbunden, und in Burgburg but man zur Feier beffelben eigene Beden, welche Michelsweden hießen. And in Flandern badt man zum Michaelistag vollerte, eine besondere Art Beifbrod, Die man ben Rinbern bes Nachts heimlich unter bas Ropffiffen ftedt, damit fie bes Morgens beim Erwachen ihren Bollert finden, und in Danemart merben luftige Gelage gehalten, welche Boftgilbe, Ernte= oder Berbitfeste, auf Bornholm Mittelsgilbe, Michelsfeste, ge= nannt werben, und bei benen Banfe= ober Entenbraten, Apfelmus mit Schafsmild und Ruffe nie fehlen burfen. Much trinkt man babei noch bie St. Michaelsminne, ben Gebachtniftrunt bes heiligen Michael, wie einft bei ben alten Opfermablen (gilden) bie Odin's Minne, und fnüpft nicht minder, wie in Deutschland, vielen Aberglauben in Bezug auf bas Better und die Fruchtbarfeit des fommenden Jahres an diefen Tag.

Namentlich ber Norweger beobachtet bas Wetter jeber einzelnen Stunde von früh 6 Uhr bis Abends 6 Uhr, um von ihm auf bas Wetter bes betreffenden Monate zu ichließen, indem jebe Stunde einen Monat, Die fiebente 3. B. ben Januar, Die achte ben Februar u. f. f. bebeuten foll. Much an ber Mildftrage glaubten fruher bie Danen und Norweger Borzeichen ber Befchaffenheit bes fünftigen Sahres mahrnehmen zu fonnen, und Die Lettgenannten öffnen noch immer, wie es auch in Schlefien fonft gefchah, eine Eichel, um zu sehen, ob fie eine Spinne, Fliege ober Mabe enthält, was nicht nur Wetter und Ernte, sonbern auch Hunger, Krantheiten und Krieg verfünden foll. Wie hochgefeiert ber Michaelstag icon 997 in Schweben war, geht aus ber Balnaliotsfaga hervor, wo ergahlt wird, bag Balnaliot, weil er an biefem Tage ein Stüd Land unter zwei Brilber vertheilte, bie ihn barum gebeten, von Sall, ber es fah, wegen Entweihung bes Geiertages verklagt wurde. Roch heutiges Tages brennen am Abend vorher Michaelsfeuer, wie bei uns zu Martini Die Martinsfeuer, und in England ift bie Dichaelegane nicht minber üblich, ale in Deutschland Die Martinegane. Zwar giebt man ale Grund ju biefer Gewohnheit an, Die Rönigin Elisabeth habe bie Nachricht von ber Bernichtung der "un= überwindlichen Flotte" gerabe in bem Augenblide erhalten, wo fie eine Gans gegessen, und aus Dantbarteit, weil bies am Michaelstage geschehen mare, fpater ftets an biefem Tage einen Ganfebraten bestellt, aber ba es ichon gu

Beiten bes Königs Ebnard IV. Sitte mar, am Michaelmas-day eine Gans gu effen, indem die Bachter bamals bei Bezahlung ihrer Binfen gu Dichaeli Banfe als Weschenke mitzubringen pflegten, fo folgt aus bem erwähnten Umftand nur, bag unter Glifabeth's Regierung aud ber Sof bem allgemeinen Brauche bes Boltes hulbigte, welches noch jest glaubt, bas gange Sahr binburch mit Gelb verfeben zu fein, wenn es am Michaelstag Banfe ift. ben Western Islands von Schottland veranftalten die protestantischen Bewohner von Sine an biefem Tage in jeder Pfarre eine Cavalcade, und baden Ruchen aus Safer = ober Erbfenmehl, Die St. Michael's bannock Much in Rilbare gieht eine große Cavalcade um die Rirche berum, und sobald diese Feierlichkeit beendet ift, badt jede Familie den St. Dichaels= fuchen, St. Michael's cake, wovon am Abend alle Mitglieder ber Familie und alle Fremde, Die anwesend find, effen muffen. Denn Beber, ber von Diefem Ruchen ift, welcher ungeheuer groß ift und einem Schaubrod gleicht, hat Anspruch auf Die Freundichaft und ben Schutz bes Erzengele, bem ber Ruchen gehört und beffen Namen er tragt. Dagegen barf, nach einem unter ben Landleuten herrschenden Borurtheil, von Michaeli an Riemand mehr Brombeeren effen, weil bann ber Ergfeind mit "feinem gespaltenen Jug" über fie hinweggeschritten fei, und biefer Umgang bes Erzfeindes, in bem wir ben milben Jager vermuthen, welcher in England ichon um Bartholomai feinen Bug beginnt, icheint einen Gebrauch hervorgerufen gu haben, ber bis in neuefter Beit in Bishops Stortford in Bertfordibire und ber umliegenben Wegend Statt fanb.

Aller sieben Jahre versammelten sich nämlich am Morgen des Michaelistages, der dort Ganging-day, Gehtag, heißt, eine Masse junger Lente auf dem Felde und ernannten einen besonders muntern Burschen zum Anführer, dem sie überall hin solgen mußten. Gewöhnlich wählte er einen Weg durch Hecken, Weiher, Gräben und schwer zugängliche Stellen, und jede Person, welcher der Zug begegnete, gleichviel ob Mann oder Frau, ward sestgehalten, von Zweien aus dem Zuge an den Armen in die Höhe gehoben und so gesichwenst. Frauen psiegten daher um diese Zeit nicht auszugehen, außer solchen, die etwas locker waren und es nicht ungern sahen, sich dem Zuge anschließen zu müssen, weil jeder Schenks und Gastwirth verbunden war, den Schwärmern eine Gallone (4 Quart) Bier und einen plumb-cake oder Bleisuchen umsonst zu liesern. War das Wetter günstig, brachte man den größten Theil der Nacht im Freien zu, indem die Sitte jede Bewirthung

und jeben Aufenthalt unter Dad, und Fad, ausbrudlich verbot.

Haben wir hier eine Darstellung bes Umzugs bes wilden Jägers, ber nach dem Glauben ber Harzbewohner aller sieben Jahre herumsommt, so weisen die Feiertagsgerichte und Gelage auf ein ehemaliges Opfersest hin, das am Ende bes Sommers und der Ernte dem Wuotan, dem Spender des Erntesegens, als Danksest geseiert wurde. Daher gilt auch der Michaelistag nicht nur gleich dem 1. Mai für einen Hexentag, an welchem die Hexen

ihre großen Berfammlungen halten, fondern auch allgemein für fehr einflußreich auf Bitterung und Fruchtbarkeit. Denn wie bem Krieger, fo fandte Buotan auch bem Landmann gunftiges Wetter, weshalb man an ben ihm heiligen Tagen die Bitterung bes nachften Jahres voraus erfennen fonnte, und wie ber heilige Bartholomans burd ben Rlang feines Ramens, fo bot in noch höherem Mage ber beilige Michael burch die Bebeutung und Stellung, welche bie Rirche ihm zuwies, erwünschten Unlag, Buge bes heibnischen Bobansfultus auf ihn gu übertragen. Alls oberfter Engel Gottes und Diener Des höchsten Berrichers, ale Abwäger und Fürft ber Geelen, ale Fahnentrager ber himmlischen Beerschaaren und Ueberwinder des Teufels, wie er in ben Legenden bezeichnet wird, erichien er bem neubekehrten Bolfe als bas Chenbild bes alten Gottes ber ftreitbaren Belbenfeelen, und die nordifchen Beiden, welche bei ihrer Caufe einen Schutzheiligen zu mahlen hatten, faben eifrig barauf, bag ber fampfgewaltige Michael ihr "Folgeengel" werbe. Des= halb ließen Die erften Betehrer es fich angelegen fein, Dichaelefirchen an Stelle ber Wodanstempel zu errichten und die Wodansberge in Michelsberge umzutaufen. Ramentlich hat der heilige Bonifacius, beffen Bifchofesit in Maing war, Die meiften ber von ihm gestifteten Rirchen bem beiligen Ergengel geweiht, und in ben alteften Rirchen Scandinavien's fieht man faft überall bas Bild bes heiligen Michael, wie er mit bem Drachen fampft.

Die Rirche feierte ursprunglich zwei verschiedene Gedachtniftage gu Ehren biefes Beiligen: am 15. Marg und am 8. Mai, zu benen bas Concilium von Maing im Jahre 813 noch ein brittes, am 29. September, binzufügte, welches man zum Unterschied Die Engelweihe nannte, weil es Die Ginweihung ber im Sahre 493 bem beiligen Erzengel in Rom erbauten Rirche verewigen follte. Die beiben erften Gefte verloren jedoch fehr balt an Bebeutsamfeit, mahrend das britte früh ichon das Sauptfest murbe und blieb, indem das Concil es nicht ohne Grund in Die altheilige Beit ber fogenannten Bemeinwoche verlegte, wo die Cachfen einft ihr großes Opferfest Der gewöhnlichen Unnahme gemäß foll zwar Die Gemeine Bode ober Meinwoche, Die jett am Sonntag nach Michaeli, Der bavon der Wochensonntag beißt, beginnt, von der Gedachtniffeier eines am 25. September 834 von ben Sachsen über die Thuringer errungenen Gieges herrühren, Die Bezeichnung heilige Gemeinwoche, welche noch 1480 in einer Urfunde aus bem Erggebirge vorfommt, läßt aber auf religiöfen Urfprung ichliegen und vermuthen, bag diese Benennung Die lette Spur jener heiligen Beit fei, in ber die mit bem Opferfest verbundenen Bolte- ober Gemeindeverfammlungen Statt fanden, welche Thing, und zwar von ber Sahreszeit, in Die fie fielen, Berbftthing biegen.

Sie wurden auf freiem Felde abgehalten, wo die Könige, Fürsten und Richter, auf einem Steine sigend, Recht und Urtheil sprachen, und allen Bwist schlichteten. Auch Gesetze wurden berathen und festgesetzt, Jeder durfte fühn und frei seine Meinung sagen, sein Anliegen vorbringen, und das

Belf gab babei feinen Beifall burch Schlagen ber Schwerter auf Die Schilbe,

fein Migfallen durch Gemurmel und lautes Murren zu erfennen.

Eine Erinnerung ber alten Sitte hat sich bis Anfang bieses Jahrhunberts in Schweben erhalten, wo man ben achttägigen Markt, ber um Michaeli auf ber Anhöhe Ombergsheben, 1/4 Meile vom Sund, Statt sindet, ber berühmteste Markt in Wärmeland ist und von 20—30,000 Menschen besucht wird, früher bazu benutzte, alle bis dahin aufgeschobenen Raufereien abzumachen, und selbst Anaben, die Etwas mit einander auszumachen hatten,

jagten ernsthaft: "Auf Ombergoheben werben wir uns treffen."

Ebenso herrschte in England früher und herrscht zum Theil noch jetzt die Sitte, am Michaelstage die Lenfer der Städte und Schützer des allgemeinen Friedens zu wählen, und sogar in London ist dieser Tag noch immer zur Wahl des Lord-Mahor und zur Vereidigung der neuernannten Sherisss bestimmt. Bei der Wahl des Bailisss in Kidderminster versammeln sich die Einwohner in den Hauptstraßen der Stadt und werfen sich gegensseitig mit Kohlstrünken. Die Rathhausglocke giedt das Zeichen zu diesem Kampse, welchen man die gesetzlose Stunde, lawless hour, nennt, und sobald sie vorüber ist, und der nene Bailiss und Magistrat in voller Amtstracht, mit Trommster und Pfeiser an der Spize, auszieht, um seinem Vorgänger, sowie den neuen Konstablern und andern Beamten seine schuldigen Besuche abzumachen, wird er in jedem Hause, in das er tritt, mit Aepfeln geworsen, so daß in manchem Hause mitunter 40 Maß Aepfel verdraucht werden, die natürlich dem hinterherziehenden mob (Pöbel) zu Gute kommen.

Als Erfenntlichkeit für diese Begrüßung läßt jeder der neugewählten Magistrats und Stadtbeamten bei seiner seierlichen Einführung am Montag nach Michaeli ans den Fenstern seiner Wohnung oder des Rathhauses große Massen von Aepseln unter die zahlreich versammelte Volksmenge wersen, und Niemand in der Stadt dürste einem Dienstboten oder Lehrburschen die nachzgesuchte Erlandniß, zum Aepselwersen, applethrowing, zu gehen, verzweigern, ohne sich ernsten Unannehmlichkeiten auszusehen. Reiter oder Fuhrzwerse, welche in dieser Zeit die Stadt passiren wollen, werden ohne Weiteres angehalten, Alles drängt sich in den Straßen, und bevor die Aepsel sliegen, wirft man sich, wie bei der Wahl, mit Kohlstrünken, alten Schuhen und

andern Dingen, die als Burfgeschoffe bienen konnen.

Anch der sogenannte Gesetlose hof, oder Lawless Court, welcher Jahrhunderte hindurch alljährlich Mittwochs nach dem Michaelistag in der Nacht auf dem Königshügel (King's-hill) zwischen Naleigh und Rochsord in Essex abgehalten wurde, mahnt uns an die Zeit des alten Herbstthing. Seine Benennung deutet schon darauf hin, daß er ungesetzlich war, obzleich er sich anmaßte, im Namen des Königs Necht zu sprechen. Er sand stets im Finstern Statt, brauchte zum Schreiben nie Tinte, sondern Kohlen, und legte Denjenigen, welche er vorlud und die keine Antwort gaben, wenn der Steward des Gerichtshofes ihre Namen mit leiser Stimme aufrief, schwere

Geldbuffen auf, die er gewaltsam einzutreiben wußte, weil ihm ber Lord von Raleigh, Graf von Barwid feinen hohen Schutz angebeihen lieg.

Den Beginn bes großen beibnifden Gerbftfeftes mag wohl urfprünglich Die Tag = und Nachtgleiche bezeichnet haben, welche ehebem auf ben 21. Gep= tember fiel, denn auch an biefem Tage, bem Gefte bes Evangeliften Matthane, haften manderlei Gebranche und Meinungen, Die aus vorchriftlicher Beit herstammen. Schönes Wetter am Matthaustage halt vier Wochen an und verfündet zugleich ben Wingern ein gutes Weinjahr; babet man an diefem Tage vor Connenaufgang, ift man gegen Brind und andere Bebrechen gefchütt, und legt man an Matthai Leuchterpfennige auf bas Baffer eines ftillstehenden Eimere, fo muß ber, beffen Bfennig zuerft fintt, auf den Tod gefaßt fein. Im hannöver'ichen versammeln fich die jungen Märchen in ber Racht, flechten einen Rrang von Ginngriin, einen andern von Strob, nehmen eine Sand voll Afde und geben bamit um Mitternacht fchweigent an ein fliegendes Waffer, aus welchem fie ein Gefäß füllen, um die brei Begen-Dann tangt ein Madden nach bem stände barauf ichwimmen zu laffen. andern drei Mal mit verbundenen Augen um das Gefäß herum und greift in's Baffer. Faft fie ben Ginngrünfrang, wird fie balt Braut, der Strohfrang aber bebeutet ein Unglud, Die Afche ben Tob. Die Glüdlichen feten bas Spiel fort, werfen Gerftenförner in's Baffer, benen fie Berfonennamen geben, und paffen nun auf, welche gufammenfdmimmen, ober fich trennen. Antere werfen drei mit den Anfangebuchstaben ihres Baters =, ihrer Mutter = und ihres eigenen Ramens befrigelte Blattchen in's Baffer, um aus bem Blatte, welches zuerft niederfinft, zu erfahren, wer von ihnen zuerft fterben merte, und im Marthal ift es ein fehr verbreiteter Glaube, daß Diejenigen, welche an Matthai ihren Ramenstag feiern, um Mitternacht aufstehen und auf ben Rirdhof geben muffen, wo fie Alle feben, Die bas nachfte Jahr nicht mehr erleben werben. Riemand ift im Stande, fie von diefem unfreiwilligen Bange abzuhalten, fie felbst aber wiffen am nachften Morgen nicht, wo fie gewesen fint.

Der Name Wintertag, mit dem die Landlente Brabant's und Flandern's noch heute oft den Gedächtnistag des heiligen Matthäus bezeichnen, und welcher darauf hinweift, daß dieser Tag einst als Anfang des Winters gegolten habe, erstärt die Todesgedanken, welche sich vorzugsweise an ihn knüpfen. Die Idee des Absterbens der Natur, der Wiederkehr des Winters läßt den Menschen unwilksirlich an seine eigene hinfälligkeit, an die Berzgänglichkeit und das Ende alles irdischen Lebens denken. Um so frendiger begrüßt er daher alle Ereignisse, welche ihm die Möglichkeit einer längeren Daner, den Sieg über die zahlreichen, die Eristenz jeder Schöpfung bedrophenben Gesahren vor Augen sühren. Dies zeigte namentlich die Feier der vor 700 Jahren ersolgten Gründung der Stadt München, welche vom 25. bis zum 30. September 1858 mit ebenso viel Glanz wie Geschmaak beganzen wurde

gen wurde. Der Borfchlag, München's Entstehung burch ein Jubelfest zu feiern,

war icon 1856 gemacht worben, aber unbeachtet geblieben. Beffern Erfolg hatte im nachsten Jahre ein Aufruf bes Geschichtsmalers Feodor Diet, welcher, da Minden feinen Geburtsichein aufzuweisen vermag, bas Befanntwerden bes Daseins von "Munichen" an ben Ban ber Isarbrude burch Bergog Beinrich ben Lowen fnupfte, ber bie Brude bei Bohringen eigens zerftorte, um bie Sanbelsftrage nach Munichen gu verlegen. Streit, in ben ber Bergog wegen biefer Anordnung mit bem Bifchof Otto von Frenfing gerieth, murbe burch eine Entscheidung bes Raifers Friedrich Barbaroffa vom 14. Juni 1158 gu Gunften Münden's ausgeglichen, und somit in diesem Sahre ber Grund gum Emporblithen ber unbebeutenben Riederlaffung gelegt. Da auch die Afademie ber Wiffenschaften Diefe Unnahme bestätigte, bilbete fich ein Verein von Bürgern und Künftlern, welcher Die Anordnung ber Festlichkeiten leitete. Gie begannen am 25. September mit einem Festfoncert im großen Obeonsfaale. Der folgenbe Morgen war zunächst ber firchlichen Teier bes Gebenftages gewidmet, Die am glanzenoften in ber fatholischen Michaelstirche, hierauf in ber protestantischen Rirche und ber Synagoge, und gulett von ben Griechen vollzogen murbe. Dann bewegte fich von ber Michaelsfirche aus ein langer Bug, ber aus ben Innungen, ben Brüderschaften, ben Schulfindern, ber Welt= und Rlofter= geiftlichfeit, ben Gemeindebehörden, Gangern und Mufifern bestand, burch Die Maximilianeftrage jum Gluffe, wo ber König unter ben üblichen Ceremonicen ben Grundstein gu ber neuen Brude legte, welche fich gur Erinnerung an die Berantaffung bes Jubilaums über Die Ifar wolben follte.

Abends wurde im Hoftheater eine von Lachner fomponirte Bolkshymne durch das Chorpersonal unter Orchesterbegleitung gesungen, und hierauf ein Festspiel gegeben, welches die Ablehnung der deutschen Raiserkrone von Seiten des bairischen Kurfürsten Ferdinand Maria, der von 1651—1679

regierte, jum Wegenstand hatte.

Den Glanzpunkt der Inbelfeier bildete der großartige Festzug, welcher am 27. September Statt fand. Er sollte ein vollständiges Gemälde von dem Leben der Hauptstadt seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart liefern, und war demgemäß in zwei große Abtheilungen: Die Borzeit und Jetztzeit, geschieden; in jeder sollten Sitte, häusliches Leben, öffentliches Wirken, Kämpfe und Ersolge, sowie die Persönlichkeiten der Fürsten, Staatsmänner,

Belben und Bewohner im treuen Bilbe gur Darftellung fommen.

heinrich der Löwe, gewissermaßen der Gründer München's, vertrat mit seinem Gesolge das 12. Jahrhundert. Ein Trupp Reiter und Söldner ersössente den Zug, voran ritten der Herold mit dem ältesten Banner der Stadt und die herzoglichen Trompeter, welche langgezogene dröhnende Klänge erschallen ließen. Dann erschien ein von 4 Schimmeln gezogener Thronswagen, der 4 Jungfrauen trug, von denen eine als allegorische Figur der Munichia ihr ausgelöstes Haar über ein langes Prachtgewand herabwallen ließ und die drei anderen den Ackerbau, den Handel und die Gewerbe vorstellten.



Die 700 fabrige Jubelfeier von Minchen: ber biftoriiche Beftgug.

Dem Wagen folgte Heinrich ber Löwe mit Rittern, Ebeln und Bafallen. Zwei Ebelfnechte trugen ihm sein Banner und die kaiserliche Urkunde über bie Brücke nach. Werkleute mit dem Modell dieser Brücke und dem des ältesten Kirchleins der Stadt zu St. Peter, damalige herzogliche Beamte, Einwohner — Freie und Hörige, Münzarbeiter, Handwerker u. a. — und Landleute im Kostüm jener Zeit, sowie der erste nach München kommende Salztransport, von Bewassneten begleitet, schlossen den ersten Zug.

Im zweiten, welcher bas 13. Jahrhundert barftellen follte, wo München bereits eine Stadtverfaffung befaß, Die Refibeng ber baierifchen Bergoge geworben war und bas Geschlecht ber Pfalzgrafen von Bittelsbach und Schehren ftatt ber 1180 vertriebenen, bem Raifer feindlichen Belfen über Baiern herrichte, trugen Ebelfnechte Die Standarten von Baiern und ber Bfalz am Ribein voran. Sinter ihnen fchritten Burger mit der Urfunde über bie Stadtverfaffung vom 28. Mai 1239, und Berfleute mit ben Mobellen bes von Bergog Lubwig bem Relheimer 1201 errichteten Bilger= haufes und bes von Bergog Dtto bem Erlandten bagugefügten beiligen Beifthofpitales, fowie bes Leprofenhaufes auf bem Gafteig. Bilger ichienen fich ben wohlthätigen Anstalten zuwenden zu wollen, Schulfinder mit ihren Lehrern Deuteten an, daß auch für Unterricht und Erziehung Sorge getroffen war. Ludwig ber Strenge, ber 1253 gur Regierung fam und feine Resideng nach Minchen verlegte, weil er aus falfcher Giferfucht feine Schulblofe Gemahlin Maria von Brabant 1256 gu Donanwörth hatte enthaupten laffen und nun im bortigen Schloffe feine Ruhe mehr fanb, entfaltete in feinem Anzug ichon größeren Reichthum. Da er bie Loreng= firche erbauen und Die Beterstirche mit zwei Thurmen verfehen lief, trugen ihm Bertleute bie Mobelle biefer Gebanbe nach, und ba er bie Bunft ber Schuhmacher und Leberer ftiftete und ben Brauern bas Recht jum Brauen von Weißbier verlieh, erschienen auch Braufnechte mit ber betreffenben Des Bergogs Urfunde und Schuhmacher mit ihrem Freibrief im Buge. Sohn, Rubolf, ber Stammwater ber pfalgifden Linie, Die jest auf bem Throne figt, hatte ein nicht minder glanzendes Befolge von Rittern, als fein Bater, und Beamte mit bem Freibrief über bie Rathemahl und bie Berichtebarteit ber Stabt, Raufleute, Sandwerfer und Goldner ichloffen biefe Abtheilung.

Das 14. Jahrhundert, wo Herzog Ludwig der Baher 1314 zum römischen Kaiser gewählt und Minden somit die Hauptstadt des Reichs wurde, war durch den sestlichen Einzug dieses Kaisers nach dem Siege vergegenwärtigt, welchen 1322 die Bürger Minchen's bei Ampfing filr ihn ersochten. Die Helben der Schlacht auf gepanzerten Rossen umgaben den Sieger, der im Kaiserornat auf milchweißem Zelter saß, und Nathsherren und Bürger mit der alle ihre Rechte und Freiheiten bestätigenden Urkunde von 1315, andere städtische Körperschaften und Vertreter damaliger Sitte und Tracht in Stadt und Dorf schlossen sich dem Gesolge des Kaisers an.

Minder anziehend war die Darstellung des 15. Jahrhunderts. Durch Lanbertheilung und baraus hervorgegangenen Aufstand und Bruderfrieg mar Baiern's Macht gefunten, Die bunten, gefchmadvollen romanischen Erachten find verschwunden, gothische Bemander herrschen vor und die Ritter haben, um ben Wirfungen bes neueingeführten Schiefigewehres zu wiberfteben, fdwerere Ruftungen angelegt. Der Regierungsperiode der Bergege Ernft, Bilhelm und Albrecht, in welcher die hiftorifchen Geftalten eines Ramsperg, Balbed, Sattelberg und Anderer erichienen, folgte die Albrecht's Des Weifen und feines Brubers Sigismunb's, ber Erbauer bes Frauen. munftere und ber neuen Befte. Die hofmufit führte ber ritterliche Orgelfpieler Ronrad Banlmann von Rurnberg in stattlichem Soffleibe an. Achtunddreißig Brauermeister und beren Anechte mit dem Bahrzeichen ihres Bewerbes und einem Wagen, auf bem ein funftreich gearbeitetes, machtiges Bierfaß lag und Schentbuben fagen, befundeten das Bachsthum ber Munchner Brauerei. Gin Fahnlein Langfnechte, das aus bem Kriege gegen ben Lowlerbund, eine dem Landesherrn feindliche Genoffenfchaft bes Abels, mit reicher Beute heimfehrte, bilbete ben Schluf biefes Buges.

Mudy bas 16. Jahrhundert war für Münden arm an großen gefchicht= lichen Greigniffen und nur in fulturhiftorifder Binficht wichtig. Giner jener glanzenden Turnierzüge, wie fie ber Schrannenplat bamale häufig fab, Die Bunft ber Schäffler, welche burch ihre Tange, und Die ber Detger, welche burch ihren Sprung neue Boltefeste einführten, sowie bie geschloffene Gilbe ber Schüten mit ihrem Freibrief von 1519 fpiegelten Die Regierungszeit bes Berzogs Wilhelm IV. (von 1511 bis 1550) ab. Ihr folgte bie Gruppe ber Berzöge Albrecht V. und Wilhelm V. mit Gelehrten, Rinft= lern und Ebeln, unter benen fid, aud, ber Rammerer Bane Jafob Jugger befand. Berfleute trugen Die Blane bes Munggebandes, ber Stephans= firde, ber Besuitenfirde und ber Marburg. Gin Gangerchor unter Drlando Di Laffo's Leitung bentete Die Fortschritte ber Mufit, eine Schaar Baifenfinder bas von ben Bergogen gestiftete Baifenhaus an. Rlingenschmiede, Goldwirfer, Erggießer, Uhrmacher und Kunftdrecheler, welche fich bamale unter ben Gewerben auszeichneten, fanden ihre Bertretung im Buge, ben eine Abtheilung buntgefleibeter Trabanten fchloß.

Maximilian I., welcher, 1573 geboren, bereits 1597 von seinem schwachen Bater Wilhelm V. die Regentschaft erhielt, und sich als Gesetzgeber, als sparsamer Finanzwirth und Schöpfer des zu jener Zeit größten heeres in Deutschland berühmt machte, war der Repräsentant der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, und mit ihm zeigten sich die Soldaten der Liga, welche der Karmelitermönch P. Dominicus in der Schlacht am Beißen Berge zu wilder Wuth entstannt hatte, die Pappenheimer, welche Schiller unsterblich gemacht hat, und die aus der Gesangenschaft heimkehrenden 42 Geiseln, welche an die Niederlagen der Baiern erinnernsollten. Das Modell der zum Andenken an die Prager Schlacht von

Arumpler nach Canbid's Zeichnung im Jahre 1658 gegoffenen Marien= fäule wurde von Jungfrauen in ber fleibsamen Tracht damaliger Zeit getragen, und die prachtvolle Erscheinung des friedliebenben Aurfürsten Fer= binand Maria, welcher feinem Bater Maximilian 1651 folgte, und bie franifche Leibgarbe, fowie bie noch bestehende Garbe ber Satschiere errichtete, fennzeichnete bie bem Kriege folgende Beriode. Die Modelle ber Theatiner= fir de und ber Romphenburg wurden ihrem durfürstlichen Erbauer nach= getragen, beffen Cohn und Erbe, Maximilian Emanuel, ber Schwiegerfohn Kaifer Leopold's I., die lette Abtheilung des Zuges bildete. Türfifche Fahnen und Waffen, ein prächtiges türfisches Zelt, eine türfische Kanone und gefangene Turten bezeichneten feine Siege vor Bien und in Ungarn, eine Schaar von Böglingen bes von ihm errichteten Baifenhaufes feine menschenfreundliche Stiftung. Das erfte Biertel bes 18. Jahrhunderts warb noch burch bie verschwenderische Regierung biefes Aurfürsten ausgefüllt, welcher burd feine zweite Che mit ber Tochter bes Ronige Johann Gobiesti von Bolen bie Bunft bes Raiferhofes verlor, im fpanischen Erbfolgefriege für Franfreich focht, und nach ber Nieberlage bei Bochftabt Den Bug eröffnete eine Gruppe ber Landesvertheidiger con 1705 in ber Bolfstracht bes Bebirges, welcher zwei junge Burfden, auf Querpfeifen wehmuthige Beifen blafend, voranschritten, und die vierzig Bürger folgten, welde aus bem von Defterreichern befetten Münden gefommen waren, um fid ben Landleuten bei ihrem Berfuche, Minden bem Feinde zu entreißen, anzuschließen. Diefelben Fahnen wurden vorangetragen, welche bamale über ben Unglüdlichen geweht, bie fast alle ihr patriotisches Bagnif in bem Bergweiflungstampfe auf ber Sendlinger Bobe mit bem Leben bezahlen mußten, und beren Rampf noch jett im Munde bes Bolfes lebt.

Die trübe Zeit Karl Albrecht's, ber 1742 als Karl VII. zum beutschen Kaiser gewählt wurde, seine Ansprüche auf die Erbschaft Maria Theresia's mit den Wassen geltend machen wollte und, kast immer auf der Flucht, am 20. Januar 1745 starb, war bei dem Festzug unberührt geblieben. Dagegen hatte man aus der Regierung seines Sohnes Maximistian Toseph, mit dem am 30. Dezember 1777 sein Geschlecht ausstard und die jeht regierende Linie zur Herrschaft gelangte, einige Bilder entsummen. Mehrere Gelehrte, denen ein Page mit der kursüksstlichen Standarte voranschritt, trugen die Urkunde, welche 1759 die Asdemie der Wissenschaften in's Leben rief, und machten mit ihren Zöpsen, gestickten Frack, turzen Hosen und Schnallenschuhen einen wunderbaren Eindruck. Waisen Sosen und Schnallenschuhen einen wunderbaren Eindruck. Waisen Gehultinder wurden von dem damals geschätzten Lehrer Braun zum Eregoriensest gesihrt, und Bergknappen, Spießbürger mit Frauen und Töcks

tern, sowie eine Abtheilung Reiter fchloffen ben Bug.

Die neue Zeit, wo München unter ber Regierung breier Fürsten eine ber bevolfertsten und schönften Städte Deutschland's, einer ber Hauptpunkte bes künftlerischen und eine wichtige Pflanzstätte bes wissenschaftlichen Lebens

unferer Nation geworben ift, wurde burch bie Standbilber ber brei Ronige reprafentirt, von benen jeber fo eigenthumliche und große Gigenschaften an ben Tag gelegt hat.

Das Standbild Maximilian's I., bem Baiern feine ftaatliche Große, feine Berfaffung, Die Gründung der Atademie der Rünfte und vieles andere Gute verbanft, marb von acht Mannern getragen und von Madchen mit

Blumenfrangen geleitet.

Ein Modell ber Reiterftatue Konig Ludwig's erschien in vollem Schmude, und die Mobelle ber grofartigen Bauwerte, mit benen biefer funftfinnige Fürst München geziert, wurden ihm nachgetragen. Die Bunfte ter Gegenwart mit ihren Sahnen, Emblemen und Wahrzeichen ihrer Ge-

werbe, zulett bie fonigliche Erzgieferei folgten ibm.

Das Standbild bes jetzigen Ronigs, umgeben von den allegorischen Figuren ber Wiffenschaft, ber Runft, bes Sandels und bes Gewerbfleifes, erhob fich auf einem Brachtwagen, ben acht Roffe zogen und Matchen mit Blumenfrangen und Gewinden umringten. Die Gefangvereine Münden's mit ihren Banner= und Pokaltragern, die Künftler mit ihrer Fahne, die Mitglieder ber Schützengesellschaft und der Inbilaumeverein schlossen ben Bug, bei welchem weber Milhe, noch Roften gefcheut worben waren und Geschichteforschung, Runft und Geschmad gewetteifert hatten, um ihn zu einem mahrheitsgetreuen Abbild ber gangen Bergangenheit München's zu machen.

Um 11 Uhr früh fammelte fich ber Bug bei ber großen Getreibehalle und bewegte fich durch die lebhafteften Strafen und Blate ber Sauptftabt 3um Schloß, wo er in die Refibengftrage einbog. Die Abgeordneten bes Bubelvereins traten in das Schloß, um im Nibelungenfaale vom Konig empfangen zu werben, und bie Liebertafel trug inzwischen ein Festlied vor, worauf ber Bug in einem weiten, fast bie gange Ctabt berührenben Bogen Bu feinem Ausgangspuntt gurudtehrte. Gin Theil bes Buges begab fich in ben Oreonsfaal zu einem Ball im Roftum, mahrend im Theater bas Geftfpiel wiederholt wurde.

Um 28. September, wo im großen Saale des Rathhauses eine Festversammlung Statt fant, hatte ber Inbelverein Abends für bie Theilnehmer am Festzug in ihrem Roftiim ein Festmahl im Dbeonssaale veranstaltet, mo Tage barauf bie mufifalifche Atademie abermale einen mufifalifchen Genuf bot, und am 30. September machte ein landliches Fest im Garten ber Birthschaft jum Böhring und Abends im Boftheater Die Oper "ber Nordftern" ben gangen Feierlichfeiten ein Enbe, welche für München unvergeflich

bleiben werben.

Raum einen Monat früher, am 15., 16. und 17. August besselben Jahres war in einer andern deutschen Stadt ebenfalls ein Jubilanm gefeiert worden: bas breihundertjährige Stiftungsfest ber Universität in Jena.

Die beutschen Bochschulen find unter benen aller gander anerkannt bie vollständigften Bilbungeauftalten und Pflegerinnen ber Biffenschaften, und nicht mit Unrecht ber Stolz der deutschen Nation, welche das Bewußtsein hat, daß ihre eigentliche Größe auf dem Geiste der Wissenschaftlichkeit beruht. Türsten und Bolf haben daher durch zahlreiche Stiftungen zum Empordlühen der Universitäten beigetragen, und alle Stände nehmen regen Antheil an ihrem Gedeihen. Der Auf eines Gelehrten, der aus einem wenig gekannten Orte, aus einem stillen, abgelegenen Dorfe hervorgegangen ist, strahlt auf seine Gemeinde zurück und macht ihren Ruhm aus, und selbst arme Eltern darben gern, um einem Sohne die Laufbahn zu eröffnen, die zu Ehre und Auszeichnung sührt, denn die Wissenschahn zu eröffnen, die zu Ehre und Auszeichnung führt, denn die Wissenschahn derwisseh Rang: wer Fähigsteiten besitzt und Gelegenheit hat, sie auf den Hochschulen auszubilden, kann, welcher Herkunft er auch sei, die höchsten Würden in Staat und Kirche erstangen.

Dieser Charakter ber Hochschulen trägt wesentlich bazu bei, sie volksthümlich zu machen, und jedes Fest, bas ihre Gründung seiert, findet weit und breit den lebhaftesten Anklang. Um so mehr war dies beim Indiläum der Jenaer Universität der Fall, welche sich so bedeutende Verdienste um die Wissenschuler zur großen Anzahl berühmter Männer zur

Bilbungeftätte gebient hat.

Der Gründer biefer Sochichule war ber Rurfürst Johann Friedrich von Sadfen, welchen Die Radwelt mit Recht den Grogmuthigen genannt hat. Gelbst ba er nad ber Schlacht bei Duihlberg ben Rurhut und fein Reich verloren, befümmerte ibn nichts fo fehr, als bas Schicffal ber von feinen beiben Borgangern gestifteten und ausgestatteten Bittenberger Universität, und ale er am 28. Juni 1547 gefangen burch Bena geführt wurde, empfahl er feinen Göhnen, Die ben Gdeibenben voll Schmerz begrußten, noch in ber Abschiedsstunde, fie möchten in dem fleinen Länderbesit, ber ihnen geblieben, eine neue Bflangftatte ber Wiffenschaft grunden. väterlichen Ermahnungen gehorfam errichteten fie fcon im folgenden Jahre ein afademifches Gymnafium, und ale Johann Friedrich burch ben Baffauer Bertrag feine Freiheit wieder erlangt hatte, und am 24. September 1552 feinen Einzug in Jena hielt, zogen ihm bereits bie Böglinge biefer Anftalt, für beren fernere Erhebung er zu wirfen gelobte, mit Jubel ent-Er ftarb am 3. Marg 1554, und feine Golne fonnten erft am 15. August 1557 vom Raifer Ferdinand I. ben Freibrief ber Universität erlangen, die am 2. Februar 1558 feierlich eröffnet warb.

Da aber der Ansang Februar keine geeignete Festzeit ist, so wurde die Inbesseier in den Hochsommer verlegt, und der Gedächtnistag des Freibriess zum Beginn derselben gewählt. Schon am Tage vorher strömten die Gäste von Nah und Fern in die geschmückte Stadt, und um 5 Uhr Nachmittags hielt der Großherzog von Sachsen, Karl Alexander, welcher zugleich die Würde des Rektors der Universität bekleidet, seinen Einzug. Er brachte sien Prorektor eine goldene Ehrenkette mit, ein Geschenk aller regierenden

Fürften ber Erneftinischen Linie.

Der ebelfte Schmud ber Baufer bestand in Tafeln, welche bie Namen berühmt geworbener Manner trugen, Die als Lehrer ober Lernende in Diefen Gebanden gewohnt hatten. Johann Schrötter, faiferlicher Leibargt und Brofessor aus Wien, war ber erfte Reftor ber jungen Sochschule, beren Ruf allmählig fo ftieg, daß fie in der erften Balfte des 18. Jahrhunderts gegen 3000 Studirenbe gahlte. Durch bie Berlegung einiger Universitäten in Sauptstädte, die mehr Sulfemittel jur Belehrung bieten, ift bieje Bahl allerdings fo herabgefunten, bag fie in ben letten Sahren faum 4 bis 500 betrug, aber bennoch finden wir auch aus neuerer Zeit allbefannte Berfonlichkeiten wie humboldt, Urndt, Rudert, Berbart, Savigny, Feuerbach, Martin, Döbereiner u. A., auf biefen Tafeln, und von 515 Professoren, Die im Laufe ber breihundert Jahre in Jena gelehrt, haben fast alle ihre Ramen ber Radwelt burch Schriften hinterlaffen. Die brei alteften ber damals lebenden berühmten Schüler Bena's: humbolbt, Urndt und Benedift Safe waren als Chrengafte gelaben worden, aber nur Safe, der Bibliothetar in Baris, war erfchienen.

Abende flammten Feuer auf allen die Stadt umgebenden Boben, und frohe Lieder erschollen von allen Orten, wo Bier und Bein gleichgefinnte

Bergen gufammengeführt hatten.

Der anbrechende Morgen bes 15. August wurde auf dem Martiplate durch das Lutherlied und andere Symnen begruft, worauf die Singvereine unter die Fenfter des Großherzogs zogen, um ihn mit ernften Klangen gu Um acht Uhr wurden in den Sallen der neuen Bibliothet vom Broreftor und ben Defanen ber vier Fafultaten Die gahlreichen Deputationen empfangen, welche mit Gludwünfchen und Chrengaben, jum Theil aus weiter Berne, nach Bena gefommen waren. Dann fette fich ber Festzug, an bem Die Stadt und ihre Bafte fid, betheiligten, nad, ber Stadtfirche in Bemegung, wo, nachdem die großherzogliche Familie fich eingefunden hatte, und der Gefang bes fconen Liedes von Meander: "Lobe ben Berrn, ben machtigen Ronig ber Ehren" verflungen war, die Inbelpredigt gehalten murbe. Rad) der Beendigung bes Schlugliedes begab fich ber Bug burch mehrere Strafen nach bem Marktplat, wo bas Standbild bes Grunders der Univerfitat, Johann Friedrich's Des Grogmuthigen, feierlichft enthullt murbe.

Da Bena nicht Raume hat, um fo viele Bafte ungetrennt gu bewirthen, waren Tafeln für 500 Gebede in ben Galen ber Bibliothef aufgefchlagen, Die übrigen Berfonen fpeiften an verschiedenen Orten, überall aber herrichte Diefelbe Munterfeit, und unter Toaften, Gefängen und Becherflang brach Die Racht an. Cbenfo war es am zweiten Tefttage, nachbem man in ber Rollegienfirche einem Bortrage über die innere Entwidlungegeschichte der

Universität beigewohnt hatte.

Die Ertheilung afabemischer Burben an Ehrengafte und Genner ber Sochschule füllte ben Morgen des britten Gesttages aus, mahrend Rachmittags um 4 Uhr im fogenannten Baradiefe ein großartiger Rommers veranstaltet war, an welchem gegen 2000 Studenten und ehemalige Commilitonen Theil nahmen. Dreifarbige Schärpen in allen Zusammenstellungen, bunte Barets in allen Farben, Bändermiligen, Schläger und Fechthandschuhe gaben der Bersammlung ein belebtes Ansehen. Die übermüthige Laune, der Frohsinn bis zur Uebertreibung sprudelten auf, und je mehr von dem unermestichen "Stoff" vertilgt wurde, um so höher schwoll die Woge der Lust. Als das heitere Treiben seinen Ansang genommen, erschien der Großherzog, begleitet von seinen Ministern und Hosseuten, und wurde mit stürmischen Hurah's begrüßt; er zog sich jedoch nach einiger Zeit zurück, um der Versammlung keinen Zwang auszulegen, welche erst spät in der Nacht sich trennte.

In ähnlicher Beije haben auch andere Universitäten ichon ihre Jubilaen begangen, und im Interesse ber Wissenschaft wollen wir wünschen, daß sie

noch viele folche Feste zu feiern haben mögen.



Der Rommere im Barabiefe.



Gin "Fair" in England

## EAPfloher. 20

eist es auch in Schwaben: Wenn ber Herbst, b. i. die Beinlese gut werben soll, so muß der Michel (29. September) ben Butten tragen, und nicht der Galle (16. Oktober), so eist doch der Oktober der eigentliche Weinmonat oder Windume manoth (vom lateinischen vindemia, Weinlese), wie er zu Karl's des Großen Zeiten hieß, und mit ihm fängt in den Rheingegenden, wo der Wein den ganzen Reichthum der Bewohner ausmacht, erst die Lese an.

Wie jeder Ernte, geht auch der Beinlese eine ernste, feierlich stille Zeit vorher, und sobald im August die Traube zu reifen

292 Oftober.

beginnt, werben die Weinberge geschlossen. Keines Menschen Fußtritt als ber des Wächters ober Schüten hallt darin wieder, und selbst der Weinbergsbesitzer darf ohne Erlaubniß sein Eigenthum nicht mehr betreten. So wollen es Recht und Herkommen seit den Tagen, wo Römer, Ritter und Mönche die ersten Reben pslanzten. Nur an gewissen Stunden werden die Weinsgärten "aufgethan", damit die zwischen ihnen liegenden Aecker, die "ruhensen Stücke", bearbeitet werden können. Steht ein guter Herbst in Aussicht, so ist die Klausur noch strenger, die Zahl der Feldschützen und Wächter wird verdoppelt, und nicht selten geschieht es, daß die angesehensten Bürger sich dazu hergeben, bei Tag und Nacht Wächterdienste in den "Wingerten" zu verrichten. Den Fischern allein wird es nie verwehrt, bei Nacht in die Weinberge zu gehen, um dort die Regenwürmer oder Thauwürmer zu

fuchen, bie ihnen zur Betreibung ihres Fifchfangs unentbehrlich find.

Das untrüglichste Anzeichen, bag bie Lefe herannaht, geben bie Faffer, welche ausgebeffert und wochenlang zuvor im Rhein ober am Marktbrunnen gereinigt werben, benn auf ein gutes, reines Sag muß ber Winger vor Allem feben, foll ber Moft nicht in ber Bahre verberben. Unter biefen Borbereitungen, welche namentlich ben Rifern und ben Aichmeistern wenig Ruhe laffen, kommt die Zeit der Traubenreife, und mit ihr die der fturmiichen Debatten in ben Rathhäufern. Es entspinnt fich nämlich überall ein heftiger Rampf itber die wichtige Frage: Soll ober foll noch nicht gelesen werben? Da man weiß, daß bie Spattefe einen beffern Moft gibt, wollen bie Muthigen und Reichen fpat lefen. Alengstliche und Arme bagegen find für frühe Lefe, weil fie alles erbenkliche Unheil fürchten, welches bie Trauben noch vernichten könnte, wenn fie langer bangen blieben, und weil nicht jeber Ort einen fo giltigen Schutpatron, wie Ling am Rhein im beiligen Donat, bat, welcher dafür, daß man ihm am 8. August, an feinem Festtage, alle Jahre eine reife ober bod, wenigstens ichon rothlich gefarbte Beintraube an einer grunen Ranke barbringt und feiner Ctatue jum Salten in die Sand giebt, die Beinberge ber Stadt, sowie biese felbst vor allen Ungludsfällen bemahren foll, die andere Ortichaften ber Rheinufer häufig betreffen.

Ist der große Streitpunkt endlich erledigt, so wird der Anfang der Lese sessengesetzt. Aber auch dann darf nicht an jedem Tage gelesen werden. She nicht am Morgen ein Glöcklein verkündet hat, daß Lese ist, darf Niemand in seinen Weinberg, und gewöhnlich bleibt an trüben, seuchten Tagen das Glockensignal aus. Wenn in diesem Fall das Wetter nur einigermaßen hell zu werden verspricht, entsteht eine neue Aufregung und Gährung in der Gemeinde, und die Eifrigsten stürmen auf's Nathhaus, um sich über die Uengstlichkeit des Bürgermeisters zu beschweren und im Guten oder Bösen

bie Erlaubniß jum Lefen zu erzwingen.

Früher, als noch die Fürsten und Geistlichen den Weinzehnten in natura nahmen, und den Tag der allgemeinen Lese bestimmten, mußte dieselbe in kurzester Frist beendet werden.



Rubesheimer Bingerfeft.

Jest kann jeder Winzer seine Trauben reisen lassen, so lange ihm gutdünkt, und da ist denn die Weinlese gerade in den besten Weinorten des Rhein's kein lantes und übermithiges Erntesest mehr, sondern ein ernstes, bedächtiges Geschäft, dei dem es gar still und vernünstig zugeht. Die Winzerzüge sind immer seltener geworden, und nur die größten Gutsbesitzer können noch 30 bis 40 Leser und Leserinnen in ihre Berge schisten, welche dann, um eine Fahne geschaart, den Berwalter an der Spize, den Wagen mit der Witte umgeben und unter dem Klange eines fröhlichen Liedes hinausziehen in den kühlen Morgen. Jeder Arbeiter hat ein Kübelchen, in das er die abgeschnittenen Trauben legt; ist es voll, so leert er es in das sogenannte Legel, ein großes, oben weit zulausendes Haß, wo die Trauben mit zwei hölzernen Kolben zerstampft werden. Der volle Legel wird in eine große Bütte geleert, und diese dann nach der Kelter gesahren.

Trots ber Kargheit, welche gegenwärtig ber Weinlese am Rhein ben Charakter bes verschwenderischen Festes genommen hat, ist es sedoch den Lessern nicht verwehrt, die eine oder die andere Traube zu verzehren, und selbst in Johannisberg, wo jede Traube zu Wein werden muß, lassen die Besitzer eigens Trauben aus der Pfalz kommen, um sie für Leser und Gäste an

Spalieren aufzuhängen.

Lustiger und poetischer ist die Lese in Gegenben, wo viel Wein mächst und das Gemächs weniger Werth hat, wie z. B. am Niederrhein, in der Pfalz und in Schwaben. Da kommt es auf eine Handvoll Trauben und einen Korb voll Flaschen nicht an, und die Weinlese ist ein wirkliches Bolksfest geblieben.

Ramentlich in Stuttgart versammelt jeder Weinbergsbesitzer seine Freunde von Rah und Fern zu einem fröhlichen Gelage in seinem Weinberge um sich, überall erklingt Musik und Gesang, Böllerschüsse werden abgeseuert,

und in ber Abenbbammerung steigen Radeten in Die Luft.

Ebenso geht es in den Weindsfrikten der deutschen Schweiz zu, und wenn in Wega, Weingest und andern Orten Throl's die Winzer ihre Lese beendet haben, so bilden sie den sogenannten Weinhausel aus Stroh und Weinstäden mit einer Zipselschlasmütze auf dem Kopf, und setzen ihn auf ein Faß, das auf einem Wagen steht, der ringsum mit Trauben und Weinsblättern behangen ist. Die Buben laufen neben dem Wagen her, der von einem Paar Ochsen in's Dorf gezogen wird, und rusen: "Saltauer Hansel mögst eppes Wein?" indem sie ein Gläschen Most leeren. Hinten nach kommt ein ähnlicher Wagen mit den Dorfspielleuten, welche in einem seeren, aufgestellten Faß, ebenfalls reich mit Trauben, Kränzen und Blättern behangen, sien und den Weinhansel in's Dorf geigen.

Der Zug halt bei ber Dorfichenke ftill, wo dann meist gleich ber Weingartenpacht bezahlt wirb, indem die Passeirer ihre Weingarten gewöhnlich gegen einen Zins in Most und Wein verpachten. — Je mehr die Lese nach Wunsch ausgefallen ist, besto reichlicher wird im Etschland zum Dant dafir

bas Bild bes heiligen Urban, welches in feiner Kirche fehlen barf, mit Trauben geschmudt. Denn bieser Beilige wird als Batron des Weinbaues verehrt, und nach seinem Festtag (25. Mai) glaubt man schon vorher bestimmen zu fonnen, ob es vielen und guten Wein geben wirb.

Bas bei bem Beinbau die Lese, das find bei dem Flachsbau die jogenannten Schwingtage, an benen man Flache und hanf gemeinsam gube-

reitet und reinigt.

Befondere in ber Berggegend bee Aheinlandes, wo Flache und Sanf gegenwärtig mehr ale in ber Mheingegend angebaut werden, besteben biefe ländlichen Feste auf manchem einsamen Beiler noch im alten Glanze. Nachdem die Flachs - und hanfstengel burch abwechselndes Bafferlegen oder Deichen und Auftrodnen murbe geworben, versammeln sich in ben letten Tagen bes Oftobers, oft aud, erft Anfang Novembers, Die Frauen und Madden ber Rachbarichaft zum gemeinsamen Berte. Zuerst werden die murben Stengel auf einer fehr einfachen Dafdine, ber Brede ober Glachsäuel, in welcher zwei ineinandergreifende gezahnte Solzicheeren Die Stengel mit Geflapper Berbreden, ganglich gerrieben, fo daß nur ber gabe Baft unverlett bleibt. Bierauf wird biefer gelofte Baft bundelweise in dem Ginschnitt eines aufrechtstehenden Brettes, im Schwingstode, vermittelft eines bunnen facherähnlichen Schlägels, ber Schwinge, von den fleinen Stengelbaften, bem Schiff, gereinigt und burch anhaltendes Mustlopfen in einzelne Fafern ger-Bwanzig Frauen, ift ber Borrath bedeutend, felbst 30-40 ordnen theilt. fich bagu in Reihen vor ihren Schwingftoden unter freiem himmel ober in Schenne und Schober. Jebe hat ihr Gerathe mitgebracht, und gu bem taltmäßigen Geflapper ber Schwingen fchallen Jaudgen und Gefange, Alles nach einer gewiffen Ordnung in ber Tageszeit. Zwischen ber Arbeit merben Erfrischungen gereicht, und nachher allerlei alterthumliche Spiele aufgebracht.

Gewöhnlich wird die Arbeit, sobald erft die Zungen durch Aniebranntwein gelöft find, mit einem feierlichen Liebe in Molltonen eröffnet, welches

anfängt:

Bo geht fich benn ber Mond auf? Blan blan Blumelein! Ober'm Linbenbaum ba geht er auf, Blumen im Thal, Mabchen im Gaal! D bu tapfere Rofe!

und biefe Strophe wird fo oft wieberholt, als Sangerinnen anwefend find. Das Baus, ber Wohnort einer jeden wird als Aufgangspunft bes Mondes bezeichnet. hierauf folgen altherfömmliche Romanzen von Königetochtern und tapfern Reden, auch Trinklieder und Schmante werden eingeflochten, und als Fillwerf tauchen felbst neuere Lieber bier und ba auf. Die eigentlichen Schwingtaglieber aber, welche nur an Schwingtagen, nie zu anderer Zeit gefungen werben, tragen bas Geprage hoben Alters, find ftets in Doll und werben meift in rafder Bewegung mit fernschallenber Stimme vorgetragen. 3hr Inhalt bezieht fich auf ben Bau bes Flachfes, auf die Spinnerinnen ober auf die Liebe. Beinah alle haben Rehrreime, und wie die Worte von Jahrhundert zu Jahrhundert überliefert worden, fo haben fich auch die Beifen erhalten.

Die Borfangerin, fast immer ein altes Mütterchen, beginnt mit bem rechtzeitigen Liebe, bas entweder vom ganzen weiblichen Chore aufgenommen, oder ale Rundgefang von Mund zu Mund getragen wird, bis alle Schwin-

gerinnen in ben Rehrreim einfallen.

Nadmittags zwischen ein und zwei Uhr verläßt bie ganze Gefellichaft ihre Kappernde Befchäftigung und eilt hinaus vor's Gehöft auf eine Unhöhe, und Alle jaudgen, gegen Often gewandt, mit erhobenen Banben, breimal aus voller Bruft, worauf fie fich fofort wieder an ihr Tagewert begeben. Mls Grund Diefes Brandjes, ber von jeher fo üblich gewesen, und, wie es heißt, fo gehalten werden muß, damit ber Schwingtag in gehöriger Beife vollbracht werbe, giebt man an, bas Wefchrei folle bie Burichen gum fpateren Reigen berufen. Da aber zu biefer Ertfarung weber bie Stunde, noch ber Umftand pagt, baß jeber Schwingtag ichon vorher von Gehöft zu Gehöft angesagt wird, bie Buriden, bie bavon wiffen follen, also längst benad= richtigt find, fo muß wol bas breimalige Jauchzen nicht minber auf nralter Ueberlieferung beruhen, wie ber am Schwingtag gebräuchliche Minnetrunk. Bu bestimmter Zeit wird nämlich ein Getrant aus Bein ober Honigwaffer mit Anisbranntwein und hineingebrodten Sonigfuchen, bas nach bem Gefäß Kümpchen ober Minnekumpchen, auch Minnetrunk genannt wird, unter Befang in ber Runde herumgereicht, und damit von ben Madchen ben Das herkommliche Gericht bagu ift Birfebrei ober Buriden zugetrunfen. Reisbrei und Dehlfuchen.

Rachts, wenn bie Schwingarbeit zu Ende geht, bas Rumpchen freiset und die landlichen Spiele beginnen, finden fich die Burichen ein, um am Befange, Trante, an ben Spielen und bem Reigen Theil gu nehmen, und nachher die Madden nach Saufe zu geleiten. Sonberbarer Beife werden fie babei von biefen, nach altem Bertommen, formlich gefüttert, indem bas Madden das Kumpden ober Die Schuffel auf ihren Schoof fett und ihrem Liebsten, ber vor ihr fniet, einen Löffel nach bem anbern voll Brei ober Meth in ben Mund halt. Das Uebermaß bes Benuffes von Meth bei folden Gelegenheiten führt leiber häufig zu blutigen Schlägereien unter ben Burfden. Namentlich feute früher Jeber feinen Stolz barein, auf bem Beimweg einem Undern fein Madchen abzunehmen, um es felber nach haufe zu begleiten, und ber Ausgang biefes Unternehmens galt für bie höchfte Schmach ober die höchste Ehre ber baurifden Burfdenschaft. Bem es gelang, bem Rebenbuhler bas Madden zu entreißen, ber tonnte fich auf allen Gelagen mit dieser Belbenthat brifften, mahrend ber Beraubte viele Jahre lang bei jeber festlichen Berfammlung bie Bielfcheibe bes bitterften Spottes blieb. Daber suchten bie Angegriffenen ihre Rechte auf bas Bartnädigfte gu vertheibigen, und nicht felten nahmen gange Ortschaften in Daffe an biefen

Rämpfen Theil.

Dag man ehemals vorzugsweise ben Freitag zu Schwingtagen mahlte, beutet auf die mythologische Beziehung biefer Festlichkeit zur Frenja ober Bolba, ber Batronin bes Flachebaues und ber Spinnerinnen, und erffart, warum die Linde, ber heilige Baum ber holden, linden Frau in den Schwingtageliebern eine fo große Rolle fpielt. Charafteriftifch für bas Alter bes Geftes find die mit Ratenbarmen ober Saiten überfpannten Bferbeichabel, auf benen man noch 1778 neben bem "Sadbrett" jum Tange ichnurrte. Wer im Luneburgifden feinen Flache ju fpat bricht, ober ,, aus ber Scheme bringt", ber wird burch eine mit "Schewe" ober Flache = und Sanfiplittern ausgestopfte Buppe, ober einen Strohmann, Scheweferl genannt, baran erinnert, und wer ju fpat "fdwingt", mas bort mittelft eiferner Bertzeuge gefdieht, die man Schlepbrate nennt, bem wird ein fogenanntes Schlepweib, aus Stroh Abends heimlich vor bie Thur gelett. Much in einigen Dorfichaften bes Bremer Landes ftellt man bemienigen, ber julet mit bem Brechen und Reinigen feines Flachfes fertig wirb, einen Scheweferl vor bas Chenjo berrichen in Enrol bei ben Brechlerinnen noch eigenthumliche Gebrauche. Benn biefe nämlich unter Jubel und Gefang ihren Blache und Bauf brechen, fo fcmudt in Sochfilgen bie "Dberbirn" einen Tannenwipfel mit Aepfeln und buntfarbigen Banbern und ftellt ihn nahe bei ber "Brechtlftube" auf. 3hr Geliebter hat nun die Bflicht, ihn zu rauben, mas ihm baburch nicht leicht wird, bag alle Brechlerinnen es zu verhindern Welingt es bem Burfchen beffenungeachtet, fo gilt er fortan als treuer Liebhaber.

Anderwarts fchleicht fich ein flinker Buriche in Die Ruche, wo an Diefem Tage Brei gefocht und große Schmalgnubeln gebacen werben, halt ber Hauswirthin unter Hersagung eines Spruchs in Reimen ein Tuch bin und bekommt es gefüllt mit Badwert und Brei wieder. Dann zeigt er es ben Brechlerinnen und läuft fo rafch er tann bavon. Alles fturgt ihm nach, und nun fommt es barauf an, ob er fein Saus erreicht, ehe er eingeholt wirb. ober nicht. Ift bas Erftere ber Fall, fo fehrt er gurud, nimmt bei ber Mahlzeit ben Chrenplat ein, ift bei bem Reigen Bortanger und barf fich jebes Mitglied ber Gefellichaft jur Zielscheibe feines Bitges und Spottes Bolt man ihn aber ein, fo wird er an Banben, Fugen und Ropf mit Strohbandern umwunden, bei der Mahlzeit an ein Tifchbein festgebunden, ohne auch nur einen Biffen zu befommen ober an bem Tange Theil nehmen ju burfen, welcher gleich nach bem Effen eine halbe Stunde lang bauert, und nuß fich noch außerbem allen möglichen Sohn in Wort, Lied und Geberbe gebulbig gefallen laffen. Erft am Abend, wo ber fogenannte Bartang ober Flachstang Statt finbet, wird ihm gestattet, in seinem Strobfoftum mitzutangen.

Wenn in Schwaben Flachs ober Sanf im Freien gebrecht wird und

298 Oftober.

ein "Herr" fommt bei ben Arbeiterinnen vorüber, so tritt ihm gewöhnlich Eine entgegen, halt ihm eine Handvoll Hanf schüttelnd und ausbreitend vor und spricht:

Den Beg bin i ganga, Den herra zu empfanga, Empfanga soll er fein, Bis er langet in Gelbbentel nein. Giebt er mir was herans, So laß i'n glei naus; Und giebt er mir nir, So wilnsch i, daß 's Geld zum Bentel naus spritt.

In ben Gegenden, wo die Bewohner sich fast ausschließlich mit Hopfenban beschäftigen, schließt die Hopfenernte ebenfalls mit einer Festlichkeit,

welche in Böhmen ber Sopfentrang heißt.

Sobald nämlich in ber Umgegend von Saag ber Sopfen im letten Garten eines großen Sopfenbauers gelefen ift, werben Die langgestreckten Butten, in benen man ben Sopfen pfludt, abgebrochen, die Sopfenftangen jum Gebrauch für bas nächste Jahr aufgeschichtet und die mit Sopfen gefüllten Ziechen nebst ben beim Pflücken gebrauchten Arbeitsgeräthen und flachrunden Rorben auf die bagu bereitstehenden Bagen geladen, und biefe mit frifden Ranten, an benen ber Sopfen noch hangt, mit Blumenfrangen und grunen Reifern umwunden und geschmudt. Gelbft an ben Weschirren ber Bferde werden Blumenfträuße und Sopfenbufchel befestigt, und Bute und Beitschen ber Rnechte find auf's Schönfte mit Straufen und buntfarbigen Banbern verziert. Die Arbeitsleute faubern fich vom Schmutz und Staub, und legen entweder ihre Festtagefleiber, ober Mastengewänder an, Die sie eigens bagu mit hinausgenommen haben. Die Manner ichmuden ihre Bute, die Frauen und Madden ihr haar mit Blumen und bunten Schleifen. Aus ben ichonften Sopfenbufcheln, aus Felbblumen und Bandern winden bann Die Madden zwei Rrange für ben herrn und bie Frau, mahrend einige Burichen bie Stangen, an welchen man bie Sopfenranten unverfehrt gelaffen hat, oben an ben Spiten mit bunten Tuchern und farbigen Banbern behängen. Ift Alles in Ordnung, setzt fich ber Zug in Bewegung. wird eine rothe Fahne getragen, dann folgt Die Mufit, welche gewöhnlich nur aus einem Leierkaften besteht, und hinter ihr gieben in buntem Gemenge bie Arbeiter und Arbeiterinnen, jum Theil mit ben ichongefdmudten Stangen. Unter Singen und Jubeln burchzieht man bie Strafen ber Stadt, mahrend Die Masten Die tollsten Boffen treiben und Jung und Mit ben Bug begleitet, bis man zu bem Saufe bes Hopfengartenbesitzers gelangt, wo fich die Urbeiteleute in das Wohnzimmer beffelben begeben. Berr und Frau empfangen fie ichon in ber Thur und werden bort von zwei weißgefleibeten Mabden mit ben auf einem Bolfter liegenden Sopfenfrangen befrangt, mabrend einer ber Arbeiter eine von ihm felbft verfaßte Anrede halt. Die Befrangten banken freundlich, belohnen ben Festredner und die beiden Mädchen mit einem Geldgeschenke und laden sämmtliche Arbeitsseute zu einem reichen Mahle ein, bei dem sie den Borsitz führen. Nach dem Mahle geht es zum Tanz, bei welchem der Herr mit den Arbeiterinnen, die Frau mit den Arbeitern tanzen muß, und gewöhnlich erst spät nach Mitternacht endigt dieses heitere Fest der Hopfenweiner, wie die Tagelöhner in den Hopfengärten in dortiger Gegend genannt werden.

Bei Chatam in England pflegten früher, wenn die Sopfenlefe porüber mar. Die dabei beschäftigt geme= fenen Arbeiteleute, ebe fie auseinanbergingen, gleichfalls einen Teftzug gu veranstalten, bei meldem fie eine Sop= fenfonigin, hopqueen, mahlten. Diefe, mit Buirlanden und Rrangengefdmüdt, und eine Art Thursusstab, ber mit Sopfenranfen umwunden mar, als Scepter in ber Banb baltend, thronte maje= stätisch inmitten ber Urbeitergruppe auf bem letten Soufenwagen und fubr unter Dufit und Gefang nach Saufe.

Jett werben nur in einigen Diftriften, wie in Kent, noch die Thüren der Schenken mit blühenden Hopfenranken umkränzt, wenn nach Beendigung der



Mr. Pundy.

Sopfenernte bie Arbeiter fich bei Bier ber gethanenen Arbeit freuen.

Dagegen wird in ganz England der Tag, an welchem einstmals eine neuerbaute Kirche zu Shren eines Heiligen geweiht wurde, auf dem Lande noch immer als Feiertag begangen, und bald fair-day, Kirchweihtag, bald feast-weck, Festwoche, genannt, je nachdem die Festlichkeiten einen oder

mehrere Tage bauern. Meist hat man ben Gebächtnistag bes Heiligen ober ben barauffolgenben Sonntag zur Feier gewählt, und die ganze vorhergehende Boche vergeht mit ben Borbereitungen zum Feste, bas schon lange mit Ungebuld erwartet wird. In jedem Hause, jeder Hütte wird gewaschen, gesegt und gereinigt und nach Kräften sur Bewirthung von Besuchern gesorgt. Wer irgend kann, halt einen Schinken zurecht, da nur Wenige es vermögen,

fid bis zu einem Plum-pudding zu verfteigen.

Wer Befannte . Das läuten ber Gloden fundigt ben festlichen Tag an. ober Bermandte in bem betreffenden Dorfe hat, macht fich fo fruh ale moglid auf ben Beg, um noch vor Mittag bort einzutreffen. Rach Tifde begiebt fich Alles in Schönftem Schmud in Die Rirde, wo eine Mufitbande auf ber Gallerie ben Gottesbienft noch glanzender macht, und ber Beiftliche eine auf bas Geft bezügliche Rebe halt. Die gangen nachsten Tage gleichen Feier-Alle Arbeit ift ausgesetzt, von Beit zu Beit läuten die Gloden, Buben mit Bfefferfuchen und Dbft, je nach ber Jahreszeit, Schauteln und Rarouffele, Bantelfanger und Gudfaftenmanner, Geiltanger und Tafchenfpieler erfreuen die Rinder, Rugel=, Burficheiben= und Regelfpiele die Manner, fröhliche Tanze bie Madden. Baufig ericheint auch ber ober jener Bunberboftor in mehr oder weniger auffallendem Anzuge, und lenft burch bie laute und tomifche Unpreisung feiner Gefchicklichkeit Die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich. Gelbft ber Dottor Bodanty verschmaht es nicht, ben Ruf, ben er fich erworben, auf folden ländlichen Teften geltend zu machen, um feinen Beutel zu füllen und die Taschen Underer zu leeren. Mitunter find auch noch besondere Gebranche mit biefen Dorffesten verbunden. Go pflegt man am Festtag bes Dorfes Charlton bei Bladheath, ungefähr acht englische Meilen von London, ber alljährlich am 18. Oftober, bem Lufastag, gefeiert wird, Borner ju tragen, weshalb bas Fest auch horn-fair, Bornmarkt, genannt wirb.

Früher pflegte von einem der Wirthshäuser in Bishopsgate-street aus eine Procession, bestehend aus einem König, einer Königin, einem Nath, einem Müller und vielen andern Personen, welche sämmtlich Hörner an den Hiten trugen, nach Charlton zu ziehen, dort drei Mal um die Kirche herumzuschreiten, und dabei so viel Ungebührlichteiten zu begehen, daß es sprichwörtlich hieß: "all is kair at Horn-sair", Alles ist schied auf dem Hornmarkt. Auch war es üblich, maskirt oder in Franenkleidern zum Hornmarkt zu gehen, sich bei demielben mit schmutzigem Wasser zu begießen und ähnliche Tollheiten auszussühren, und aus allen benachbarten Orten versammelte man sich in Euchold's Point bei Deptsord, um gemeinschaftlich mit Hörnern an den Hüten unter Lärmen und Singen in Charlton einzuziehen, wo man Widderhörner und allerhand Sachen aus Horn kauste, und wo selbst die Pfesseruchen Hornzestalt hatten.

In ber bortigen Rirche fant eine Predigt Statt, für welche ber Beiftliche aus einem eigens bazu gemachten Bermächtniß 20 Schillinge bekam. Best ist dieselbe abgeschafft, und auch die Procession außer Brauch; aber der Berkauf von hörnern aller Gattungen, von den schlechtesten dis zu den besten Sorten, hat sich auf der Charlton-fair erhalten, und ebenso ist dieselbe dis zum heutigen Tage eine Art Karnevalssest geblieben. Biele Besucher sind in Masken, geben in Frauenkleidern, oder haben Charafteranzüge an, die meisten tragen hörner an den hüten oder Müten, und überall hört man den Rus: "horns! horns!" hörner! Hörner! der immer neue Fröhlichkeit erregt.

Begüterte Familien aus ber Umgegend kommen gewöhnlich schon des Morgens zu Wagen an, um sich den Spaß mit anzusehen, und Buden jeder Art laden zu Erfrischungen und zum Anschauen der verschiedensten "noch nie dagewesenen" Seshenswürdigkeiten ein.

Der Markt, welcher brei Tage dauert, wird gegenwärtig auf einem Privatfelde abgehalten, fand aber früher auf einem grünen Platze gegenüber der Kirche Statt.

Die Hörner, besondere bie fleineren von Schafen und Biegen, welche zum Berfauf ausgestellt werden, sind meist vergoldet und verziert.

Die Gewohnheit des Hörnertragens bei dicsem Feste scheint sich auf den Tag und das Symbol des heiligen Lucas zu beziehen. Denn auch in der Kirche von Charlton sieht man unter den wernigen Glasmalereien, welche die Fenster noch zieren, mehre



Dr. Bodanfo, ber berühmte unichtbare Bunderbofter und Befiger bes Lebenbeligirs, fome Grintber einer Univerfal Mebicin. Geilt Meniden und Bieb.)

mals den Ochsen des Heiligen mit Schwingen am Rücken und schönen, großen Hörnern am Ropf, und die alten Bewohner von Charlton mögen daher wol geglaubt haben, ihrem Schutzatron an seinem Gedächtnistage keinen größeren Beweis ihrer hohen Berehrung geben zu können, als durch Anlegen des Kopfschmuckes, welcher das ihm geheiligte Thier auszeichnet.

Bei einem Martte auf ber Infel Gly, welcher alle Jahre am 17. DI=

tober, bem Fest ber heiligen Ethelbreba ober abgefürzt St. Audrey, Statt findet und beshalb St. Audrey's fair heißt, wurden früher von ben Landmadchen besonders gern Schnuren gekauft, die sehr hibsch aussahen, und bieser Sitte verdankt bas durch Berstümmelung aus St. Audrey's laces, St. Ethelbreba's Schnuren, entstanbene Bort tawdry feine Bedeutung von Rierrath aller Art ober Flitter.



bort 3br Leute Die Befdichte von ber neuen Morgendat. - bem verruchten Biftmorder, - bem grauenhaften Attental zu Baris und bem fürchterlichen Braube von Betereburg, bas binnen 3 Tagen 6 Maf eingeafchert worden ift.

Muf ber sogenannten Purton-fair, bem Tefte bes Dorfes Burton im nördlichen Wiltshire, bas brei Tage bauert, merben verschiedene Bettfampfe abgehalten, und namentlich Wechten um Breife

angeftellt.

Sobald ber Tag anbricht, ift bas Dorf voller garm und Gefchäftigfeit. Bigeuner, Landleute und Frembe eilen auf ben Anger, wo fich in ber Regel bie jungen Manner bes Orts allabendlich mit ihrem Lieblingefpiel, Rechten, unterhalten, Mlles treibt fich bort veranugt und heiter in ben Eff. Trint- und Schaububen umber.

Um nächsten Morgen, fruh um 5 Uhr, beginnen Die Rampfe um bie vier aus= gefetten Breife, bie in einem Bemb, einem But mit blauer, einem mit weißer und einem ohne Rofarbe befteben.

Auf einem Gerüft, bas auf bem Blate errichtet ift, fteht bod über ben Unbern ber Breisrichter, welcher alle Rampf entstehenben bei'm

Streitigfeiten entscheibet und bie Breife vertheilt. Bier der besten Fechter von Burton treten als Bewerber auf, ein fleines Nachbardorf, Stretton, ftellt vier andere Kandidaten als Gegner, und biefe Kämpfer gelten gewiffermaßen als die Bertreter ihrer Ortschaften: bas Dorf, beffen Fechter verlieren, muß bie Roften bes Tages bestreiten. Der Kampf bauert gegen zwei Stunden, dann werden die vier Sieger auf vier aus Baumzweigen gemachte Stühle gesetzt und unter sautem Jubel durch das Dorf getragen. Ist diese Ceremonie, welche man the ceremony of chairing, die Stuhlceremonie, nennt, vorüber, so begeben sich alle Kandidaten in's Wirthshaus, wo sie den übrigen Tag lustig verleben.

Der britte Tag ist zu einem großen Wettkampf zwischen ben Fechtergesellschaften ber beiben Dörfer, bem Purton club und Stretton club, besteinnt, an welchem gegen 20 Kandibaten von jeder Seite auftreten, und Alles begiebt sich auf ben sogenannten Cricket ground, eine kleine Gemeindewiese, um ben Kampf mit anzusehen. Die leberwundenen zahlen Ieder einen Schilling zur Deckung der Kosten eines kalten Mahles, welches in einem hübschen Gehölze in der Nähe des Kampsplatzes eingenommen wird. Der Nest des Tages wird gemeinschaftlich verjubelt, und man versichert, daß in dem Wirthschause, welches am Anger liegt, in diesen drei Tagen noch immer gegen 6000 Gallonen starken Biers oder Ales vertrunken werden, obgleich das Fest mehr und mehr in Abnahme kommt.

In Deutschland ift die Kirchweih oder Kirmeß auf bem Lande das hauptsächlichste Bolksfest im ganzen Jahre, und im Allgemeinen nicht weniger verbreitet, als in England. Jedes Dorf und Dörfchen halt seine Kirmeß,

und nicht mit Unrecht fagt bas Sprichwort:

Es ift feine Rirche fo flein, Des Jahres muß ein Mal Kirmeg brin fein.

Seiner Bestimmung gemäß sollte zwar das Rirchweihsest am Jahrestag der ersten Weihe der Kirche Statt sinden, aber je mehr die Feier mit der Zeit eine prosane geworden, besto mehr war man bemüht, die Kirmessen in den Spätherbst zu verlegen, wo der Landmann am wenigsten zu thun hat, oder sie mit dem sogenannten Ernteleier oder Erntefranz zu verbinden.

Dieses Letztere ist in einem großen Theil von Nordveutschland, sowie im Schaumburg'schen der Fall; im übrigen Hessen fällt die Kirmeß beinah immer wie in Thüringen, Franken und Schwaben in den Spätherbst. In Desterreich versuchte es Kaiser Joseph II., sännutliche Kirchweihen an einem Tage seiern zu lassen, und bestimmte den dritten Sonntag des Oktober zu dieser allgemeinen Kirmeß, welche deshalb die Kaiser-Kirmeß genannt wird. Die alte eingewurzelte Gewohnheit der Kirchweihen war jedoch zu stark, um sich abschaffen zu lassen, und so kam es, daß das neue Fest, dem Besehl gemäß, zwar angenommen, aber meist als zweite Kirmeß geseiert wurde, indem an fast überall die frühere Kirchweih beibehielt. Um Rhein und in Belgien sangen die ersten Kirmessen mit Ostern an, und die letzten endigen gewöhnlich mit dem Nicolaustage, so daß das Bolksfest zugleich ein Familienseschied gegenseitig besuchen, was in den Gegenden, wo die Kirchweihen gleichzeitig fallen, nicht mehr möglich ist.

In der Eifel dauert die Kirmeß in der Regel zwei Tage, Sonntags und Montags, mitunter auch drei, da in Eupen z. B. das mit der Kirmes verbundene Bogelschießen erst am Dienstag Statt sindet, und schon 4 bis 5 Wochen vorher pslegen in vielen Börfern die Mädden, wie beim Mailehen, versteigert zu werden. Bom Erlös wird theils an demselben Abende, theils bei der Kirmeß eine gemeinschaftliche Zeche bezahlt, und zwei als Hiter bestellte Bursche haben darüber zu wachen, daß vom Tage der Versteigerung an dis nach der Kirmeß kein anderer Bursche, als der Ansteigerer mit dem betreffenden Mädchen sprechen, oder ohne Erlaubniß des Ansteigerers mit ihm tanze. An manchen Orten muß das Mädchen dem Burschen, welcher es gesteigert hat, am Kirmestag nach dem Rachmittagsgottesdienst ein seidenes Halstuch in die Seite spengeln.

In der Pfalz ist die Kirmes ein mahres Gemeinde und Familienfest. Imar ist der Kerwebaam, zu welchem sonst die Bursche den zierlichsten Baum des Waldes ausersahen, und den sie dann unter Austrinken eines Halbohmfäßchens fällten und feierlich in's Dorf heimbrachten, sammt den Maibäumen, gefallen, und nur in wenigen Orten wird noch die Kirchweih vergraben, indem man etliche Flaschen Wein eingräbt, um sie ein paar Tage vor dem nächsten Feste feierlich wieder auszugraben und dann als ächten Kirmeswein auszutrinken; kaum holt man noch die Musikanten mit Reitern und Wagen ab, um sie unter dem Schalle ihrer eigenen Musik festlich in die Gemeinde einzussühren, aber dennoch hat die Kirmes ihre, um so zu sagen

innere Driginalität bewahrt.

Wodenlang wird vorgerüstet, in ben reicheren vorderpfälzischen Dörfern werden selbst die Häuser von innen und anßen neu getüncht, ganze befreundete Gemeinden erstatten einander zur Lirchweih Besuch und Gegenbesuch, und die unumschränkteste Gastfreundschaft herrscht überall. Wichtige Geschäfte und Beredungen werden häusig für diesen Tag vorbehalten, und viele Familien würden niemals vollzählig versammelt sein, wenn nicht Kirmes wäre, wo es Ehrensache ist, daß man die Verwandten von Nah und Fern einladet und höchste Pflicht der Freundschaft, daß man der Einladung Folge leistet.

Bei der Kirchweih in der Gegend von St. Peter im Schwarzwald muß jeder Hofbauer sein ganzes Gesinde drei Tage lang auf's Reichlichste bewirthen. Bom Oberknecht dis Hirtenduben und von der Altmagd dis zum kleinsten Mädchen sigen sie in zwei Reihen als Herren und Damen bei Tische, und lassen sich vom Bauer und der Bäuerin bedienen. Zwischen Mittag und Abend wird fast unaushörlich aufgetragen, dann getanzt und wieder gegessen. Bon Zeit zu Zeit erhebt bald dieser Knecht, bald jene Magd das Ind spricht: "Buwr, i bring der's zue", oder "Büwri, 's ist der zue bracht", worauf der oder die Angeredete Bescheid thun muß, denn dem Darbringer einen Trunk abschlagen, würde sir eine große Beleidigung gelten.

Bon ben schwäbischen Ortschaften, welche feine Rirchweih halten, sagt bas Bolt, sie burften es nicht, weil sie entweder einen Bettelmann hatten

verhungern lassen, wie die Betzinger, ober Schuld gewesen waren, daß zwei Bettler sich todtgeschlagen, wie die Beilheimer bei Tübingen. Bon Bietigheim erzählt man, es habe das Necht, eine Kirchweih zu halten, verloren, weil einst zwei Weiber, während sie Kirchweihstuchen gebacken, sich mit den Kuchenschüsseln todt geschlagen, und die Leute von Sepsisau wersen Guckigaug (Rufut) gescholten, weil sie ihre Kirchweih in alten Zeiten für einen Kutut verkauft haben sollen.

Richt felten werben auf ben ichwäbischen Kirchweihen Sahne und Sammel ausgetanzt ober ausgefegelt, und fast regelmäßig fommen huttange babei

por, welche bem Sammeltanze ahnlich find.

Es wird nämlich ein Hut mit einer Schnur an einer hohen Stange hinaufgezogen, die Schnur dann unten angebunden, und ein langes Stück Schwannn daran besestigt und angezündet. Hierauf tanzt man rings um den Hut bis an ein abgestecktes Ziel, wo der vorderste Tänzer den geschmückten "Webel" (Zweig), welchen er trägt, seinem durch das Loos bestimmten hintermann giebt, und berjenige Tänzer, welcher den Wedel in der hand hält, wenn die Schnur abgebrannt ist und der Hut herunterfällt, gewinnt den Preis. Anderwärts entscheidet das Losgehen eines Bistols, wie beim Holzäpseltanz, und in Hendach besteckt man einen Kreis mit so vielen Pfählen, als Spieler da sind, macht einen der Pfähle durch ein besonderes Zeichen senntlich und tanzt nicht, sondern geht so lange im Kreise herum, dis der Schuß fällt, worauf Jeder den ihm zunächst stehenden Pfahl ergreift und aus der Erde zieht. Wer den bezeichneten Pfahl hat, gewinnt.

Um Ende ber Rirdweiß wird in Labr in Baben eine fest zugemachte Rlafche Wein unter Traner und Rlage in bie Erbe gegraben, und zwar mitten im Orte auf einem Sofe, mahrend dies im Remethale außerhalb bes Dorfes geschieht. Haben bie jungen Burfche bort, wie es fast aller= warts Sitte ift, von Montag fruh bis Mittwoch Abend gegen vier Uhr getangt, fo nimmt jeber Buride fein Mabden an Die Seite, Giner tragt eine Flasche Bein, ein Biertel Butterfuchen und einige farbige Banber und alte Lumpen, ein Anderer eine "Scharre" (Spaten), und fo ziehen Alle unter Gefang und Scherg, mahrend bie Mufitanten luftig bagu auffpielen, zum Dorf hinaus bis an einen bestimmten Blat. Bier grabt ber Buriche mit ber Scharre ein Loch, in welches ber Bein verschuttet wird, und Ruchen, Lumpen und Bander hineingelegt werden. Dies nennt man die Rirme vergrabe, und faum ift bas gefchehen, fo bricht Alles in Jammer und Wehflagen aus, bas nicht eher endigt, als bis man wieber im Orte vor bem Birthehause fteht. Sier beginnen Die Mufikanten, welche bisher Trauermusit geblasen, wieder einen luftigen Balger gu fpielen, und ber Tang fangt auf's Rene an, um erft zu Mitternacht aufzuhören.

In Franken ist die Woche, welche bem Kirchweihfeste vorhergeht, hauptssächlich für die Vorbereitungen zu demselben bestimmt, weshalb sie die Kirbewoche genannt wird. Wo es die Umstände erlauben, wird geschlachtet,

und neben feinen Broben aus bem weißeften Mehle werben Ruchen und fo= genannte Schneeballen im leberfluß gebaden. Aud wird burd eine gange Bade von Broben aus gröberem Mehl für bie Bettelleute geforgt, bie

mahrend ber Rirdweih in's Dorf fommen.

Um Tage ber Rirdweih wird, wie an andern Festtagen, mit allen Gloden zum Gottesbienst geläutet, ber Schulmeister als Organist leitet eine Bofal- und Instrumentalmusif, und ber Prediger halt eine Rebe, worin er gewöhnlich vergebens gegen das eifert, was furz nachher in vollem Mage eintritt. Rach bem Gottesbienfte wird bas Mittagsmahl eingenommen, gu weldhem fich zahlreiche Freunde und Bermandte aus ben benachbarten Ortschaften eingefunden haben, und bas meift burch ben Budrang ber Bettelleute gestört wird, zu beren Abfertigung oft fanm zwei Berfonen genügen.

In ben Dirfern tatholischer Herrschaftsbesiter erfcheint am Sonntag Radmittag ber Beamte mit feinem Gefolge und beorbert ben Schulzen nebft ben jum Tang bereiten jungen Leuten in bas Birthebans. Bon bort geht ber Bug unter Bortritt bes Schulzen, bes Schulmeistere als Gerichteschreibere, bes Amternechtes nebft einigen andern bagu verordneten Berfonen mit Mufit ju ber in ober beim Dorfe befindlichen Linde, wo die eigentlichen Luftbar-

feiten Statt finden follen.

Bevor fie jedoch beginnen, wird die Linde einige Mal umgangen, und bann im Ramen ber Berrichaft ber fogenannte Rirdweihichut abgelefen, in welchem die Leute gu Friede und Ginigfeit, unter Bedrohung ftrengfter Uhndung in llebertretungefällen, ermahnt werben. Beim Gollug ber Borlejung wird unter Freudenschüffen bie Gesundheit der Herrschaft, bes Umtmanns und des Pfarrers ausgebracht, und nun wird um die Linde getanzt, wobei auch die Umftehenden jum Tang gezogen werben, indem der ober jener Burfche feine Tangerin einem Bufchauer vorstellt und feinerseits eine ber Bufchauerinnen jum Tange aufforbert. Rady einigen Stunden geht ber Bug wieder in bas Wirthshaus gurud, wo bas Tangen und Gingen bie gange Nacht fortgefett wirb.

In ben Ortschaften lutherischer Berrichaften wird die Ceremonie bes Kirdweihidunglefens auf ben Montag verschoben, weshalb es am Sonntag Mit bem Montag-Morgen fangt aber bas Effen noch gang ftill zugeht. und Trinken an und hört nicht vor Mittwoch auf. Beim Tanze um bie Linde muß ber Baftor anwesend sein und Theil nehmen, will er sich nicht übler Rachrebe aussetzen, und bann wird zwei Tage lang fast in Ginem fort im Birthehause geschwärmt. Erft Mittwoche fangt ber Bauer wieder an,

feiner Arbeit nadzugehen.

Bei bem Beihfeft in heffen wird an ben Orten, wo ber formliche Bottesbienft meggefallen ift, unter Unleitung von brei ober vier Burfden, welche die Kirmes anordnen, por ber Bohnung bes Burgermeifters, por ben Kirmeshäufern, und namentlich unter ber Rirmeslinde, Die in feinem Dorfe

fehlt, ber Morgensegen gespielt, welcher in einem Choral besteht.

Dann wird die Kirmesflasche ausgegraben und geleert, und hierauf ein Umgang burch ben ganzen Ort gehalten, bei welchem die Bursche reichen und armen, jungen und alten Leuten aus vollen Flaschen zutrinken.

In Niederhessen, besonders in der Umgegend vom Meifiner, sindet dieser Umzug zu Pferde Statt, wobei zuweilen das Haupt der Kirmesburschen als Husar gekleidet ist und mit dem Sabel in der Hand seine Genossen anführt.



Rirmes in Franten.

Anberwärts, wie in Abterobe, kommt auch noch ein Läufer vor, welcher bem Umzug tauzend vorausschreitet und dann ben Reigen eröffnet. Derselbe trägt ein weißes, bis zu ben Knieen reichendes Gewand, ein weißes, mit cothen Bändern verziertes Mieder, kurze weiße Beinkleider, weiße Strumpfe und Schuhe, auf bem Haupte ein Barett und in der Hand eine Fahne.

Bu Anfang ber Kirmes wird im Fuldaischen ein mit schönen Bänsbern und bunten seibenen Tiichern geschmückter Hammel unter die Linde geführt. Die verheiratheten Männer und Frauen vereinigen sich alsbann zu einer, die Burschen und Mädchen zu einer andern Partei, und beibe such sich in den Besit des Hammels zu seiner, was nicht ohne einen längeren oder fürzeren Kampf möglich ist. Diesenige Partei, welche den Siegern den Preis überlassen muß, hat auch die Zeche zu bezahlen, die durch das Schlachten

und gemeinschaftliche Effen bes Sammele entfteht. hat man brei Tage und Rachte hindurch mit nur geringer Unterbredjung getangt, wird jum Begraben ber Rirmes gefchritten. Burfchen wird in einen Bopang verfleibet und von feinen Genoffen mit einem Tragforb auf bem Ruden und einem Befen in ber Sand mit Mufit vor bie Baufer ber Wohlhabenben geführt. Bahrend nun einige Stude gespielt werden, holt die Sausfran Gier, Ruchen und Sped und legt biefe Gaben in ben Tragforb. 3ft berfelbe voll, fo gieht man an einen wenig befuchten Ort, wo unter icheinbarem Beinen und Behtlagen ein tiefes Loch gegraben und eine Angahl zerschlagener Flaschen und Glafer, etwas Ruchen, eine menfchenabnliche Buppe und eine mit Branntwein gefüllte Flafche, Die fogenannte Rirmesflafche, vergraben wirb. Ift, wie dies im Rreife Somberg geschieht, ber vermummte Buriche mit Erbfenftroh umwidelt, um Die frantgewordene Rirmes vorzustellen, welche burd Gang und Haltung ben Unfchein giebt, als würde fie im nachsten Augenblid verfcheiben, fo wird auch noch bas Stroh am Begrabnifplat verbrannt. Fortwährendes Beinen ber Rirmesburfden und Bufchauer begleitet biefe Ceremonie, zu welcher bie Mufitanten ein Trauerftud fpielen, und nach Beendigung berfelben fehrt die Berfamm-

lung in bas Dorf jurud, wo fie fich zerftreut. Um Niederrhein wird jett als Repräsentant ber Rirmesluft ftatt bes früher übliden Roghauptes bas Bilb bes heiligen Zadjans, bes Rirmespatrone, welcher zu Pferde fitt, begraben, und wenn nun am Borabend bee Festes die Burichen bes Dorfes mit Sang und Spiel hinaus an ben bagu bestimmten Ort gezogen find, und bas geschnitte Bild aus bem Loche aus= gegraben haben, fo wird es auf eine Stange gestedt, mit Banbern und Blumen geschmudt und unter Jaudgen und Mufit in's Dorf getragen, wo es an der Tangbuhne aufgestellt und die Rirmestrone, mit Blumen und Giern verziert, in ber Schenke ausgehängt wirb. Dann bilbet fich bas fogenannte Reigengelag, indem fich bie Burfche ober Belagsjungen verpflichten, brei ober mehrere Tage gemeinschaftlich zu feiern, gemeinschaftliche Bedje zu machen und einander bei ber Anordnung bes Festes, sowie bei etwa entstehender Schlägerei getreulich beizustehen. Dies Bersprechen wird badurch vollzogen, bag Giner nach bem Undern mit einer fcmeren hölzernen Reule auf einen Pfahl fchlagt, ber gu biefem Zwed fenfrecht in bie Erbe geftoffen Go viel Schläge Beber thut, fo viel Tage ift er verbunden, ju feiern. Gewöhnlich find es brei, mitunter auch vier ober feche. Ift mit bem letten Schlag ber Pfahl völlig mit bem Boben gleich in bie Erbe getrieben, fo gilt bies für eine gute Borbebeutung. Die Mabchen, welche bie Rirmestrone, an manden Orten ben Rirmesbaum ausgeputt haben, find bei biefem Aft Jugegen, und heften jedem ber Gelagsjungen ein rothes Band, bas Gelags= bind, auf die Bruft, welches berfelbe nicht eher abnehmen barf, als bis bie

festgestellten Rirmestage vorüber find.

Mit bem letten Tone bes Schlufigefanges beim Gottesbienfte beginnt am barauffolgenden Sonntag bie Tangmufit. Beber Buriche holt feine Tangerin vom Rirdmeg jum Tangplat, mo bie Madden, welche bie Kirmes= frone geschmüdt haben, ben Reigen beginnen. Un ben beiden nachsten Tagen ziehen die Belagejungen mit flingendem Spiel in die Rirche, wobei fie vormale auf alle mögliche Beife vermummt waren und an einigen Orten vom Bfarrer abgeholt wurden. Bahrend ber für bie Belagegenoffen bestellten Meffe fpielen bie Musifanten, und nach Beendigung berfelben geht ber frohliche Bug auf ben Tangboben, oft im Umweg zu entfernten Beilern, wo bie Burichen früher mit Geftbroben, ben fogenannten Blaten, beidenft murben. Un ber Mittwoch tam fonft bie Reihe bes Festordnens an bie Chemanner, benen die Gelagsjünglinge bas Feld raumten. Richt felten ging bann erft das tollfte Treiben los, und oft warb das Fest bis zum Sonnabend ausgebehnt, wo es mit bem Begrabnif ber Rirmes ichloß. Mit freibebeschmierten Befichtern, in weiße Tucher gehüllt, gingen bie Belagsjungen gefrenfterhaft neben der Bahre her, auf welcher der Roffchabel ober bas Bachausbilb unter üblichen Grabgefängen burch's Dorf getragen wurde. Die hertommlichen Larven ber Fastnachtezeit, wie ber Bunge, Grimes, Gedenbahn und andere Teufelsgestalten, welche an bie verwünschten Beibengötter, ben getreuen Edart, ben Rnecht Ruprecht, ben wilben Jager und fein Gefolge erinnerten, fehlten naturlid nicht. Gelbft die weiße Frau (Gulba ober Berchtha) murbe bargestellt, und mahrend man die Grube foloff, ward ein jammerliches Gebeul angestimmt, und mit Gieffannen, Topfbedeln, Beitschen und andern Larmwerfzeugen eine furchtbare Dufit gemacht, worauf ber Bug mit wilbem Salloh in's Dorf gurlidging und fich auflofte.

Das Rirchweihfest in Thuringen fängt stets an einem Dienstag an, und bauert brei Tage. Bor bem Beginn berfelben vereinigen fich bie jungen Burfchen bes Dorfes, um nach ber Bater Beife bas Fest recht luftig ju feiern, ober, wie fie fagen, "eine gute Rirms gu halten", und mablen Ginen aus ihrer Mitte jum Blatimeifter, ber jum Beichen feines Umtes eine Beitsche trägt, b. i. ein ellenlanges, zwei Boll bides Bolg, bas ber Lange nach einige Ginschnitte hat und beim Anschlagen einen ftarken ichallenten Ton von fich giebt. Zugleich wird ein Saus jum Gelag ober jur Berberge bestimmt, wo sich bie Rirmesbursche versammeln, eine fleine "Ablage (Summe) gelten" ober zusammenschießen, Die von Altere her üblichen Gefete aner= fennen und fich ben festgesetten Strafen unterwerfen, Die ber Blagmeifter

an ben Uebertretern vor ber gangen Gilte ju vollziehen pflegt.

Das eigentliche Fest wird mit einem feierlichen Rirchzug unter Trompetenschall eröffnet. Rach bem Gottesbienfte zieht ber Plagmeifter, von einem Behülfen, bem Plaginedit, und einigen Buriden begleitet, mit flingenbem Spiele von Baus zu Saus. In ber einen Band ein mit Bier gefülltes hohes Bagglas, in ber andern einen Rosmarinftengel, ber in Thuringen fowol bei Freuden : wie bei Trauerfesten als Schmuck unentbehrlich ift, tritt er in jedes ein, trinft bem Sauswirth Gesundheit aus bem Glafe gu, bas biefer mit ben Seinigen auf bas Wohl aller Burichen leeren und bann gefüllt gurud= geben muß, und bittet um einen Chrentang, ber auch zugefagt und fogleich in ber Stube mit ber Tochter ober Fran vom Saufe gehalten wirb. hierauf empfiehlt er fid und empfängt beim Weggang einen großen runden Ruchen mit bem Bludwunsch: "Macht Guch fein luftig." Gewöhnlich wird beim Pfarrer ber Unfang gemacht, wenn er mit feinen Gaften bei Tijde fitt, bann geht es jum Schulmeifter, jum Schulzen und fo fort burch's gange Dorf. Die erhaltenen Ruchen fammelt ein Ruccht in einem Schubkarren, mit bem er hinter bem Buge berfahrt, und bringt fie nachher in bas Belag.

Nachmittags beginnt der feierliche Tanz unter den Linden. Die Spielleute voran, ziehen alle Kirmesburschen mit Gerten in der Hand paarweis
unter Gesang auf den Anger oder das Mahl, einen erhöhten runden Plat,
ber sich fast in jedem thüringischen Dorse, gewöhnlich in der Mitte desielben,
besindet, mit großen Linden besetzt und mit aufrecht gestellten hohen Steinen
eingesast ist, damit Niemand darüber reite oder sahre. Dort nun hüpfen
sie in ausgelassener Fröhlichkeit nach einer besonderen Musik einige Male um
die in der Mitte des Platzes stehende älteste Linde herum, unter welcher sich
ein großer runder Stein einem Tische ähnlich auf einzelnen kleineren Steinen
gestützt erhebt, und dann vertheilen sie sich in's Dorf, um ihre Mädchen

jum Tangen abzuholen.

Mit einfachem Gruß spricht Jeber die Eltern um die Tochter an, die schon halb angeputst wartet, aber sich erst vollends fertig macht, sobald sie dem Länzer zugesagt ist. Sie heftet ihm ein buntes, seidenes Tuch auf die linke Schulter, geht in Hembsärmeln und weißem Mieder hinter ihm her dem Anger zu, und wird am Schenktische, der mit großen hölzernen Kannen und Einern voll Bier besetzt ist, mit einem Paßglas empfangen, aus dem sie auf Aller Bohl Bescheid thun muß. Sind alle Mädchen versammelt, so eröffnet der Platzmeister den Tanz mit einem Schleifer, jenem echts deutschen Nationaltanz, welchem der Walzer seinen Ursprung verdankt.

Während die erwachsenere Jugend sich mit Tanzen beinstigt, vergnügen sich die Alten am Zusehen, indem sie sich mit ihren Gästen unter die Linden setzen. Die Knaben springen herum und schießen mit Knallbüchsen, die sie sich aus Hollunderröhren ansertigen, und die kleinen Mädchen ahmen den Tänzern nach, indem sie sich ansassen nach, indem sie sich ansassen nach, indem sie sich ansassen und freise herumschwenken. Kommt ein Fremder zu Fuß oder zu Pferd am Anger vorüber, so muß er aus dem Glase Bescheid thun, das ihm freundlich dargereicht wird, und mit

ben Mädchen tanzen, die ihm die Burschen zuführen. Um zehn Uhr Abends endigt ber Tang, und jeber Buriche geleitet fein Madden nach Saufe. Um folgenden Morgen nach acht Uhr versammeln fich die Rirmesburichen auf ihrem Gelage, genießen Warmbier mit Ruchen jum Frühftud und begeben fich Bor = und Nachmittags auf ben Tangplat, wo einige von ihnen zur allgemeinen Freude vermummt erscheinen und allerlei Boffen treiben.

Der britte Tag ift ber feierlichfte: an ihm wird nach bem Sammel Beber Buride putt fich und fein Bferd fo gut er tann heraus. Bunte Banber und Goldpapier Dienen jum Schmud ber Rode und Bute, auf benen bunte Febern und gemachte Blumenftrauße prangen. Alles bewaffnet fich mit Degen und Biftolen, und ber Blattnecht trägt als Fahne einen langen Stod, an welchem einige feibene Bander und Tucher gebunden find. Go reitet ber Bug, Die Spielleute voran, in bester Ordnung hinaus auf's Feld zur Beerde, um einen hammel auszusuchen. Diefer wird unter ichallendem Spiel mit rothen Bandern verziert, von dem mit einem langen Meffer verfehenen Tleifcher auf's Pferd genommen, und nun unter Mufit und lautem Subel vom Bug auf ben Anger gebracht, wo er unter Spielen, Jauchzen und Tangen auf bem großen Steine gefchlachtet wird. wird zum Schluß ber Kirmes in dem Gelage ein fröhlicher Schmaus gehalten, bei welchem der hammel nebft einem Gericht Schweinefleisch verzehrt und um Hepfel und Ruffe gespielt wird.

Bie hier bei bem Rirchweihfest in Thuringen ben Blagmeifter, fo mablen bei der Rirdweih oder der Rirmer der Deutschen in der Gegend von Iglau in Mahren die Burfden die Gewandteften und Luftigften unter fich zu fogenannten Rirmaknechten aus, benen die Ginladung ber Gafie, Die Beforgung ber Mufit und Aufrechthaltung ber Ordnung mahrend bes Tanges obliegt. Sie haben bas Recht, ben Madden, welche fich durch Schönheit oder Freigebigfeit hervorthun, ju Rirdweihjungfern oder Rirma-Menfchern zu ernennen, Die als Auszeichnung vor ben fibrigen Tangerinnen eine weiße

Schürze tragen.

Die Tanzmufit, welche bort aus ber sogenannten Bauernfibel, einem in Beigenform geschnittenen, bemalten Brettden mit 3 Saiten, und bem Plofdperment ober ber Baggeige besteht, fängt an jedem ber brei Rirwertage um 2 Uhr nach Mittag in ber Dorfidente ober beim Richter an, und dauert bis zum Morgen, worauf man gewöhnlich faure Fifche zum Frühftud ift. Die Gafte, beren man ftete fehr Biele, und zwar nicht minber feierlich, ale bei Dochzeiten einladet, indem man ihnen fogenannte Flod'n überbringt, muffen, wenn fie bie Rirmen befuchen, verfchiedene Gefchente in Weld ober Egwaaren machen, werden aber dafür mit Bier und Speife reichlich bedient und haben den Borrang beim Tangen.

Die Flod'n, tellergroße, anderthalb Boll bide Brobe mit Pfeffertuchen, Manbeln, Beinbeeren und bergleichen bededt, find auch im Bohmerwald

bas übliche Badwert bei ber Rirba, bem heiterften Geft im Jahre.

Oftober. 312

Drei Rachmittage und Rachte wird hintereinander getangt, und Jeder muß babei, wenn nicht gang, fo bod größtentheils neugefleibet fein. Am Montag haben die Manner im Tangfaale vor ben Burichen die Dberhand,

am Dienstag wird ber Sahnenschlag gehalten.

Die Burfchen ziehen mit Mufit burch bas Dorf, tehren in jedem Bauerhofe ein, tangen ein wenig und werben mit Bier und Flod'n traftirt, von benen mehrere in Studen zerschnitten auf bem großen Edtisch liegen. Bursche sammelt noch außerbem Flod'n in einem Tragtorb, und während bies gefchicht, sucht ein anderer, giebt es irgendwo einen fconen fetten Sahn, benfelben heimlich wegzufangen. Cobald bie Runde durch das Dorf beenbet ift, wird ber hahn mit einer langen Schnur, die man an einem feiner Fuge befestigt, an einen Baum gebunden. Dann verbindet man einem Burfchen nach bem andern die Mugen, giebt ihm einen Dreichflegel in die Band und stellt ihn fo, daß er bie Schnur mit ben Fugen fühlen kann. Glaubt er bem Sahn nabe genug zu fein, ichlägt er gu, und trifft er ihn, fo hat er bei ber Berfpeifung beffelben und ber gefammelten Flod'n ben Borrang.

Bei ber Rirba, Rirms ober Kerma ber Deutschen im nördlichen Böhmen findet ber Sahnenschlag am Montag Statt, und Jeber, ber baran Theil nehmen will, muß eine fleine Gelbeinlage geben. Ift man bes Spieles fait, zieht man in's Wirthehaus zurud, wo ber Sahn gebraten wird und Die Mufit, die gewöhnlich aus einem Dudelfad und einer Beige ober Rlarinette, ober auch aus einer ober zwei Barfen besteht, die Ginlagen erhalt und jum Tang aufspielt. Erft am Morgen führt man bie Mabchen mit

Musit nach Saufe.

Um Dienstag, bem letten luftigen Tag, muffen die Madchen die Musik bezahlen und haben bafür bas Recht, fich ihre Tanger felbft zu mahlen. Das Zahlen wird Schaten genannt, und gefchieht mahrend bes Tangens, indem alle Baare um einen Tifch in der Mitte des Saales herumtangen, an welchem ein Burfde mit einem Teller fitt, bei ihm anhalten und jebes Madden unter Butrinten von Litor genothigt wird, einen Musitbeitrag auf

ben Teller zu legen.

Betrachtet man bie in ben verschiebenen Gauen Deutschland's bei ber Kirmesfeier üblichen Gebräuche näher, fo erkennt man beutlich, daß das Kirdmeihfest, wenngleich scheinbar rein driftlichen Ursprunge, boch nur ale Unhaltspunft für bie Fortbauer heibnischer Gewohnheiten gebient hat. Das Begraben ber Kirmes, ber Sahnenichlag und Sammelritt find entschieden Ueberrefte eines alten Dant = und Opferfestes, für welches auch ber Plat und namentlich ber Stein unter ber Linde fpricht, auf bem ber Sammel geichlachtet wird, und bas Roghaupt als Symbol ber Kirmesfreude, noch mehr aber bas Bild bes heiligen Zachans auf feinem Schimmel erinnert offenbar an Buotan, bem bas Pferd geheiligt war und bem man bie Opfer als Dant für die beendigte Ernte brachte. Wie auf ben Michaelistag als einen Bauptfirdyweihtag, fo gingen auch auf die anderen Rirdyweihfefte einzelne



Die Rirmer in Mabren.

Büge bes ehemaligen Erntefestes über, und bie Umzüge in Heffen mögen ben Gott felbst haben vergegenwärtigen follen, wie er, auf weißem Roffe reitend, Opfer empfangend und Gegen fpendend, im Lande umberziehend gebacht murbe.

Bielleicht find auch die Rirchweihtage nur die in's Chriftenthum mit binübergenommenen von Sain zu Sain mandernden Gerichtstage, an welchen ber gange Gan Theil nahm, und bie mit Opfern, Jahrmarft, Belagen und Bolfespielen verbunden waren. Die Rirche lieft die Feier bestehen und ichob blos driftliche Ramen und Deutungen unter, und fo gingen biefe Berfamm= lungen mit ihren Festlichkeiten aus ben Bainen auf die Rirchhöfe über, welche von dem Ufyl, das fie einst den Lebenden gewährten, Friedhöfe beigen, und nahmen von der Berbstzeit, in die fie jum großen Theil verlegt wurden, allmälig bas Befen und ben Charafter ber Erntefeste an, womit sich auch

Die von Alters ber bei benfelben üblichen Branche verbanden.

Eines der eigenthumlichsten und glanzenoften Rirchweihfeste ift bas gu Fürth in Baiern, welches am ersten Sonntag nach Michaelis aufängt und 14 Tage bauert. In früherer Zeit begann baffelbe mit bem Aufrichten eines Freiheitsbaumes, um ben getaugt wurde. Der Beamte mußte ben Tang mit einem Bürgermädchen eröffnen, welche fich, als Königin bes Feftes, nicht wenig auf biefe Ehre ju Gute that. Dann zogen die 6 Mann bambergifche Soldaten, welche jedes Mal zu biefem Tage herübertommen mußten, in Barabe um den Baum herum, worauf der Beamte das fogenannte Friedens= gebot verlas, und nun murbe von ben Solbaten brei Mal geschoffen, und Dieses Fenern vor jedem Wirthshause wiederholt, so bag es gewöhnlich bis in die Racht hinein bauerte und zu mancherlei Unfug Unlag gab.

Unter ber preufischen Berrichaft ward biefer Brauch abgefchafft, und seitbem ift biefe Rirdweih, welche chebem wegen ber Brigeleien, Die babei vorfielen, gewiffermaßen berüchtigt mar, bas Bauptfest für die ganze umliegende

Gegend geworben.

Schon am Sonnabend hört man überall Musik, und in jedem Hause wird gereinigt und geputt, um die Zimmer jum Empfang ber gu erwartenben Bafte in Stand zu feten. Sobalb ber Sonntag anbricht, wird es lebhaft in ber Stadt. Taufende von Landleuten ftromen herbei, und auf allen Wesichtern ift Bergnugen zu lefen. Schon fommen Reiter und einzelne Wagen von Erlangen und Murnberg ber, und bald bringen Gifenbahnzuge und Fuhrwerte aller Urt eine gahllofe Menge von Fremden an, welche in ben Gafthofen ober bei Befannten ein Unterfommen fuchen und finden. Tafeln mit Sunderten von Gebeden find in den Wirthshäufern aufgestellt, und an ihnen fiten in bunter Reihe mobern getleibete Damen neben Burgerfrauen mit ichweren goldenen Salstetten und großen werthvollen Dhrgehangen, Offiziere ber verschiedensten Beere und Waffengattungen neben ehrbaren Bausbesitzern, Bürgern, Beamten und herren mit Sternen und Orben8banbern, und Alle find gleich zur Freude und jum Frohfinn gestimmt. Mur die jungen Leute erwarten mit Ungebuld bas Ende bes Dables, welches

von Musit gewürzt wird, um in die Tangfale zu eilen, wo die ganze Nacht hindurch fröhlich gefchwärmt wird. Erft ber neue Morgen macht dem Bergnfigen ein Ende, und bie aufgehende Sonne leuchtet ben fich verlierenden Bagen nach Saufe.

Um Montag Abend ift es die Jugend ber Stadt, nicht mehr die bunte Menge ber Fremden, welche fich jum Tang versammelt, und ber Dienftag ift ausschlieflich für die Honoratioren, die aus den Beamten und bem Banbelftande bestehen, bestimmt, mahrend die Mittwoch wiederum eine Wieder=

holung bes Sonntage ift.

Dieselbe Reihenfolge ber Balle wird auch in ber nachsten Boche vom Sonntag bis zur Mittwoch ftreng beobachtet, wo die Ziehung ber Unsftenerungslotterie ben Befchluß ber Festlichkeiten macht und nochmals ungahlige Menfchen herbeilodt. Gie findet vor ber fogenannten Urmenfchule Statt, Die auf brei Seiten von einem ziemlich großen Plate umgeben ift. Bor ihr wird ein Balfon errichtet, beffen Gelander man mit rothen Tuchern behängt, und auf bemfelben fteht auf einem Tifche bas Gluderad und ein ale Umor gefleideter feche = bie fiebenfahriger Rnabe, welcher mit verbundenen Augen Die gewinnenden Mummern zieht. Bebe gezogene Rummer wird, nachbem fie vom Balton herabgerufen worden, auf eine fcmarze Tafel gefdrieben und unter bem Schalle von Trompeten und Baufen vorgezeigt.

Der Gewinn beträgt 150 Gulben, wird aber erft ausgezahlt, wenn ber Gewinnende heirathet, ber bis babin nur die Binfen erhalt, welche biefes Rapital jährlich einträgt. Während alfo ber handwerfsburfche ober bas Dienstmäden wöchentlich einen Kreuger bezahlt, um eine Rummer gu befegen, ift, wenn fein Loos heraustommt, für feine Ausstattung geforgt. Boblhabende Leute nehmen ebenfalls Theil an Diefer Lotterie, indem fie eine Ungahl Loofe an ihre Dienftboten ober an arme Rinder verschenten und fo

Die Stifter mandes hanslichen Gludes werben.

Fast um Diefelbe Beit wird seit mehr als fünfzig Jahren in München ein allgemeines Boltefest gefeiert, bas mit bem erften Sonntag im Oftober beginnt und unter bem Namen Oftoberfest weit und breit berühmt ift.

Als nämlich am 12. Oftober 1810, dem Geburtstage des verstorbenen Königs Maximilian's I., König Ludwig I. von Baiern, damals noch Kronpring, fich mit ber Pringeffin Therefe von Cachfen-Silbburghaufen vermählte, wollte auch die Sauptstadt des Landes ihre freudige Theilnahme an biefem Ereigniß fundgeben und die Erinnerung an den Tag burch ein alliährlich wiederkehrendes Fest mach erhalten. Gin Pferderennen, Die beliebtefte Bolfebeluftigung, follte ben Glangpunkt ber Teftlichkeiten ausmachen, der Blat, auf welchem es abgehalten murde, Therefienwiese genannt, und bas ganze Bolf zur Betheiligung aufgeforbert werben. Der Aufruf blieb nicht fruchtlos. Uns allen Breifen Baiern's ftromte man zu bem Fefte auf ber Theresienwiese berbei, und biefes gestaltete fich mit ber Beit gu einem landwirthschaftlichen Centralfest um, bas allmälig feine jetige Bebeutung gewann. Der Hauptfesttag ift ber erste Sonntag im Oktober. Tags vorher geht in ber königlichen Reitschule die Prüfung und Musterung der Pferde, des Rind= und Mastviehes und der übrigen Biehgattungen vor sich. Die Mähnen der Pferde sind zierlich geslochten, Gebiß und Zaum glänzend geputt,

und feidene Bander in ben Landesfarben flattern baran.

Das preiswürdige Bieh befommt nach ber Rangordnung Täfelchen mit einer bezeichnenben Nummer und wird am Sonntag Morgen in eigene errichteten Schran= fen zur Schau anege= ftellt. Much jum Behuf ber Ausstellung ber Er= zenaniffe bes Alder=, Barten =, Dbft = und Seibenbaues ift eine befondere Bretterbube aufgeschlagen. Breife felbft werben nach einem zweifachen Mafftab beftimmt: nach bem eigentlichen Werth und nad ber Entfer-

Nachmittag um 2 Uhr ninnnt das Fest, von Kanonenschüssen unfang, und mehr als 70—80,000 Menschen ziehen der südöstlich von der Stadt gelegenen Theresienwiese zu. Sie ist festlich geschmuckt. Hohe Flaggen mit dem

nung von Münden.

Breisträgerin.

baierischen und münchner Wappen weben auf ber sogenannten sendlinger Unhöhe, weiße und blaue Fähnchen bezeichnen die ovale Rennbahn, in deren Mitte ein längliches Rechteck, von Bretterbuben umgeben, offen gehalten ist, um allen hungrigen und burstigen Seelen als Zusluchtsort zu dienen.



Grupte von Buchfeniculgen beim Munchner Ottoberfeit.

Wer sich jedoch eines ächten, erlesenen Trunkes erfreuen will, zieht sich auf die Höhe zurück, wo in improvisirten Schenken vortreffliches Bier aus dem benachbarten Markte Tölz in unversiegbaren Duellen sließt. In der Mitte der Höhe, deren terrassensigne Erhebung zur Ansnahme eines Theils der Zuschauer benutzt wird, ist, dem königlichen Zelte gegenüber, eine Tribline filr die Musik errichtet, au der Wiese, längs der Rennbahn, ordnen sich Wagen an Wagen zu einer bunten, glänzenden Reihe, und der höhere

Abel versammielt fich im Ronigzelte.

Neue Kanonensalven verkünden die Ankunft der königlichen Familie, welche von einer Deputation des Magistrats und den Anordnern des Festes am Pavillon empfangen wird. Sine Abtheilung Landwehrzrenadiere bildet die Shrenwache. Der König begiebt sich alsbald unter das Volk, besichtigt die zur Ansstellung eingebrachten Thiere und Gegenstände, und überreicht, in sein Zelt zurückgesehrt, die von der Prüsungesommission sestgesehren Prämien eigen-händig den Ausstellern, welche Siner nach dem Andern dei ihm vorüber schreiten milssen, um ihre silbernen Medaillen und bnuten Preiskahnen zu empfangen, die vorher von Knaben in altdentscher Tracht unter dem Bortritt der Stadttrompeter in geordnetem Zuge an dem Königszelte vorbeige-

tragen und übergeben worben finb.

Ift biefe Ceremonie vorüber, fo beginnt bas Wettrennen. Trompeter ju Pferbe eröffnen einen neuen Bug, in welchem man die Rennpreistrager in spanischer Tracht mit ihren golb = und filbergestickten ober zierlich bemalten Fahnen und Stanbarten, Die Rennbuben in fcmuder vielfarbiger Rleibung, von ben Rennmeistern und einer Angahl Jodeis zu Pferde beauffichtigt, und Die Rennpferde, von ihren Besitzern geführt, erblidt. Un die verichloffene Schrante gurudgefehrt, fangt guerft ein luftiger Rampf ber Rennfnaben um ben Borrang an, bann öffnen fich bie Flügel ber Schrankenthuren, und unter bem frendigen Buruf ber Menge laufen 20-30 Bferbe bem Biele gu. Die Bahn, welche eine Biertelmeile im Umfreis beträgt, muß vier Mal umritten werben. Bei jedem Umreiten machft bie Spannung, Die Theilnahme bes Bublifums wird immer lebhafter und lauter, Tücher flattern, Müten und Büte werben geschwenft, bis endlich bei bem Untommen ber erften Renner ein allgemeines Jaudgen und Burufen losbricht, mahrend bie Burudgebliebenen mit einem weithin ichallenden Gelächter empfangen werben. Raum find aber bie Rennpreise vertheilt, so widelt ber unentwirrbar scheinende bunte Menschenknänel fich ab, bie Unhöhe wird leer und Alles ftromt ben Buben gu, um fich an einem frifden Trunt gu laben.

Am nächsten Tage fängt das Festschießen mit Stuten und Armbrust nach der Scheibe, dem Bogel und lausenden Hirst an. Die reichen, mit schweren Geldgewinnen behangenen Preissahnen werden schon Sonntags im Saale des bürgerlichen Rathhauses der allgemeinen Schaulust ausgestellt. Am Montag Morgen versammeln sich nun die aus allen Gauen des Laudes herbeigezogenen Schützen im Rathhause, die Loose werden vertheilt und dann

Eest nut der Cheresienkniese bei München, (Antunft der fönigt, Herrichaften.)

Das festliche Jahr. Monat October.

feipgig: Verlag von Sto Spamer,

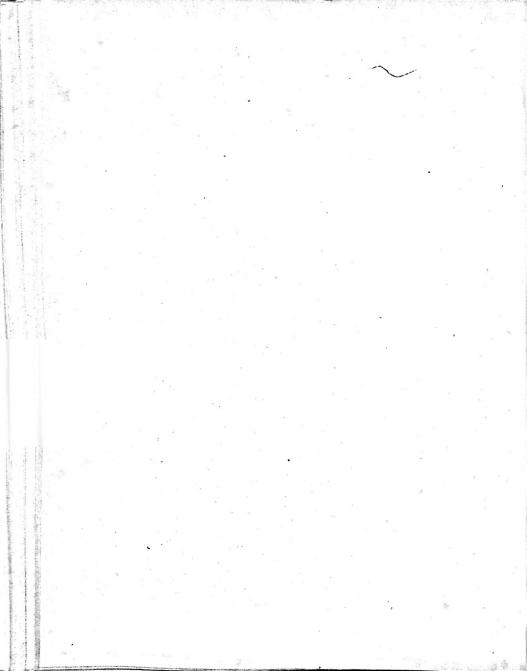

wird in wohlgeordnetem Zuge auf die Festwiese marschirt. Den Stadttrompetern folgen die in spanische Tracht gekleideten Preiskräger mit den Preissahnen, hierauf unter Bortritt eines wohlgesetzten Musikforps der Schüßenmeister, an welchem sich die übrigen theilnehmenden Schüßen anschließen, die ein buntes, bebändertes Blumensträußchen auf Hut oder Müße als Abzeichen tragen. Das Schießen dauert unter lebhafter Theilnahme des Publikums die ganze Woche hindurch, und während dieser Zeit wird die Theresienwiese mit ihren zahlreichen Restaurationszelten, Buden und Schenken aller Urt nie leer von Besuchern aus der lebensfrohen Stadt.



Musjug ber Armbruftichuten jum Mundner Oftoberfeft.

Der zweitfolgende Sonntag bildet den Schluß des Festes. Nachmittags 2 Uhr ist die Bertheilung der Schützenbesten, worauf ein zweites sogenanntes Nachrennen abgehalten, und Abends gewöhnlich ein großes Fenerwert abgebraunt wird.

Ein anderes Volksfest, das nicht minder von weit und breit aus der ganzen Umgegend besucht wird, ist zu Musdorf bei Noth am See mit einem Markt verbunden, der vom Dienstag dis Sonnabend in der Burkharduswoche auf benachbarten Feldern und Wiesen abgehalten und beshalb die Muswiese genannt wird. Alle Stände, Alt und Jung, freuen sich schon Monate lang

jum Boraus auf die Luftbarkeiten dieses Festes, und die Dienstboten bedingen

es fich regelmäßig aus, bie Duswiese besuchen zu burfen.

Ursprünglich war es nur ein breitägiger Markt, der mit dem Michaelstage zusammensiel und daher Michaelismarkt hieß. Seit der Einführung des neuen Kalenders fällt er aber in die angegebene Zeit, und erhielt nun allmälig die Bedeutung, die er gegenwärtig hat. Mit ihm ward auch die schriche Predigt in der Kirche zum heiligen Michael in Musdorf auf die Mittwoch der Marktwoche verlegt, wo, einem alten Herfommen gemäß, von Abends 7 Uhr an alle anwesenden Metger um ein großes Feuer tanzen, zu dem das königliche Kameralamt das Holz liefert. Die auf dem Markte anwesenden Musikanden, mit Ausnahme der im Zollhause, mitsen abwechselnd, und zwar unentgeltlich, dazu aufspielen, und die Tänzer werden noch außerdem aus Keichlichste mit Wein bewirthet.

Woher sich diese seltsame Gewohnheit schreibt, ift nicht bekannt; ber Sage nach ist die Auszeichnung den Metgern deswegen zu Theil geworden, weil sie einst Räuber, welche bei nächtlicher Weile den Marft zu Musdorf

plündern wollten, mit Gulfe ihrer Sunde vertrieben.

Noch unerklärlicher ist der sogenannte Valfaris oder Palfaribrauch. Alle Jahre am Sonntag nach Michaeli versammeln sich nämlich die jungen Leute beiderlei Geschlechts auf dem Bergschloß bei Gablingen in Schwaben, bringen einen der großen tupfernen Kessel mit, in welchen man Käse zu beseiten psiegt, stellen ihn in die Mitte des Schloßhoses und füllen ihn mit Wasser aus dem Schloßbrunnen. Dann umringen sie den Kessel, und Alles, was um den Rand Raum sindet, schickt sich an, daraus zu trinken. Sobald sie aber den Mund zum Wasser neigen, springt ein Bursche aus einem Versted zum Kessel, drängt Einige der Umstehenden bei Seite, "zieht den Kessel heraus", trägt ihn eine Strecke weit sort und versteckt sich wieder, während die Andern ihn versolgen, suchen und die Entwendung des Kessels sorts während mit den Worten beklagen: "Haben wir so großen Durst und können doch nicht trinken!"

Fällt dieser Sonntag, wie es sich meist trifft, in den Oktober, so wird an ihm — ist es nicht der Fall, au nächstsolgenden Sonntag — von der katholischen Kirche das Rosenkranzsest gefeiert, welches Pahst Gregor XIII. im Jahre 1573 zum Andenken an den glorreichen Sieg bei Lepanto (am 7. Oktober 1571) stiftete, der an demselben Tage ersochten wurde, wo die Dominikaner ihr Fest zu Ehren des Rosenkranzes begingen. Denn wenn sich auch schon im 11. Jahrhundert deutliche Spuren von dem Gebrauche des Rosenkranzes nachweisen lassen, so wurde doch dessen Dominikanern dem Stifter ihres Ordens, dem heiligen Dominicus de Guzman, zugeschrieben, welcher den ehemaligen Paternoster in den seit

üblichen Rosenfranz verwandelte und beffen Ginführung bewirfte.

Die Einsetzung bes Rofenfranzes hob die Berehrung beffelben. Es bilbeten sich zahlreiche Rosenfranzbruberschaften, welche mit großen

Indulgenzen begabt murben und bald zu ben bebeutenbften geiftlichen Genoffen-

Die Rosenfranzbrüberschaft von Kaaden in Böhmen, welche am 3. Aug. 1653 gestiftet und am 31. Juli 1670 der Brager von St. Beit einverleibt wurde, zählte allein bei ihrer Aushebung im Jahre 1785 über 20,000 Mitglieder.

Kaiser Joseph II. hob in Desterreich nicht nur die Rosenkranzbrüdersschaften, sondern auch das Rosenkranzsest selbst auf. Gleichwol suhr man in vielen Orten, an denen Rosenkranzbrüderschaften bestanden hatten, fort, das Fest wie sonst feierlich zu begehen, und in neuerer Zeit wurden auch die

Brüberschaften wieder hergestellt.

Um neunten Tage nach Michaeli pflegt man im Bufterthale regels mäßig alle Jahre das heu von den Alpenwiesen des Jelsberges einzufahren, weshalb die Arbeit gewöhnlich schon um zwei Uhr Morgens beginnt, und im hundsrück gilt es als Negel, das hereinholen der Feldfrüchte, besonders des Krautes, mit dem 16. Oktober, dem Gallustage, zu beenden, indem man sagt:

"Galles, ichaff hamm Alles."

Auch die Aepfel soll man an diesem Tage unter Dach und Fach bringen, ober, wie es in einem beutschen Sprichwort heißt:

Auf St. Gallentag Muß jeber Apfel in seinen Sack,

benn ber heilige Gallus, welcher am 16. Oftober 646 als Abt bes nach ihm benannten Klofters ftarb, steht in bem Rufe, an seinem Gedächtnistage gern Schnee fallen zu lassen:

> Sanct Gallen, Läßt ben Schnee fallen.

Daber fügt man auch hingu:

Nach Sanct Gall Bleibt bie Ruh im Stall,

doch scheint mit diesen Wetterregeln der Gallustag alten Styls gemeint zu sein, da nach einem plattdeutschen Spruche:

Sanct Simon Sib' Bringt ben Binter unter be Lub'

ber 28. Oftober noch jetzt in ber Volksmeinung als Winterbringer angesehen wird, während in einigen Gegenden Deutschland's der Landmann am Gallentag neuen Sthls den Eintritt der Letzten schönen Herbstwitterung erwartet, welche unter dem Namen Nachsommer oder Altweibersommer bekannt ist, je nach der Lage der Länder früher oder später beginnt, und deshalb bei den Schweden Brittsommer oder St. Brittasommer (Brigittensommer), vom Tage der heiligen Brigitta (8. Oktober), bei den Engländern St. Luke's little summer, kleiner Lukassommer, vom Lukastage (18. Oktober),

ober Martinssommer, von Martini (11. Rovember), und anderwärts Michaels= ober Martinssommer genannt wird.

In bem Dorfe Briefinit bei Naumburg wird noch alle Jahre am 16. Oftober ber Tag gefeiert, welcher bas Denfmal auf bem fogenannten

Anaftplat veremigen foll.

Als nämlich am Tage nach ber Schlacht von Jena einige Franzosen, welche raubend umbergogen, in der Rabe bes Dorfes Raufdwit von ben aufgebrachten Bauern erichlagen murben, und die Bededung eines frangofis fchen Bagentrausportes, Die es zufällig mit anfah, eiligst Die Bagen in Stich ließ, um es zu melben, gab ber Marfchall Davouft einem Bataillon bes 3. Linienregimentes ben Befehl, bas Dorf Briefinit zu befeten, nach Fortschaffung ber Alten, Weiber und Rinder fammtliche Ginwohner zu erfchiegen und alle Baufer niederzubrennen. Trot feines Biderftrebens, biefen graufamen Befehl auszuführen, marfchirte ber Bataillonsfommanbant ab, befette bas Dorf und ließ fammtliche Dorfbewohner gusammentreiben. Sohn bes Pfarrers, ber nachmalige Suverintenbent Dr. Grofmann, welcher barunter war und frangofifch verstand, trat vor, um zu fragen, mas fie verbrochen hatten, erhielt als Untwort eine geschriebene frangofifche Broflamation jum Durchlefen, und legte nun bie Uniduld ber Bewohner von Briegnit an bem ihnen zur Laft gelegten Berbrechen fo glangend bar, bag ber Rommanbant Buigner be Revel fogleich abmarfdiren wollte, ohne ben Befehl gu vollziehen und bies nur bann aufgab, als ein Offizier fich erbot, nach Raumburg zu reiten, um ben Marichall gur Burudnahme feines Befehles gu bewegen. Mit Angft erwarteten Die Bewohner, jum Theil gang leicht gekleibet, feit 7 Uhr Morgens ihr Schidfal auf bem Blate, ber feitbem ber Angftplat genannt wurde. Endlich nach 11 Uhr erfchien ber Offizier mit ber Unt-Der Rommandant war nicht wort: ber Befehl fei fogleich zu vollziehen. weniger befturgt barüber, ale bie ungludlichen Ginwohner.

Da erbot sich ber Rapitan George A. A. Govean mit seiner Kompagnie bas Röthige auszuführen; bas Bataillon marschirte sogleich ab, Govean ließ einige häuser und Schennen anstecken, wo bas Fener am wenigsten Schaben thun konnte, die Bewohner auseinandertreiben und nur 7 junge Bursche sangen, und stellte sich vor diesen auf, um "Feuer" zu kommandiren. Natürslich schossen die Franzosen über ihren Kapitain weg, der nun sogleich nach Naumburg zurückmarschirte, um die Bollziehung des Besehles zu melden. Die armen Sieben aber wagten kaum aufzustehen und wußten nicht, wie

ihnen geschehen mar.

Im Jahre 1856 feierte man das 50jährige Inbilaum dieser unerwarsteten Rettung, zu beren Gebächtniß ein einfaches Denkmal errichtet worden ift.

An bemselben Tage begeht man in Berefelb in Bessen ben Gebächtniftag bes Stifters ber Stadt und bes Klosters, bes Erzbischofs Lullus von Mainz, ber 787 starb, und dieses Lullussest, welches sonst eine ganze Woche bauerte, war früher das Hauptfest ber Stadt, die Kirchweih berselben. Schon ehe es begann, hörte man Abende in den Strafen häufig ben

Ruf: "Brober Lolle!" ober auch "Lolle!"

Um Lullusmontag marb auf bem Martte eine Bretterbube erbaut, ein großer Solgftog vor ihr aufgerichtet, und ein gehöriger Borrath von Getranten hineingebracht. Alles bies mufite Bormittage gefchehen, benn fowie die Uhr Die Mittagestunde verfündete, begann bas Teft, ber Soliftoff marb angegun= bet, Die Gloden ber Stiftefirche lauteten Die Freiheit bee Marttes ein, und bas Gefdrei "Lolle! Lolle! Brocer Lolle!" welches ichon am Morgen überall ertonte, ward toller und toller. Bett ericienen in ber Bude, von raufchen= ber Musit empfangen, die beiben Bürgermeifter von Berefelb, ber ftabtiide Bagemeifter, welcher in einen blauen Mantel gehüllt mar, und ber Stabt= biener, ber einen Sad voll Ruffe auf ber Schulter trug. Bahrend fich bie brei Ersteren gu bem fur fie bereit gehaltenen Dahle niebersetten, marf ber Lettere feine Ruffe in ben jubelnden dichten Schwarm ber Stadtjugend, welche, ungebuldig diefes Angenblides harrend und begierig nach den Ruffen baichend, fich bald zu einem Rnauel zusammenbrangte und eine grofartige Balgerei aufführte. Das bauerte bis gegen 1 Uhr, bann begann in ber Bube ber Tang. Das Fener ward ingwischen Tag und Racht erhalten, und erft in ber Racht vom Donnerstag auf Freitag murbe es gelofcht und bie Bute abgebrochen, bie Luftbarteit aber bis jum Sonntag fortgefett.

Sobald die Freiheit eingeläutet worden, waren Bader und Metger ihrer Taxen enthunden, und alle Getränke durften frei in die Stadt eins geführt werden. Die in die Bude gebrachten Getränke wurden für städtische Rechnung verkauft. Auch mußten alle Obrfer des Umtes hersseld, welche in der Luluswoche ihre Kirchmessen hatten, die Musikanten dazu aus der

Stadt holen.

Go ward bas Lullusfest bis Ende bes vorigen Jahrhunderts gefeiert.

Bett ift nur noch ein Schatten bavon übrig.

Auch bas sogenannte Sahnbeißen, welches noch Anfang vorigen Jahrhunderts an jedem Gallustage in Dels Statt fand, ift außer Brauch gefommen.

Wie im Frühjahr am Gregoriustage, fo gab es nämlich ehemals auch im Berbst ein Schulfest, bei welchem bie Anaben Sahne mit in's Schulhaus

brachten, die fie mit einander tampfen ließen.

Der Anabe, bessen hahn ben Sieg erhielt, wurde als König ausgerusen, und mit Gesängen zuerst nach Hause, und dann in der ganzen Stadt herumgeführt. Dieselbe Sitte herrschte bis in neuerer Zeit in Deutschungarn, und in London ist es eine allgemeine Bolksbelustigung geworden, ben erbitterten Bertilgungskämpfen zuzusehen, welche eigens dazu abgerichtete Hunde gegen Ratten sühren.

Diese Rattenschlachten ober rat-matches werden in förmlichen Arena's abgehalten, die in den Sälen mehrerer ordinären Kneipen für diesen Zweck angebracht worden sind. Außer der schaulustigen Menge, die durch Spirituosen und dergleichen mehr dem Wirthe wacker in die Taschen arbeitet,

finden sich babei herren von hunden aller Art ein. Eine Anzahl von Ratten wird bestimmt, die in einer gewissen Zeit, 2, 5, 6 Minuten etwa, von demsjenigen hund getöbtet werden muß, der einen vom Wirth aufgestellten Preis, ein halsband und dergleichen mehr, gewinnen will.

Ans bereit gehaltenen Rafigen werben bie Natten in bie Arena geworfen; ein hund um ben andern avancirt in ben Cirfus, stürzt fich auf ben Ratten-



Her Majesty's Rat-catcher.

einziger Wirth in feinen "rat-killing matches" ungefähr 26,000 Ratten im Laufe eines Jahres bas Licht ausblafen läßt.

An die Unternehmer folder rat-matches, die nicht genng Ratten auftreiben können, und oft mehr als 2000 Stück in ihren Häusern gefangen halten und füttern, verkaufen hauptfächlich die sogenannten flushermen ober Arbeiter, benen das Reinigen und Reguliren der Kloaken obliegt, die von

fnäuel und morbet, bis bie festgesetzte Beit um ift. von ben einzelnen Sunden umgebrachten Thiere werben gezählt, darüber wird Broto= foll aufgenommen und bem Bunde, bem ber Mordverfuch in vorgeschriebener Beife ge= lingt, wird außer bem Breis aud, nod, ber Beifall ber Menge zu Theil. Dag dabei, wie bas in England überhaupt Mobe ift, links und redits oft recht hoch auf ben einen ober anbern Sund gewettet wird, verfteht fich von felbft. Die getöbteten Ratten werben nachträglich von ben betref= fenden Sundebesitzern bezahlt, ja biefe nehmen fich oftmals jogar eine Bortion lebendiger Ratten zur Ginübung ihrer Bunde mit nad Saufe. Breis pro Ratte ist meist ein halber Shillina.

Solche Nattenschlachten mähren nicht selten bis weit über Mitternacht, und es wersen dahei durchschnittlich 500 Stild an einem Abend dem Orfus überliefert, so daß ein ungefähr 26.000 Natten im

ihnen gefangenen Ratten. Da fich biefelben namentlich in ben alteren Rloafen in jo ungeheurer Menge aufhalten, bag mancher Arbeiter, wenn er gewandt ift, täglich zwei bis brei Dutend fangt ober "macht", für bie er 3 bis 4 Bence pro Stud erhalt, fo bildet biefer Rattenfang eine fehr betrachtliche Rebeneinnahme ber flushermen, welche bei Ginigen bie über 100 Bfund

Sterling jahrlich betragt.

Dennoch ift ber Bebarf an Ratten für bie matches jett fo groß, bag auch Diejenigen Rattenfänger, welche bas Ungeziefer in ben Baufern und Balaften auffuchen, baffelbe nicht mehr, wie früher, mit Gift, Biefeln, Frettchen, Sunden u. f. w. vertilgen, fondern mo es irgend geht, lebendig einfangen. Gelbit ber nobelfte Bertreter Diefes höhern Genre's ber Rattenfangerei, ber fich mit Schuhen und Strumpfen, ichwarzen Leberhofen, grunem Rod, rother Beste, bem breiten, eine Krone und Victoria Regina awischen Ratten als Emblem führenden Bruftband, dem Rattenfäfig und in Begleitung feines Binfchere gewiß recht anftanbig ausnimmt, ber Rattenfanger Ihrer Majestät ber Königin (Rat-catcher to her Majesty), töbtet jest nicht mehr, sonbern fangt blos bie Ratten, Die fich in Budingham = Balace, in Regente= Bart u. f. w. bliden laffen. Er verfauft fie, wie jeder andere feines Gleichen, in die "matches" und macht fich bamit, neben bem festen Gehalt, ben er, ebenso wie Her Majesty's buck destroyer, b. i. Ihrer Majestät Bangenvertilger, ale Mitglied bes Bofhaushalts ber Konigin genießt, ein gang hübiches Gümmchen.

Her Majesty's Rat-catcher hat übrigens auch außerdem noch viel hohe Rundichaft unter Mylorde und Mylabye für Ratten aller Sorten, in Stadt und Land, und bezieht von vielen Familien, je nach Lage ber Wohnung, feine 2 bis 5 Buincen Firum, natürlich außer ben Ratten felbft, Die fein Eigen-

thum werben.

Sogar vom Lande befommt London jett mehrere Male in der Boche feine Rattengufuhr. Die Landratten find beliebter ale die Rloafenratten, ba fie nicht fo biffig und, wie man fagt, ihr Blut nicht fo giftig fur bie Sunde ift. Bahrend fruher bie Gutebefiter in London's Rahe fur jebe tobte Ratte zwei Bence gabiten, erhalten fie jett für bie Erlaubnig, welche fie jum Fang auf ihrem Grund und Boben, in Ställen, Scheunen und bergleichen mehr an Rattenfanger ertheilen, von ben Rattenfangern fogar noch Gelbvergütung.

Früher jagte man wol auch in London, wie bas noch heute in Paris ber Fall ift, auf bie Ratten, blos um ihr Fell zu erhalten, bas befanntlich treffliche Damenhandschuhe liefert. Grenoble zeichnet fich noch jett in biefer Branche ber Fabrifation aus. Doch lohnt ber Fang ber lebenbigen Ratten weit beffer, ba oft 50 Rattenfelle ju einem Baar Banbichuhe gehören.

Wenn aud Die rat-matches eigentlich nur jum Bergnugen Des Bublifums und vor Allem gur Fullung bes Gelbbeutels ihres Beranftaltere bienen, jo find fie doch eine mahre Bohlthat für bie Bewohner London's.



Denn bebenkt man, bag ein Rattenweilichen 10 Mal im Jahre und jedes Mal 12 bis 18 Junge wirft, fo macht bies, in geometrischer Brogreffion. binnen 4 Jahren 3,000,000 Stud. Was follte alfo aus London werben, wenn man die Taufend und Abertaufend Rattenpaare in den Kloafen unge-

hindert fich vermehren liege!

Bie bereinft in Spanien gange Stadte von Ranindenhorden unterwählt, und die fruchtbarften Auen in Bufteneien verwandelt murben, fo murden auch London's Balafte bald zu menschenlosen Ruinen verfallen, und felbft bie große Urmee, welche Raifer Augustus gur Befampfung ber gefragigen Thiere nach Mallorfa und Minorfa fandte, wurde nicht hinreichen, England's Sauptftabt zu retten.

Um ben rat-matches einen noch größeren Reig zu verleihen, fampfen nicht immer blos Sunde mit Sunden um den Gieg und Breis, sondern bisweilen felbst Menschen mit Menschen, ja fogar Menschen mit Sunden. giebt es Leute, Die wirklich mahrhaft Erstaunliches in Diefer Richtung leiften. Bie Bunde frieden die Rerle auf allen Bieren heran, paden fehr geschicht die Ratten mit ben Bahnen und beißen fie mit einem einzigen Rrach maufetobt.

Der heilige Wendelinus, im Bolfemund St. Wendel genannt, beffen Fest am 20. Oftober begangen wird, ift als mächtiger Fürsprecher gegen anstedende Rrantheiten unter Menschen und Bieh in Gubbeutschland ber verehrteste und beliebtefte Beilige. In Franken 3. B. wird fast in jeder Rirde fein Bild angetroffen und in jedem Dorfe eine Statue von ihm gefunden, Die im Sommer ftete mit frifchen Blumen gefchmudt ift. Aus ichottischem Ronigegeschlecht entsproffen, foll er bem Glanze bes Baterhaufes entflohen fein, um in Armuth und Riedrigfeit Gott beffer bienen gu konnen, und lange Beit als Sirt bei einem Ritter gewohnt haben, ehe er in bas Benediffinerfloster Tholen trat, als beffen Abt er 1015 ftarb. Gein Körper wurde nach der Beft von 1320 in einer eigenen Rirde beigefett, welcher ber Ort St. Benbelin Entstehung und Ramen verdanft. Da Diefer Beilige bie Schafe hütete, wird er mit Schafen zur Seite abgebilbet, und von ben Birten um Gebeihen bes Biehes angerufen.

Noch allgemeiner ift bie Berchrung, welche bie beiden Beiligen, Crispin und Erispinian, die befannten Schutpatrone ber Schuhmacherzunft, genießen, und noch jest wird zu ihrem Gebachtniß ber 25. Oftober von ben Schuhmachern aller Länder ebenso gefeiert, wie fouft. Gelbst in England ift bei'm reichsten, wie bei'm armften Schufter St. Crispin's day ein Tag ber Lust und ber Freude, und in Belgien halten ihn nicht nur die Schuhmacher, fondern auch die Sattler, Gerber und andern Lederarbeiter für einen befon-

bern Glückstag.

Der heilige Bolfgang bagegen, beffen Anbenfen ber lette Tag bes Oftobere gewidmet ift, wird nur in der Regensburger Diozefe, beren Bijchof er war, als Batron verehrt, und fein Rame icheint bie Urfache zu fein, bag

er von den Birten zur Abwehr ber Bolfe angerufen wird.

Auf bem nach ihm benannten St. Wolfgang = ober Abernfee im Hauseructviertel, wo in ber nordwestlichen Bucht ber Falkenstein hervorsspringt, die Felsenwand, auf welcher ber Heilige einst eine Einstebesei erbaut haben soll, pstegen die Schiffer, die nach St. Gilgen fahren, jedesmal dem Scho, welches dort herausschalt, duzurusen: "Heiliger Vater Wossgang, komme ich zurück? sage Ja!" indem sie es für die Borbedeutung guter Hindund Rückschrift halten, wenn das "Ja" vom Echo achtmal zurückgegeben wird. Da man das Echo bei Windstille am deutlichsten hört, so wird ihr Glaube selten getäuscht. — Mit großer Feierlichkeit wird der Wolfgangtag in dem Orte St. Wolfgang, welcher am gleichnamigen See liegt, begangen.

Früher veranstalteten die Holzsnechte und Fäller einen Umzug, bei welchem sie alle im Sonntagsstaat mit blanken Sägen und Haken erschienen. Bier bebänderte und aufgeputte Knechte trugen auf einer Bahre einen Glaskasten, in welchem die Art des heiligen Wolfgang mit Perlen, Blumen und goldgestidten Bändern geschmückt ruhte. An beiden Seiten dieses Glaskastens flatterten ebenfalls buntsardige Bänder, deren Enden von Schäfermädchen und Knaben gehalten wurden. Voran ging die Schuljugend, hinterdrein die Schaar der Dorsbewohner des Thales. Auf dem Wechselberge hielt der Jug; die Art wurde auf einen Felsenvorsprung gestellt, worauf man mit großer Ansbacht sang, betete und die Fußtapsen des heiligen Wolfgang füßte, und dann ging der Zug in der vorigen Ordnung in's Thal zurück. — Viele trugen fünstlich geschnitte Holzarbeiten wie Kruzisire, Figuren und ausgeschnittene Bilder, wolche der Geschässlichte des heiligen Wolfgang zugeschrieben werden, mit sich.

Bon ber Urt, welche in ber Rirche ju St. Wolfgang noch zu feben ift, erzählt die Sage Folgendes: Der heilige Wolfgang befehrte die Stehrer, lehrte fie ben Boben bebauen, Metalle graben, und wurde fo ber Begründer bes ftehrischen Berg = und Aderbaues. Das erfte Wertzeng, welches er aus bem felbstgegrabenen Gifen, nadbem er es geschmolzen und geschmiedet hatte, anfertigte, war eine Art, mit welcher er ben bichten Balb lichtete, Wege bahnte und Bretter ju verschiedenen Solggerathen fchnitt. Geinen Wohnsit batte er am fuß bes Wechselberges aufgeschlagen, und als er fein Betehrungswert vollbracht, bestieg er ben Berg und marf bie Urt mit ben Borten in's Thal: "Nachbem ich euch alfo leiblich vereint habe, foll euch auch ein geiftiges Band umschließen; wo die Art hinfallt, baut eine Rirche." wo ber Beilige in jenem Augenblide gestanben haben foll, zeigt man noch Die Spuren im Felfen, welche bas Bolt ben Fußtapfen bes Beiligen jufdreibt. Diefer ftieg hierauf wieder in's Thal herab, suchte die Art und baute bort, wo er fie fant, mit eigener Sant aus gebranntem Lehm ein Gotteshaus, in welchem er bie Reubefehrten täglich versammelte, ihnen predigte und fie im mahren Glauben befestigte. Dann mahlte er aus ihrer Mitte einen Rachfolger und jog fort gen Regensburg, wo er 994 ftarb.



Erinnerung an die Tobten gewidmet. Erftere, urfprünglich bas Gebachtniffest ber

Einweihung einer 731 von Babft Gregor III. gu Ghren bes Erlofers, ber Apostel und aller Beiligen im Batican errichteten Rapelle, marb 835 von Babit Gregor IV. für Die gefammte Chriftenheit vorgeschrieben; bas Zweite wurde 998 vom heiligen Dbilo, dem Abt von Cluny, in den Rlöftern bes Benediftinerordens eingeführt, und verbreitete fich allmälig über bie gange Während Allerheiligen in die Reihe ber höchften Feste bee Jahres getreten ift, an benen bie Blamingen nie vergeffen, fich, wenn fie fich begegnen, gegenseitig 'n zal'gen hoogdag, ein gludliches hohes Fest, ober, wie nian in Untwerpen fagt, ne zalge zulle, ju wünschen, wird Allerfeelen in ben meiften fatholifchen Landern mit großer Bietat gefeiert.

Sobald am Borabend Des Feftes Die Gloden zu läuten beginnen, begiebt fich in ben blämischen Städten Alles nach Saufe, um den Abend ftill im Familientreise zu verleben und für die Todten zu beten. In Bestflanbern errichten die Rinder des Abends neben der Sausthur auf ber Strafe fleine Altare, indem fie Kruzifire ober Madonnenbilochen zwischen brennende Rergen auf Stuhle ober Schemel feten, und bitten Borübergehende um einige Gelbstüde "Bu Ruchen für bie Geelden im Fegefeuer." Denn am nachften Morgen ift es in gang Blamifch = Belgien üblich, fleine, mit einem Areng verzierte Brodden zu baden, welche zielenbrodje, Seelenbrodden heißen. Sie sind vom feinsten weißen Mehl, in Antwerpen mit Safran darin, um die Flammen des Fegeseners anzudenten, und werden heiß gegessen, indem man bei jedem ein Gebet für die Seelen im Fegesener spricht. Der fromme Glaube sagt, daß man dadurch soviel Seelen erlöft, als man Brodden ist.

Eine ahnliche Sitte herricht in Subbeutschland und Defterreich, wo man eine besondere Art Beigbrode badt, welche meift eine länglichrunde Form und an ben beiden außerften Enden zwei fleine Bipfel haben, und in Schwaben Seelen, in Angsburg Seelenbraten, in Rurnberg Spiglein, anbermarts in Baiern Seelenweden ober Seelenzöpfe, in Defterreich heilige Strizel, in Böhmen Seelden, in Throl Seelstücke heißen. Die Letteren, welche gleich ben Seelen in Schwaben an Kinder ale Bathengeschenke vertheilt werben, haben für die Anaben die Gestalt von Safen ober Bferben, für die Madden die von hennen. And lagt der Eproler die bei'm Abendeffen übriggebliebenen Ruchen auf bem Tifche ftehen, indem er brennende Rerzen herumftellt und fagt: "bas gehört ben armen Seelen." Diefe follen nämlich nach einer weitverbreiteten Bolfemeinung mit dem Abendlauten an Allerheiligen aus bem Fegefener auf die Erde fommen, um, das einzige Mal im Jahre, eine Racht von ihren Qualen auszuruhen. Darum barf man in Antwerpen in biefer Zeit weber Thuren, noch Fenfter icharf zuschlagen, um feine Seelen zu verleten, und in vielen Gegenden wird eine mit Schmalz ober Butter gefüllte Lampe angegundet und auf den Berd geftellt, damit bie Seelen ihre Brandmale mit bem geschmolzenen Tett einfalben und fo bie Schmerzen lindern fonnen. Auch die falte Mild mit Cemmel, welche man in verschiedenen Ortschaften Böhmen's, namentlich im Egerlande, am Abend vor Allerseelen ift, foll die Ruhlung ber armen Seelen zum Zwed haben, welche beim Morgenläuten wieber gurud muffen, und in manchen Dorfern Tprol's beigen viele Lente für die Allerfeelennacht ein, damit die Seelen, welche die "falte Bein" leiben, fich ein Dal warmen fonnen. Und glaubt man, daß die armen Geelen um Mitternacht "zum Opfer" in die Rirche geben, und diejenigen, welche ihre Strafe überstanden haben, aus bem Fegefeuer in ben Simmel aufgenommen werden.

Die Bewohner ber Umgegend von Gloggnitz in Niederöfterreich pflegen am Borabend des Allerseelentages sich bei einem kanzelähnlichen Felsen zu versammeln und zu beten. Dieser Fels, unter dem Namen Teufelsstuhl allgemein bekannt, soll nach einer Sage das lleberbleibsel eines verwünschten Schlosses sein, und in seinem Innern einen ungeheuren Schatz bergen, der einer schönen Prinzessin gehört, welche in einen schwarzen Wolf verzaubert im Felsen lebt. In der Nacht des Allerseelentages fängt der Fels an, sich mit Windesschnelle zu drehen, und wer alsdann den Wolf drei Mal küßt, erlöst die Prinzessin und erhält mit ihrer Hand ihren Schatz. Damit dies nun Einem gelinge, ohne daß er gleich so Vielen vom drohenden Fels in den

Abgrund geschleubert werde, wird alljährlich gebetet.

Ebenbort ift es Sitte, baß heirathsfähige Mädchen an Allerseelen auf ben Krengweg gehen, wo fid bie Strafe von Schottwien mit ber gum Teufels: ftuhl burchschneibet. Dort fragen fie ben erften jungen Mann, der ihnen begegnet, nach feinem Caufnamen, geben ihm einen Ruf und laufen eiligft bavon, benn fie wiffen nun ben Ramen ihres zuffinftigen Mannes. nennt bies Lofengeben, und ift ebenfo fest von bem Gintreffen beffelben

überzeugt, wie man im Innthal behauptet, bag wer in ber Aller= feelennacht zwischen 11 . und 12Uhr eine Todten= bahre brei Mal um bie Rirche herumzieht, fich wünschen fann mas er will und es befommt. Mur find bagu 2 Ber= fonen nothwendig: Gine muß bie Babre gieben, bie Unbere muß mit bem Rirdenfdluffelober einem Stode aus Beif: elzenholz drei Mal auf bie Bahre ichlagen, um bie Beifter, welche fich auf bie Bahre feten wollen, zu vertreiben.

Um Allerfeelentag geht man in felbst Böhmen zuerft in bie Rirche, wo Meffen für bie Berftorbenen gelefen werben, und bann auf ben Rirdhof, wo man Die Graber feiner Un= gehörigen besucht, fie mit Blumen und Rran= gen vergiert und fleine



Das Befrangen ber Graber.

Lichter barauf anzündet. In Tyrol, wo die Gottesäcker so festlich geschmückt werben, daß fie an Blütenreichthum mit bem Frühling wetteifern, lagt man Die Bacheferzen fo lange brennen, ale Die Procession bauert, Die brei Dal singend und betend zwischen ben Grabern umberzieht. Dann folgt im Paffeirthal bie Ablefung ber Ramen ber Berftorbenen von ber Rangel, welche oft eine Stunde mahrt. Für jeden Ramen wird ein Rreuzer gezahlt, und von der Deutlichkeit, mit welcher der Priester ihn ausspricht, hängt seine Popularität mehr ab, als von der besten Predigt. In Stehermark und Kärnten, wo die Prozession Nachmittags Statt sindet, zieht man Abends noch einmal hinaus, um Lichter auf den Gräbern anzuzünden und dis Mittersnacht zu beten. Dasselbe geschieht in Schwaben und am Rhein, und im Limburgischen stecht man zuerst um 4 Uhr Nachmittag, wo Alles auf den Kirchhof geht, um für seine Berstorbenen zu beten, ein Kreuz von Stroh auf jedes Grab, sehrt dann in's Dorf zurück, um den Abend im Wirthshause mit Trinken, Singen und Tanzen hinzubringen, und begiebt sich, sobald die Mitternachtsstunde schlägt, wiederum auf den Gottesacker, um die Strohfreuze anzuzünden.

Auch reichliche Almosen werden an diesem Tage gespendet. In Ansbach wurden früher in der Stadtfirche jährlich 450 Seelwecken unter die Armen vertheilt, in einigen Landstädtchen des nördlichen Böhmen's erhalten die Schulkinder noch jest aus den Gemeindeeinkünsten Brod und Semmeln,

und in Birfdberg findet bas fogenannte Seelenbad Statt.

Alle Jahre wird nämlich an diesem Tage von 9 bis 12 Uhr armen Leuten unentgeltlich geschröpft und zur Aber gelassen, worauf Jedes einen Trunk Bier nebst einer Schnitte gebähtes, mit Salz und Ingwer bestreutes

Brob befommt.

Bie an Allerseelen, fo werben in Blamifch-Belgien am barauffolgenben Morgen, bem St. Subertustage, ebenfalls besondere Brodden gebaden, welche sint Huibrechtsbroodje, St. Hubertusbrodden, heißen, und zu Ehren bes Beiligen mit einem Jagbhorn verziert find. Gie find fdmarz, werben in ber Rirche geweiht und im Limburger Lande vom Rufter gefauft, um nicht nur felbst bavon zu effen, sonbern fie auch von Bunden, Raten und andern Sausthieren freffen zu laffen. Mitunter ichiat man auch blos ein gewöhn= liches Brod in die Kirche, läft es weihen und ichneidet für jedes Mitglied ber Familie und bes Befindes ein Stud ab, bas man ift, nachbem man bas Rreuz geschlagen, um sich so bas Jahr über vor der hundewuth gu Aus bemfelben Grunde trägt man in Roln und anderswo am Tage bes heiligen Subertus fleine Riemden weifigegerbten und mit rother Farbe befpritten Leders am Anopfloch, und Manche haben fie fogar ftete bei fich als Schutzmittel gegen tolle hunde und andere muthende Thiere. heilige Subertus, ber Batron ber Jager, wird auch ale Belfer gegen bie Birfungen bes Bunbebiffes angerufen, und feinen Reliquien große Beilfraft bei ber Bafferichen zugeschrieben.

Während in Schweben und Norwegen ber 4. November als Gedächtnißtag ber Vereinigung beiber Königreiche festlich begangen wird, ist in England ber 5. November als Jahrestag ber berüchtigten Pulververschwörung
hochgefeiert. Er wird Guy-Fawkes'-day ober Pope-day genannt, alle öffentlichen Bureaux sind an ihm geschlossen, und das Common Prayer-Book, das
Gebetbuch, enthält ein eigenes für diesen Tag bestimmtes Dankgebet für die

glückliche Rettung bes Königs James und ber drei Stände von England bei dem sogenannten Powder-plot im Jahre 1605, für die glückliche Landung König Wilhelm's III. am 5. November 1688 und für die Befreiung der Kirche und bes Boltes.



Für die Jugend, welche ihr Jahr nur nach den Feiertagen berechnet, ist es der größte Festtag der Jahreszeit. Die Jungen wissen Nichts von der Geschichte oder der Entstehung des Festes, aber schon lange zuvor sammeln sie Brennmaterialien zu dem Feuer, in dem Guy verbrannt werden soll, und sorgen für das Feuerwerk, das sie dabei abbrennen wollen. Dann erst benken sie an den Guy selbst. Er wird aus Stroh gemacht, mit einem alten Rock,

einer Weste, mit hofen und Strümpfen bekleibet und einem hutstod als Kopf versehen; Kreide und Roble dienen, um ihm Augen und Augenbrauen zu geben, das Kinn fällt gewöhnlich bis auf die Brust herab, und eine große Berrüfte sehlt nie. Als Kopsbededung hatte Guy früher einen alten hut aufgestülpt, später eine Art Bischosomitze und jest hat er meist eine bemalte Mitze aus steisem Papier mit Franzen aus Papierstreisen. Busenstreisen und Krause aus weißem Papier vollenden den Auzug des Guy, welcher in einer Hand eine Blendlaterne, in der andern ein Bund Schweselsaden hält.

So tragen ihn die Jungen auf einer Bahre in den Straßen herum, indem sie mit lautem Janchzen: Holla boys! holla boys! huzza-a-a! (Holla Bungen! Holla Bungen! Holla Bungen! Holla Bungen! Deurschenden die Müße in der Hand mit den Worten losstürzen: pray, remember Guy! please to remember Guy! Bitte Gun's zu gedenken! Gebenken Sie gefälligst Gun's!

Früher kamen häusig Schlägereien zwischen ben sich begegnenben Gunträgerbanden vor, und es gab segar Trupps, welche darauf ausgingen, "to smug a Guy", b. h. Anderen mit Gewalt die Figur wegzunehmen, die sie entweder zu machen vergessen, oder aus Mangel an Mitteln nicht angeputzt hatten, und das Verbrennen des "guten Guy" (good Guy) gab oft zu heftigen Scenen Anlas.

In Lincoln's Inn Fields schaffte man zu bem Feuer, welches man an ber Ede ber Great Queen-street, gegenüber bem Newcastle-house, anzündete, einst nicht weniger als gegen zweihundert Holzkarren herbei, um es zu nähren, und verbraunte zwischen 8 bis 12 Uhr Nachts über 30 Guy's an Galgen.

Jest ist dieser zu große Eiser verschwunden, die Jungen benken nur baran, wieviel sie mit ihrem Gun einsammeln werden, und verwechseln nicht selten die Person Guy-kawkes mit der des Pabstes, weshalb der Tag auch häusig Pope-day, der Pabsttag, genannt wird. Gleichwol ist um die Zeit, in welche er fällt, noch immer kein Zaun sicher, bestohlen zu werden. Aeste werden des Nachts von den Bännen gerissen, Hecken geplündert, und sogar in unbewohnten Häusern die Fußboden und Thüren nicht verschont, um genug Brennmaterialien zusammenzuschaffen, die dann in irgend einem verschlossenen Raume, welchen andere Holzsammler nicht leicht sinden oder betreten können, bis zum bestimmten Abend heimlich ausbewahrt werden.

Fast in jedem Dorse wird übrigens der Guy-l'awkes'-day anders gesfeiert, bald mehr, bald weniger. In Purton, im Norden von Wiltshire, geben schon Wochen vorher die Jungen von Haus zu Hans, um sich Reisigs

bundel zu erbetteln. Giebt man ihnen Richts, fo antworten fie:

If you don't give us one,
We 'll take two,
The better for us, sir,
And worse for you.

Gebt ihr uns feine, So nehmen wir fie, 's ift beffer filr uns, herr, Und schlimmer für Sie.

Mlles Holz, bas fie einfammeln, bringen fie auf bie Wiese ober bie Einfriedigung, wo alle Beluftigungen Statt finden, und bort machen fie einen

großen Scheiterhaufen zurecht, in bessen Mitte sie eine hohe Stange mit dem Bilbe des Guy besessigen. Wer Pulver hat, schießt nach der Figur, welche denen ähnlich ist, die man in London herumträgt, oder wirft mit Rafeten und Schwärmern nach ihr, bis nach einer Stunde ungefähr die Stange angezündet wird. Run geht der Jubel erst recht los. Man schießt, brennt Feuerwerke ab und kutet dazu mit allen Glocken des Dorses. Das Feuer wird ziemlich lange unterhalten, indem es üblich ist, einen großen Schinken daran zu kochen oder zu braten, welcher nachher mit den in der Alsche des Freudenseuers gerösteten Kartosseln im Wirthshause verzehrt wird. Die Landleute halten diese Kartosseln sür besonders wohlschmedend, und laben sich saft die ganze Nacht an ihnen. Denn die Lustbarkeit endet gewöhnlich erst mit dem Morgen, wo sich die Meisten etwas trunken, oder, wie sie sich ansbrücken, merry (heiter) nach Hause begeben, und auf dem Wege noch das am Guy-Fawkes'-day gebräuchliche Chorlied erschallen lassen, welches als eine Art Toast auf den König gilt:

My brave lads remember
The fifth of November,
Gunpowder — treason and plot.
We will drink, smoke and sing, boys,
And our bells they shall ring, boys,
And here's health to our king, boys,
For he shall not be forgot.
Gedenst, brave Jungen,
Wie einst fast gefungen
Um fünsten November bas Pulversomplot.
Last uns trinsen und singen,
Last bie Gloden sich schwingen,
Und bann sast 's erflingen:
Den König, den König, den sont!

Buy Fawles felbft ftammte aus einer wohlhabenden Familie von Yortfhire, hatte sein väterliches Bermögen durchgebracht und ftand als Offizier in fpanischen Diensten, ale ihn Thomas Wintour 1603 in Oftente auffuchte, um ihn für die Berichwörung Robert Catesby's zu gewinnen; und mit nach England zurnichzubringen. Catesby hatte nämlich ben Blan gefaßt, bas Barlamentegebaude am Eröffnungstage in die Luft gut fprengen, um fo mit einem Male den Rönig, die fonigliche Familie und bas Dber- und Unterhaus los-Buwerben, und Die fatholifdje Rirdje wieder gur herrschenden gu erheben. John Bright, Bintour, Thomas Berey u. A. Schlossen sich ihm an, und Buy Famtes, ber fich unter bem Namen John Johnson für Berch's Betienten ausgab, ward mit ber Ausführung ber Unternehmung betraut. Langfam und mit großer Borficht wurden die nothigen Borbereitungen getroffen, und foon war Alles gur Ausführung reif, ale burch einen anonymen Brief, in welchem ber fatholische Lord Monteagle am 24. Oftober 1605 gewarnt wurde, an ber Barlamentefigung Theil zu nehmen, Die elf Tage fpater Statt finden follte, bie gange Berfdmorung verrathen ward.

In der Nacht vor der Eröffnung des Parlamentes begab sich der Friedensrichter, Thomas Anyvett, mit gehöriger Bedeckung in das Haus Percy's, und fand Guy Fawkes angekleidet an der Thür. Er hatte, als man ihn gefangen nahm, eine Blendlaterne, ein Feuerzeug und drei Lunten oder Schweselffaden bei sich, und drückte, anstatt zu erschrecken, nur sein Bedauern aus, daß der Anschlag nicht gelungen wäre, indem er dreist bekannte, daß die Berschwörung den Zweck gehabt hätte, den Katholicismus wieder herzustellen.

Die übrigen Verschworenen flüchteten sich auf's Land, murben verfolgt und in Holbeach = House bei Stourbridge unzingelt. Da sie sich verloren sahen, vertheidigten sie sich, wobei Mehrere verwundet, Perch und Catesbh erschossen wurden. Der Rest ergab sich endlich, und erlitt am 30. Januar 1606 die wohlverdiente Strafe, während Thomas Wintour, Gun Famkes und zwei Andere am 31. Januar im Innern des alten Westminsterpalastes

Angesichts bes Parlamentegebäudes hingerichtet wurden.

Ein anderes Danksest wird alljährlich am 6. November in Bremen geseiert, bei welchem der sogenannte Roland mit Blumen geschmückt wird. Diese Rolandssäulen, welche man in vielen Städten Norddeutschland's vor den Nathhäusern sieht, und von denen die Sage erzählt, es seien 12 Brüder des Namens Roland gewesen, die sich im Kriege so hervorgethan hätten, daß jedesmal an dem Orte, wo sich Einer auszeichnete, ihm eine Bildsäule errichtet worden sei, sind ursprünglich Statuen des "rothen" Königs Otto II., die als Sinnbilder des Stadtrechtes mit Inbegriff der obersten Gerichtsbarkeit, überhaupt der Stadtsreiheit, dienten.

Als baher Bremen im Jahre 1813 von der französischen Herrschaft befreit wurde, zerschlug man unter allgemeinem Jubel den französischen Abler, welcher in der Nähe des Roland's aufgepflanzt war, als ein Zeichen der Knechtschaft, und befränzte dagegen den Roland als das Symbol der Freisheit, wie dies noch jetzt am Jahrestage der Wiederherstellung der freien Ber-

faffung zu gefchehen pflegt.

An demfelben Tage haben seltsamer Beise im nördlichen Baiern, nach Thüringen zu, die Kinder das Recht, die Herren im Hause zu spielen, und sie behalten es auch, wenn sie erwachsen sind, so lange die Eltern leben. Woher sich dieser Brauch schreiben mag, ist schwer zu sagen, da der heilige Leonhard, bessen Gedächtniß man am 6. November begeht, zwar als Besteier der Gesangenen und als Patron des Viehes hochverehrt wird, aber in seiner Legende Nichts darbietet, was zu dieser Gewohnheit Anlaß geben könnte.

Seit der Einführung des neuen Kalenders ist der 9. November in Lons don der sogenannte Lord Mayor's-day geworden, an welchem der große Festzug des neuerwählten Lordmahors oder der Lord Mayor's Show Statt findet.

Wie prächtig biese Büge einst waren, ersieht man aus ben gebruckten Beschreibungen berselben, welche seit 1585 unter bem Namen Triumphs ober The London Pageants alle Jahre erschienen und mit englischer Ausführlicheteit auch nicht ben kleinsten Umstand unerwähnt lassen.

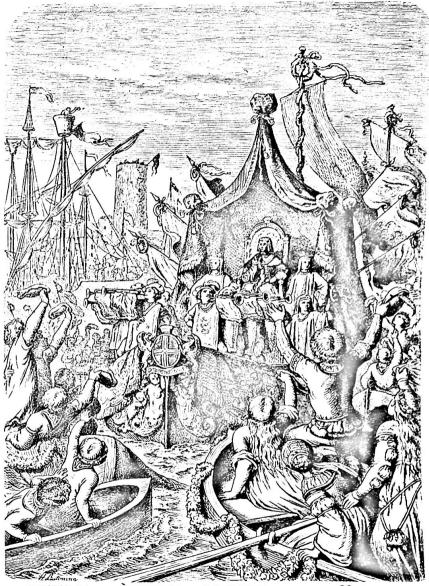

Das festliche 3abr.

"fordmanor's-dan" chemals.

Bis 1453 ging ber Zug von Westminster nach Gnildhall, wo ber Lordmayor vereibigt wird, zu Land, seitdem zu Wasser. Die Reden, welche bei dieser Gelegenheit gehalten werden, wurden früher von einem eigenen Stadtdichter versaßt, der mit einem bestimmten Jahrgehalt bei dem Magistrat angestellt war, aber Settle war im Jahre 1708 der letzte Dichter, der sich dazu hergab, sowie Sir Gilbert Heathcote unter der Regierung der Königin Anna der letzte Lordulahor war, welcher bei seinem Umzuge ritt.

Die jetigen Festzüge können kann ein Bild von ben alten London-Triumphs geben. Boran fdyreiten einige Konftabler, um ben Weg frei gu halten. Ihnen folgen die Rnaben ber foniglichen Marinegesculschaft mit ihren Fahnen, eine Dufitbande zu Pferd und Die Bunft bes erften Cheriffs mit ihrem Bappen, ber tonigliden und ftabtifden Standarte und ben Bappen fammtlicher neugewählter Dagiftratemitglieber, fowie ihrem Bartenherrn, ihren Bootsführern, ihrem Bebell und beffen Gehülfen, ihrem Schreiber und Dann fommt die Zunft, welder ber Lordmabor angehört, übrigen Berfonal. mit ihren Standarten, Fahnen und Flaggen, bem Bartenherrn in voller Uniform, ben Booteleuten in Gallaanzug und ihren fonftigen Beamten, fowie bie Chaar ber Onabenfoldner ober Benfionare mit ihrem Rapitan und ihrem Lieutenant, welche große Kofarden in den Farben des Lordmayors und ihrer Rompagnie, und Schilber mit bem foniglichen Bappen tragen. Sanshalt Des Lordmanor und die verfchiedenen ftadtifchen Beamten, fammtlich im größten Staat, folgen in Bagen, ju Pferbe und gu Fuß, von Konstablern umgeben, worauf ein Berold in Federbarett und Mantel mit bem englischen Wappen die Hauptabtheilung des Buges eröffnet, in welcher zwischen Paufern und Trompetern zu Pferd, zwischen reitenben Garben, Fahnentragern und alten Rittern in gangen ober halben Ruftungen die Cheriffe, ber alte und neue Lordmapor in ihren Staatstaroffen fahren. Die bes Letzteren ift mit feche Roffen bespannt, und vom Raplan, vom Schwertträger, von bem Gemeindeansrufer, bem Bafferschaut, ben Chrenwachen und Dienern begleitet, während ein Musikor, der Oberstmarschall der City und die Edellente bes Lordmanors ihr voranreiten. Bei der Rudfehr der Procession aus Westminfter schließt sich gewöhnlich die Gemahlin des Lordmanors in einem ebenfalls mit feche Pferden bespannten Staatsmagen und mit dem üblichen Gefolge von Trompetern, Badjen und Rittern zu Bferbe bem Buge an.

Die historischen und allegorischen Darstellungen, an benen die Londoner Triumphzüge sonst nicht minder reich waren, als die belgischen Umgänge, sind weggefallen, und das Sinzige, was noch an die früheren Zeiten erinnert, ist der Brauch, daß soviel Arme, als der Lordmander Jahre zählt, in sangen Gewändern und eng anliegenden Mitzen, von der Farbe der Zunft, welcher der Lordmander angehört, mit gemalten Schibern am Arme, aber ohne die Wursspieße, die sie sonst trugen, dem Zuge solgen. Sie werden der Ueberslieferung gemäß old bachelors, alte Gesellen, scherzweise auch old sogeys,

alte Invaliden, genannt.

Die zahlreiche Schaar Ceremonienmeister (gentleman-usbers) in Sammtfleibern mit goldenen Ketten am Hals und weißen Stäben in der Hand ist
auf ein halbes Dugend Lafaien in Galalivree mit Schirmen in der Hand
herabzesunken. Dagegen benutzen jett moderne herumziehende Banden, wie
äthiopische Musikanten und dergleichen, den Tag, um von dem ungeheuren
Zulauf von Menschen, welche der Lordmahorszug noch immer an alle Plätze
herbeilocht, wo er vorüberkommt, ihrerseits Bortheil zu ziehen.



Strafenmufit, ausgeinbrt von ber athiopifden Soifapelle Gr. Majeftat bes Renige Theoter von Sabeid.

Während ganz London in den nächsten Tagen sich mit den Zeitungsberichten über die verschiedenen Einzelheiten des Lordmahorstages beschäsigt, und die an diesem Tage gehaltenen Reden und Toaste bespricht und diskntirt, hat man auf dem Lande alle Hände voll zu thun, um zu schlachten und das sür den Winter bestimmte Fleisch einzusalzen und zu räuchern. Denn wie bei den alten Angelsachsen der unserm November entsprechende Monat von den vielen Thieropfern, die während desselben dargebracht wurden, der Blotmonad oder Opfermonat hieß, so haben auch die hentigen Engländer die Gewohnheit, um Martini oder Martinmas Ochsen, Kühe und Schweine zu schlachten, und namentlich Martlemas-beef gleich den Schinken im Rauchsang zu dörren.

Auf ben Dörfern Northumberland's vereinigen fich fleinere Familien zu einem sogenannten mart, um gemeinschaftlich irgend ein Stud Bieh zu

fausen und zu schlachten, und wenn bas Thier geschlachtet ift, füllt man bie Webarme mit Blut, Gett, Bafergrüte und bergleichen, und ichieft biefe Burfte, welche man blackpuddings nennt, ale Geschenke zu ben Nachbarn und Ber-

manbten berum.

In ben Nieberlanden heißt zwar ber November noch immer Schlacht= monat (slagtmaand) over Sameermonat (smeermaand), aber bas Schlachten findet bort weniger im November, als im Dezember Statt. Dagegen herricht in Nordbentschland fast allgemein die Sitte, zu Martini zu schlachten, und felbft in Franten gehörten fruber Schweine nicht minter gur Martinefeier, als die Ganfe, weldhe bavon ben Ramen Martineganfe erhalten haben. Schon Sebaftian Frant in feinem Beltbuche von ben Franten fagt: "Erftlich loben fy Canet Martin mitt guotem wein, gengen bis fy voll werben. Unfelig ift bas hanf bas nit auff bef nacht ein gans zuo effen hat, ba zepffen fo pre neuwen wein an, die fo bigher behalten haben", und nech jelt ift bas Effen ber Martinegans fast über bas ganze germanische Europa verbreitet. Wie gu Michaeli in England, fo prangt an Martini in Danemart, Schweben, Rormegen und Dentschland eine Gans auf jedem Festtische. Rad Schmabifd- Dall allein tommen an Diefem Tag oft mehr ale 600 Banje, bie alle an bemfelben verfpeift werben, und im Savellande, wo auf Martini oft erft bas Erntefest gefeiert wird, ift ber Erntebraten unfehlbar eine fette Band. Auch in Beffen, wo alle Drie, welche feine Rinneg haben, einen fogenannten Martingabend halten, b. h. einen Tag lang tanzen, effen und trinten, wird felbst von den Familien, Die sich nicht bei vieser Beluftigung betheiligen, Die Martinegans verzehrt, und in Bohmen bestehen fogar in Spitalern eigene Stiftungen gum Antauf einer Martindgans. Mur in Wegenben, wo bie Banfe feltener find, werden fie burch anbere Berichte vertreten. So gehört am Niederrhein eine frifche Burft mit Reisbrei zur Martinstoft, an ber Mar "falte Mild)= und Bedfupp" ober Brei und Waffeln, in Brabant werden Gierfuchen (koekebak) und in Bestiflandern Baffeln gebaden, und in Rorwegen ift man hanfig noch ein Fertel neben ber Gans. In ben Ländern, welche Beinbau treiben, war es früher üblich, an Martini den ersten neuen Bein zu fosten, weehalb es sprichwort: lich heißt: "Geb an Martini, trint Wein per eireulum anni", und in einigen würtembergischen Rlöftern hatte fouft ber Bralat bie Berpflichtung, allen Leuten feines Ortes ben Martinswein zu geben. Go erhielt z. B. in ber Brobftei Rellingen jeder Lebensinhaber ein Maaß, jeder Greis und jede Frau ein halbes Maaß, und bie Knechte, Magde und Rinder, felbft ber Sängling in ber Wiege, jeber ein Biertel oder einen Schoppen als fogenannten Martinstrant. Auch in Sanau ward noch im vorigen Jahr= hundert an jeden Burger ber Altstadt ein Maag Martinswein ans bem Schloffeller verabreicht, wie es heißt, jur Erinnerung an die Bertreibung ber Mainzer Beamten und Göldner am Martinsabend bes Jahres 1419, und in Schmaltalben wird jährlich auf Martini an alle Beamte, vom

341

höchsten bis zum niedrigsten, selbst an den Hirten und die Todtenfrau, sowie in den beiden Knabenschulen, Most ausgetheilt. Die Sage erzählt, ein Reisender, dessen Bild auf dem Rathhause hängt und allgemein der Most-Märten genannt wird, habe sich bei stürmischem Wetter verirrt, auf einem Berge die "große Oster", die größte Glode der Stadtsirche von Schmalfalden, sauten hören, und so die Stadt erreicht, wo er aus Dankbarseit für seinen Rettung die obige Stiftung gemacht habe. Deshalb wird auch, so sange die Austheilung dauert, mit der großen Oster geläutet, und die Leute, welche dieses Läuten besorgen, erhalten ebenfalls ihren Most.

Der Boltsglaube behauptet, ber heilige Martin verwandele den Most in Wein, und die Kinder der Halloren in Halle a. d. Saale schreiben ihm sogar die Macht zu, aus Basser Wein zu machen. Sie stellen daher am Martinstage Krüge mit Wasser in die Saline, die Eltern gießen das Wasser heimlich aus, füllen die Krüge mit Most, legen auf jeden ein Martinshorn, versteden sie und heißen die Kinder den "lieben Martin" bitten, daß er das Wasser in Wein verwandle. Dann gehen die Kinder Abends

in die Saline und fuchen die Kruge, indem fie rufen:

## Marteine, Marteine, Dlach bas Baffer gu Beine!

Der Wein selbst, ben man am Martinstage trinkt, soll Stärke und Schönheit bringen, weshalb sich im Böhmerwalbe Burschen und Mädchen in ben Dorswirthshäusern versammeln, um gemeinschaftlich zu trinken. Damit aber die Mädchen aus Sucht, schöner zu werden, nicht zu weit gehen, pflegen die Eltern sie zu bewachen.

Diese Lustbarkeiten und Schmansereien, welche zu Ehren bes heiligen Martin gehalten wurden, brachten biesen Heiligen allmälig in den Ruf eines Säufers und Schlemmers, so daß in der Folge Jeder, der sein Gut verspraßt hatte, ein Martinsmann genannt wurde. Dabei galt der Heilige zugleich als Patron der Freigebigkeit, und namentlich in den Niederlanden

tritt er als ber Beschenker ber Rinder auf.

Einer nralten Sitte gemäß, rufen in Blämisch-Belgien bie Eltern am Abend vor Martini alle ihre kleinen Kinder zusammen, stellen sie in einen Winkel der Stube und wersen ihnen von der Thür aus Aepsel, Rüsse, Zuckerwerf und Pfesseruchen zu, indem sie nachher vorgeben, der heilige Martin habe es gethan. Die Kinder glauben es, danken dem Heiligen und geloben, sortan artig und fleißig zu sein. Wenn aber eins nicht mehr glauben will, daß der Heilige diese Leckereien ihnen mitgebracht habe, darf es nicht mehr mit ausselegen, weil es dann, wie man zu sagen pflegt, sinte Marten kennt-(den heiligen Martin kennt), und der heilige Martin von Jedermann ungefannt und ungesehen bleiben will. Sobald man sich umdreht, geht er sort, ohne etwas zu geben.

In Antwerpen und einigen andern Städten bagegen ift es Brauch, daß ein als Bische verkleibeter Mann mit einem Krummstab in der Hand in der Kinderstube erscheint, sich erkundigt, ob die Kinder artig gewesen sind, und dann, je nach der Beantwortung seiner Frage, aus einem mitgebrachten Korbe Ruthen, oder Aepfel, Rüsse, Backobst und Kuchen zum grielen, d. h. Aufrassen, auf die Erde wirft, und hierauf das Zimmer wieder verläst. Mitunter werden auch die Kinder im Handssur versammelt und ihnen vom Boden herab alle Räschereien mit Gepolter die Treppe herabgeworsen, und in Ppern hängen die Kinder bei ihren Eltern und Pathen am Martinsabend einen mit Heu gefüllten Strumpf in's Kamin, den sie am nächsten Morgen mit Geschenken gefüllt wieder sinden, da sich der heilige Martin, der in der Nacht über die Schornsteine hinweggeritten ist, nicht anders als dausbar sier die seinem Schinmel bewiesene Ausurerssanten Mortini der

Auch in Desterreichisch Schlesien kommt am Berabend von Martini ber heilige "Merten" auf einem Schimmel geritten, und bringt ben Rindern allerlei Geschenke, unter benen ein Martinshörndl nicht sehsen barf, ein Bactwerk, welches die Form eines Hufeisens hat, und nicht nur in ganz Schlesien und Böhmen, sondern auch in Sachen und Schwaben als Gabe

für ben Martinstag gebrändlich ift.

Im Unspach'schen war es ber Pelzmärten, welcher in ten Häusern umberlief und die Kinder schreckte, ebe er Aepfel und Ruffe unter sie warf, und in mehreren Orten Schwaben's ging Pelzmärte vermunnt, geschwärzt und mit einer Kuhschelle behangen umber, und theilte theils Schläge, theils

Aepfel und Ruffe aus, bie er in's Zimmer warf.

Bu Olpe in Bestsalen beschenft jeder Hausmann bie Kinder im Hause mit Aepseln und Ruffen, indem er sagt, der heilige Martin habe sie mitzgebracht, und in mehreren Gegenden des nordöstlichen Deutschland's läßt der Hausvater in Gegenwart der Kinder und des Gesindes am Martinstage oder am Borabend desselben einen Korb mit Rüben in die Stube tragen, steckt in jede Rübe eins oder mehrere Geldstücke von ungleichem Werth, rüttelt sie durcheinander und heißt dann die Anwesenden mit Gabeln oder spigen Stöcken in den Korb stechen. Was Jeder in der Rübe sinder, die er so heraussischt,

gehört ihm. Die Kinder der niederen Bolkstlassen ziehen an manchen Orten, wie in Mecheln, in sonderbaren Berkleidungen von Haus zu haus und singen, um sich Gaben zu erbitten. Gewöhnlich tragen vier Anaben, mit Papiermützen auf den Köpfen, großen Schnurrbärten oder ganz geschwärzten Gesichtern und türkenähnlicher Tracht an zwei Stöcken auf den Schultern eine Art Tragfessellel, auf welchem der heilige Martin sitzt. Er hat einen langen weißen Bart von Flachs, eine Bischessmütze und Stola von Papier, und einen großen hölzernen Löffel in der Hand, in welchem er die Lepfel und anderen Eswaaren empfängt, welche man den Aindern giebt, während er die Geldsgeschete in einen keinen Lederbentel thut.



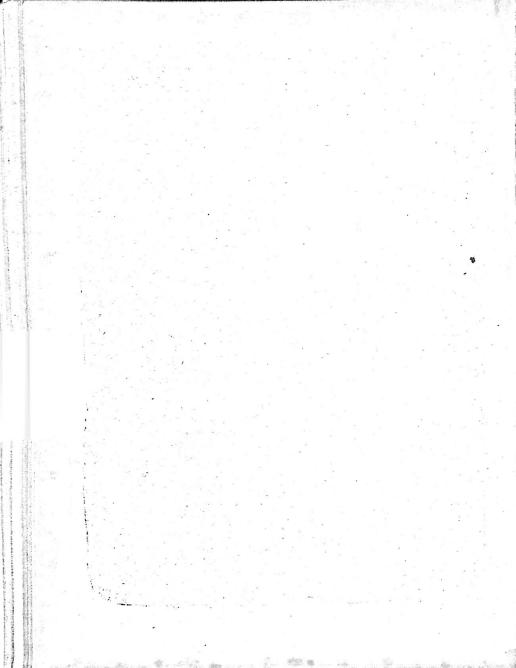

Diese Umzüge sind auch in Norddeutschland üblich. In der Altmark singen die Kinder:

Martiin Martiins Baegelfen (Bögelchen)
Mett fiin vergült Snaevelfen (Schnabelchen)!
Geft us watt un lat (laßt) us gan (uns geh'n),
Datt wii hüüt (hent) noch wiier tamn (weiter kommen)
Bett (bis) vör Nabers Denre (vor Nachbars Thur)!
Nabers Denre is nich wiit (weit),
Neppel un Beeren (Birnen) sinn all riip (reif),
Nött (Riffe), dee smeden auf all gaut (gut),
Gefft us watt (was) in usen Strahant (Strohhut)!

worauf man ihnen Aepfel, Birnen, Ruffe und Badwert zuwirft und fie weiter gehen.

Bu ben Liebern, welche fie in Westfalen fingen, wird auch um Schinken,

Sped und Burft gebeten, und am Rhein tommt noch

"e tlen Stodelde Sol;" (ein flein Studden Sol;)

dazu, um das Martinsseuer unterhalten zu können. Denn sobald es zu dunkeln anfängt, leuchten am Vorabend des Martinstages im Rheinthal zwischen Köln und Koblenz Tausende von kleinen Feuern auf den Heinthal zwischen Köln und Koblenz Tausende von kleinen Feuern auf den Höhen und längs der User des Flusses, und namentlich das Siebengebirge erglüht im Glanz unzähltiger Feuer und Lichter, die sich im Rheine spiegeln. Schon vierzehn Tage vorher gehen die Kinder herum, Holz, Reisig und Stroh einzusammeln, um für jedes Viertel oder jede "Sektion" des Dorses oder der Stadt ein eigenes Feuer zu haben, um welches sie lustig herumtauzen, indem sie singen und schreien:

O Mehtin (Martin), o Mehtin, An Wiver, stomp Beißem, Be auer, je beißer u. s. f. (Alte Beiber, stumpse Besen, je alter, je besser.)

If die Glut bald erloschen, so wird einzeln oder paarweise über die Flamme gesprungen oder mit einzelnen Fenerbränden herumgelausen. Bei'm Einsammeln des Holzes hat sich in Bonn einer der Anaben, welcher das Martinsmännchen heißt, Strohgewinde um Arme, Leib und Beine gewicklt, während die Anderen ausgehöhlte Kürdisse tragen, worin Lichter brennen, und diese pslegen sie bei der Heimfehr von den Orten, wo sie die Fener "gestocht" haben, aus Muthwillen in hohle Bäume zu stecken, damit sie dort noch eine Weile fortbrennen und die Wanderer täuschen.

Auch in Düffelborf und Barmen singen die Knaben ihre Martinslieder, indem sie mit ausgehöhlten, auf Steden besestigten Rüben oder Kürbissen, in denen ein Lichtchen brennt, durch die Straßen zieben, und in Kleve tragen sie beim Umzug an Stöden eine große, mit Zuderwerf und bergleichen gefüllte Düte, von welcher ein langer Streisen Papier bis zur Erde herabhängt, den man anzündet und bis zur Düte sortbrennen läßt. Auf ähnliche Weise thaten die Bauerkinder in der Gegend von Dortrecht und Lepben in Holland die eingesammelten Aepfel, Nisse, Mispeln, Kasstanien und Auchen in Körbe, die sie auf die Feuer setzen und, sobald sie zu brennen ansingen, umwarsen, so daß der Inhalt auf die Erde rollte und nun Alle darüber hersielen, um aufzurassen, was Ieder konnte, weshalb der 10. November dort noch jetzt der schuddekorssdag, Korbschüttetag, heißt. Um sich das zum Feuer nöthige Holz und Torf zu erbitten, sangen sie bei Leyden:

Sinte Maarten is zoo koud,
Geef m' een tursjen of een hout,
Om mij wat te warremen
Met mijn blanken arremen!
Geef wat, houd wat!
't ander jaartje weêr wat.
Sankt Martin ist so falt,
Gebt Hosz und Torf mir balb,
Um mich zu erwärmen,
Mit meinen blosen Aermen!
Gebt was, behaltet was!
's nächste Jahr wieder was.

Fast beffelben Inhalts find die Lieber, mit benen in Blamifch Belgien auf bem Lande die Rinder noch jett herumlaufen, um Brennmaterialien ju ben Martinefeuern einzusammeln, die fie auf ben Felbern anzünden, und an benen fie Rartoffeln roften, ober um welche fie fingend herumtangen. Daß biefe Fener fonft auch in ben Städten brannten, geht aus ben Liebern hervor, welche früher in Decheln, in Amfterdam und Groningen gefungen wurden. In bem letteren Orte, sowie in Friesland zogen bie Rinder mit Bapierlaternen burch bie Stragen, und biefe Sitte hat fid, noch in Fürne erhalten, wo fich am Borabend bes Martintages alle Rinder, ohne Unterschied bes Altere und Geschlechtes, auf bem großen Blat verfammeln, und jedes, fogar bas gang fleine, welches noch getragen werben muß, einen Stab in ber Sand halt, an beffen Enbe eine fleine Bapierlaterne befestigt ift. Wer fich feine foldje Laterne verschaffen fann, höhlt eine Ribe aus und fett ein Lichtden hinein, um an bem Buge Theil zu nehmen, welcher unter bem Geleit von Polizeiagenten und ber Absingung bes althergebrachten Liebes bie gange Stadt burdmanbert.

Ebenso ziehen auch in Erfurt noch immer am Martinsabend, sobald es bunkel wird, die Kinder mit brennenden Lichtern, den sogenannten Martinslichtern, singend durch die Straßen und Plätze der Stadt, um sich auf den Friedrich=Wilhelms=Platz zu begeben, wo in der sechsten Abendstunde die Seminaristen mit brennenden Lichtern auf der Cavate des Domes ers

icheinen, und einige Chorale vortragen.

Da Dr. Martin Luther am Tage vor Martini geboren wurde, so wird bie Feier bes Martinsfestes in protestantischen Ländern irriger Weise auf ihn

345

bezogen, und namentlich in Nordhausen — hier vielleicht nicht ohne Grund — an die Person des Reformators geknüpft und das Fest am 10. Rovember

begangen.

Schon am Sonntag vorher wird in der St. Blafiusfirche Luther's Leben und Wirfen von ber Rangel berab verfündigt, und auf die Bedeutung bes nahenden Teftes hingewiesen. Um Tage felbft wird fruh 5 Uhr ein feierlider Choral vom Beterethurme geblafen. Mittags wird nach allen Kräften gegeffen und getrunten, um fich zu bem nun fommenten Umzuge gehörig vorzubereiten. Ilm 4 Uhr werben brei fogenannte "Bolgen" (Bulje) mit allen Gloden ber Stadt geläutet, und auf ber Schiefiftatte, ober mo es fonft noch ber nordhäufer Jugend erlaubt ift, Freudenfalven gegeben. Mittlerweile haben fich fammtliche Innungen und Gefangvereine mit ihren Fahnen und Emblemen am Töpferthore verfammelt, von wo aus dieselben mit flingender Musif auf ben Rathhausplat ziehen. Gind fie bort angelangt, wird Luther's Lied: "Gine feste Burg ift unfer Gott" angestimmt, worauf fich bie Gingvereine in ihre Lofale und die Innungen in ihre Berbergen begeben, um hier bei brillanter Beleuchtung mit bunten Lichtern, Die meift Bilber von Luther im Chorrode ober von preufisichem Militar zeigen, ben Abend im traulichen Bereine zuzubringen.

Ueber ben Urfprung biefer Feier bestehen zwei verschiedene Erzählungen, von benen die folgende am meisten hiftorische Glaubwürdigkeit zu verdienen icheint.

Anther's Freunde in Nordhausen, der damalige Bürgermeister Meinsberg und der Prediger Justus Jonas, luden ihn einst zur Geburtstagsseier nach Nordhausen zu sich ein. Er kam, und als nun die drei Freunde in heiterster Stimmung bei einander saßen, dachten sie daran, daß am nächsten Tage in der katholischen Kirche ja auch ein Martinösest begangen werde, und daß ebenso gut, wie dort bunte Lichter angezündet werden könnten, es auch in ihrer Macht stände, dasselbe zu thun. Gesagt, gethan! Die bunten Lichter wurden bestellt, und brannten noch an demselben Tage auf den Tischen,

um welche fich bes Abends bie Familien versammelten.

Weun daher heutzutage das Martinssest herannaht, ist wol tein Haus in Nordhausen zu sinden, in welchem man nicht beschäftigt wäre, um zu baken, zu schlachten und die etwa verhandenen Gastzimmer und Betten auf das Schönste herzurichten. Denn Alein und Groß will diesen Tag seiern, und ganze Schwärme auswärtiger Verwandten und Bekannten sommen, um das Fest mit begehen zu helsen. Die Astermiether erhalten von ihren Hauswirthen Einsadungen zum Abendessen, und sedem Gaste tritt man sogleich mit einer Schüssel voll Auchen in der Hand entgegen. Besonders aber läßt die Zunft der Schuhmacher es sich angelegen sein, den Tag recht glänzend zu seiern, weil sie sich das Verdienst der Vegründung dieses Festes zuschreibt. Sie behauptet nämlich, einige ihrer Vorsahren sein eines Tages, als Luther noch lebte, auf der Heimschler von dem Markt in Sondershausen diesem frommen Mann, der öfters nach Nordhausen zu kommen psiegte, unterwegs

begegnet, und haben ihn ersucht, da es schon dunkel würde, mit ihnen zu ziehen und auf ihrer Herberge zu bleiben. Luther habe den Berschlag angenmmen, und die Schuhmacher seien darüber so erfreut gewesen, daß sie bei ihrer Ankunft in Nordhausen durch ihren sauten Jubel die ganze Stadt in Bewegung gesetzt, und den Rengierigen, welche an den Feustern erschienen wären, die Worte zugerufen hätten:

Berr Martin fommt, ber brave Mann, Bunb't hunberttaufenb Lichter an!

Da inbeffen biefe Berfe auch im Sannoveranischen fehr verbreitet fint, fo burften fie fich wol ebenfalls auf ben heiligen Bijchof von Teurs beziehen, ber feiner Tugenben wegen von Anfang an in fo hoher Berehrung ftanb, baß fein Gebachtniftag mit Bigilie und Oftave gefeiert murbe, und welcher nach einer schwedischen Sage bes Rachts bem Dlaf Tryggweson erschien und ausbrudlich von ihm verlangte, er folle ftatt Thor, Dbin's und anderer Ufen Minne die feinige einführen. Bie beshalb ber Mertenstrunf an bie Stelle ber Obinsminne trat, fo marb auch fruh fchon Obin's Walten auf Erben auf ben Beiligen übertragen, ber gleich ihm zu Bferbe mit Rriege= mantel und Schwert bargestellt wurde. Seine cappa ober fein Mantel ward bem Beer ter merovingischen Könige vorausgetragen, die vor jedem Feldzuge an feinem Grabe beteten, um burch feine Fürsprache ben Gieg zu gewinnen, welchen ehemals ber fampffrohe Gott burch feinen Wolfenmantel verlieben, und noch jett wird hier und ba ber Führer bes wilden Becres "Junfer Merten" genannt. Dazu fam, bag bas Martinsfest in eine Zeit fiel, bie vorzugeweise bem Buotan geweiht mar.

Denn während im Norben, wo ber Sommer kürzer ift, das große Herbstopfer, das Danksest der Ernte, auf Ende September siel, ward es weiter süblich zu Anfang November dargebracht, wo Martini noch jetzt das Ende des ländlichen Jahres bezeichnet, an dem alle Pachtzinsen fällig sind, ein nenes Pacht= und Dienstjahr anfängt, keine Frucht mehr im Felde steht und selbst der Wein eingeschafft ist. Die Verehrung Wuotan's als Gottes der Ernte und Spenders aller Feldgaben ging somit größtentheils auf den heiligen Martin über, der zugleich ein Patron des Gestlügels, des Viehes

und ber Birten wurde.

Noch alle Jahre versammeln sich baher in Kärnten die Hirten am Martinsabend, um gemeinschaftlich Sier in Schmalz zu essen; im Harz, z. B. in Lerkach, bläst der Hirte ringsum und wird überall in die Stube gerusen, wo er sich hinsetzt, raucht und trinkt, und in Vaiern geht der Kuhbirt in die Häuser der Banern und überreicht unter altüblichem Spruche eine Gerte, reicheren Grundbesitzern auch zwei, mit denen im Frühjahr das Vieh zum ersten Mal ausgetrieben werden muß. Diese Gerten bestehen aus einem Virkenreis, dessen Plätter und Zweige bis an den Gipfel, wo einige stehen bleiben, abgestreift, und bessen gebliebene Zweige mit Eichenlaub

und Wachholberzweigen burch eine ellerne Wib zu einem Busch zusammen gebunden sind. Darauf bezieht sich ber Segenswunfch, mit bem in Egenborf ber Spruch beginnt:

Kimt (Kömmt) der hali (heilige) sanct Mirte (Marte)

mit seiner girte (Gerte)!

so vil kranewittbir (Badholberbeeren),

so vil ochsn und stir (Stiere)!

so vil zwei' (Zweige), so vil fuder hai (Hen)!

Nicht minder wurden die Fener, welche zu Ehren ber Götter gestammt, auf ben Heiligen bezogen, welcher, ber Legende nach, einst ein Stüd seines Mantels mit dem Schwerte abgeschnitten hatte, um es dem in Bettlergestalt wandelnden heiland zu schwerte abgeschnitten hatte, um es dem in Bettlergestalt wandelnden heiland zu schwerte, aber nun selbst fror, und selbst die Martinssgans, der seite Rest alten Opserschmauses, bei welchem, wie die Martinssörner andenten, auch der gehörnten Thiere nicht geschont werden war, suchte man gezwungen aus den Lebensumständen des heiligen Bischofs zu ertlären. Nach Sinigen hatten die Gänse den Heiligen durch ihr Geschnatter im Predigen gestört; nach Anderen hatten sie ihn verrathen, als er, noch sehr jung zum Bischof gewählt, im Gesühl seiner Schwäche sich im Gänsestall vertrochen, um einem so schweren und verantwortungsvollen Amte zu entgehen, und, in beiden Fällen, sollte der Bischof die Gänse, um sie zu strasen, haben schlachten und braten lassen. In einer Fabel nennt dagegen die Gans, welche durch eine List glüdlich dem Rachen des Wolfes entgeht, den heiligen Martin ihren Nothhelser, und setzt hinzu:

demselben isst man uns zu er, got im ewigen leben.

Daß die Gewohnheit, eine Martinsgans zu essen, in ein hehes Alter hinaufreicht, beweisen die norwegischen Kunenkalender, in denen bereits der Martinstag ganz ebenso durch eine Gans bezeichnet wird, wie in den heutigen Tyroler Banernkalendern. Urkundlich wird der Sitte 1171 zum ersten Male Erwähnung gethan, wo Othelricus de Swalenderg oder Ulrich von Schwalenderg der Ubtei von Corvei eine silberne Gans zum Martinsseste schrenzein, wie es noch jetzt in einigen Orten Schwaden's üblich ist, den Lehrern ein Geschenk sie Martinsgans zu geben, die ihnen vormals auf diesen Tag geliefert werden mußte. Auch in Erfurt wurde früh schon das Einsauten des Tages "der Gans läuten" genannt, und in Dorschhausen schrieb man diesem Läuten besonderen Einsluß auf die Erhaltung der Felderüchte zu.

Dbgleich der heidnische Unfug, der sich mit der Feier des Martinstages verbunden hatte, seit 590 wiederholentlich von der Kirche verboten wurde, haben sich doch Gebräuche genug bis auf unsere Zeit fortgepflanzt, um in dem jehigen Martinsseste das herbstliche Wuotanssest erkennen zu lassen. Auf dieses bezieht sich auch der Volksglaube, der sich an Martini snüpft.

Das Brustbein ber Martinsgans verkündigt die Witterung des bevorsstehenden Winters: ist es weiß, wird es strenge Kälte, ist es dunkel, viel Schnee und laues Wetter geben. Ferner heißt es:

Bolten am Martinitag, Der Binter unbeständig werben mag,

und in der Goldenen Ane gehen Liebster und Liebste am Martinsabend im Dunkeln in den Garten und brechen von einem Obstbaum je ein Reis, das sie in der warmen Stube in's Wasser setzen. Blühen beide Reiser zu Weihnachten zusammen auf, gehen ihre Wünschen. Erfüllung; hat man aber einen trocenen Zweig erfast, oder der Zweig vertrocknet im Wasser, so ist dies eine schlimme Vorbedeutung.

Am Conntag nach Martini finden in einigen vlämischen Städten, 3. B. in Mecheln, dieselben Umgänge Statt, wie am Festtag, der deshalb zum Unterschied von Großmartini, dem Conntag, Kleinmartini heißt.

In England bagegen ist der Abend und Tag des heiligen Clemens (23. November) zu ähnlichen Umzügen bestimmt. Namentlich die Schmiedeslehrjungen bei den Wersten in Woolwich veranstalten am Abend vor Sankt

Clement eine eigenthümliche Procession.

Einer ber ältesten Lehrjungen wird gewählt, um ben heiligen Clemens, ben old Clem, wie sie ihn nennen, vorzustellen. Er hat einen großen Rock an, eine Wergperrücke auf dem Kopse und eine Maske mit einem langen weißen Bart vor dem Gesichte, und sicht auf einem breiten hölzernen Sessel, der oben mit sogenannten duntin oder Benteltuch bedeckt und mit Krone und Anter aus Holz verziert ist, und rings herum mit vier Transparenten umzgeben wird, welche das Wappen der Grobschmiede, Ankerschmiede bei der Arbeit, Britannia mit dem Anter und den Berg Etna darstellen. Vor sich hat old Clem einen Amboß, und in den Handen eine Zange und einen hölzernen Hammer, von dem er während seiner Neden Gebrauch macht. Sin Gefährte, ebenfalls maskirt, begleitet ihn mit einem hölzernen Schmiedehammer, und ist seinerseits von einer Masse anderer Genossen umgeben, von denne einige Faceln, Fahnen, Flaggen und bergleichen, Andere Streitäxte, Tomahawks und ähnliche Kriegswerfzenge tragen.

Diese Procession, beren Spite ein Trommler und Pfeiser und old Clem, von sechs Leuten auf ben Schultern getragen, bilben, zieht in ber Stadt hernm, halt fast an jedem Wirthshause still, um sich zu erfrischen, und ruft dann die Grobschmiede und Beamte der Werste auf. Dabei wird die Geldbüchse ohne allen Nückhalt fleißig herumgereicht, sobald old Clem und sein Gefährte ihre Neden gehalten haben, die stets damit beginnen, daß der Ge-

fährte mit ben Worten:

Gentlemen all, attention give,
And wish St. Clem, long, long to live,
Meine Herren, wollt Acht ihr geben,
Und wünschen St. Clem lang, lang zu seben,

Bur Ordnung ruft. Die Rebe felbft, welche old Clem hierauf halt, lautet:

"Ich bin ber wahre heilige Clemens, ber zuerst Kupfer, Stahl und Sisen aus bem Erze schmolz. Ich bin im Berge Netna gewesen, wo ber Gott Bulkan zuerst seine Schmiede baute und die Wassen und Donnerkeile sür den Gott Inpiter schmiedete. Ich habe die Wüste von Arabien, Asien, Aspita und Amerika, die Städte Pongrove und Tipmingo und alle nördlichen Theile von Schottland burchzogen. Am 23. November kam ich in London an und begab mich nach den Wersten Ihrer Majestät in Woolwich, um zu sehen, wie es all' den Kavalieren Bulkan's dort ginge. Ich sand sie sämmtslich rüstig arbeitend und wünsche sie am 24. wohl zu verlassen."

Dazu fügt der Gefährte noch einige Worte des Lobes und Preifes bes betreffenden Saufes, um feinen bringenden Borftellungen über bie Rothwenbigfeit, einen "guten" Abschiedstrunt nehmen zu muffen, leichter Gingang zu

verschaffen und mit einem schallenden Burrah geht die Bante meiter.

Bit die Procession dann nochmals in der Stadt herumgezogen, und hat sie eine hübsche Summe eingesammelt, so begiebt sie sich in irgend ein Wirthshaus, wo ein Abendbrod, so luxurios als die Einnahme gestattet, die Kestlichkeit beschließt.

In Worcesterschire fammeln fich am Nachmittag bes Clemenstages gange Schaaren von Inngen und ziehen truppweise von Saus zu Saus, indem fie

bei jeder Thur bie Berfe fingen:

Catherine and Clement, be here, be here, Some of your apples, and some of your beer, Some for Peter, and some for Paul, And some for him, that made us all. Clement was a good old man, For his sake give us some; Not of the worst, but some of the best, And God will send your soul to rest,

over

And God will send you a good night's rest. Rathrin und Clemens sind hier, sind hier, Gebt Aepfel und und gebt und Bier, Für Peter was, sür Paul etwas, lud für ben Söchsten auch etwas. Der Clemens war ein guter Mann, Für ben man und was geben kann, lud wird und was Gutes, nichts Schlechtes gebracht, So wird euch Gott sohnen mit Schlaf in der Nacht.

Dann und wann ziehen auch erwachsene Männer so herum, und ershalten Ale oder Eider, mährend man den Knaben Aepfel oder einige Pfennige giebt. Haben die Jungen einen hübschen Hausen Aepfel beisammen, was ihnen selten mangelt, so begeben sie sich in eins ihrer Häuser, wo sie die Aepfel rösten und essen. Mitunter vereinigen sich wol auch die Alten mit den Jungen, und bringen große Gefäße mit Ale oder Cider an, in welche

bann bie Bratapfel heiß hineingeworfen werben, um bei biefem Getrant ben

Abend heiter zu verleben.

Richt minder originell, ale bie Ceremonie am St. Clemensabend, war früher in Boolwich ber Umzug ber heiligen Ratharina. Roch Anfang biefes Jahrhunderts fuhren nämlich alljährlich am 24. Rovember, dem Borabend bes Ratharinentages, die Arbeiter an ben Werften gegen feche Uhr Abends einen Mann in Frauenstleibern mit einem großen Rad neben fich als heilige Katharina auf einem breiten hölzernen Seffel in ber Stadt herum und hielten an verschiedenen Säusern still, wo sie in derfelben Beife, wie beim Umzug bes heiligen Clemens, Reben zu halten pflegten. Huch bie Begleitung ber heiligen Ratharina war ber bes heiligen Clemens abnlich.



Arbeiter in ben Werften am Ct. Ratharineutage.

Bett fieht man faum noch hier und ba einen Trupp Arbeiter, welcher sich zu Canbe ober in Rahnen auf ber Themse mit Musik in ein Wirthshaus begiebt, um bort in ber Erinnerung an bas ehemalige Geft gu trinfen und Mur in ben nördlichen Diftriften von England verleben bie zu jubeln. Frauen und Mädchen, welche fpinnen, noch immer den Katharinentag heiter und vergnügt gusammen, was fie Cathar'ning nennen. Denn St. Catharine galt ale bie Schutheilige ber Spinnerinnen, weil bie Dafdine, auf welcher sie zuerst den Märtyrertod erleiden sollte, aus vier mit scharfen Spiten verschenen und mit einander verbundenen Rädern bestand, welche in dem Augenblick, wo sie durch ihre Bewegung die Heilige zermalmen sollten, sich ebenso von einander trennten, wie die Stricke auseinandergingen, mit denen

Die Beilige auf Die Maschine festgebunden war.

Der Bebeutung ihres Namens gemäß, wird die heilige Katharina als das Urbild ber Reinheit in Belgien von ben Mädchen als Patronin versehrt. Braven Dienstmädchen verschafft sie einen guten Dienst, sleißigen Schulmädchen bringt sie hübsche Geschenke. Ihr Gedächtnistag wird baher nicht blos in allen Mädchenschulen und Mädchenpensionaten als Feiertag begangen, sondern auch in allen Familien, die unverheirathete Töchter haben, als Festtag gefeiert. Ueberall werden Abends Gesellschaften eingeladen, Bälle und dramatische Ausschlaften veranstaltet, und den Mädchen des Morgens Blumensträuße und Putzgegenstände geschenkt.

Bu Medjeln hat auch die Schifferzunft sie zu ihrer Schutheiligen erforen; das Warum dieser Wahl dürfte sich jedoch ebenso schwer erklären laffen,
wie der Grund des Volksglaubens, daß der Katharinentag besonders entscheidend für die Gänse ift, die man zum Weihnachtsfeste masten will.

Dagegen gab die Legende der heiligen Katharina, nach welcher sie bei einer Disputation durch ihre seltene Beredtsamkeit fünfzig heidnische Philosophen zu widerlegen und zum Christenthum zu bekehren verstand, Anlaß, sie als Patronin der christlichen Philosophen und Schulen zu verehren, und noch jett führen mehrere berühmte Hochschulen ihr Bild mit dem Schwerte zur Seite und dem Rade zu Füßen im Wappen, wenn auch die hohen Schulen den Katharineutag nicht mehr wie sonst mit Kirchgang, Gottestienst und Lobliedern auf die Heilige seiern.

Da mit diesem Tage in den katholischen Ländern Deutschland's die sogenannte "geschlossene" Zeit beginnt, wo alle geräuschvollen Lustbarkeiten, lärmende Musik und dergleichen ein Ende haben, so heißt es sprichwörtlich:

Ratharein, Schließt Beig' und Bag ein,

ober:

Rathrein, Schließt Trommel und Pfeifen ein,

und wie nach einer alten Wetterregel:

.. St. Clemens une ben Winter bringt",

fo fagt man auch in Westfalen vom Ratharinentage: Rathraine bett ben Winter innen Schraine,

und in ber Graffchaft Mark:

Sinte Ratrin smitt ben erften Sten innen Rhin (St. Ratharin mirft ben erften Stein in ben Rhein). Noch sicherer aber kann man auf ben Anfang bes Winters, nach ber Meinung bes Bolles, am Andreastage, bem letten November, rechnen, von bem die Bewohner ber Grafschaft Mark sprechen:

Günten = Dres = Miffe, es be Winter gewiffe,

und bie Rölner verfichern:

Unbrehe brangt (bringt) ba fahle Frehe (Froft).

Mit nicht geringerer Zuversicht erwarten in Deutschland bie jungen Madden vom Andreasabend bie Enthüllung ihrer Zukunft, welche sie auf

Die verschiedenfte Beife zu erforschen fuchen.

Um verbreitetsten ift die Sitte, geschmolzenes Blei ober Zinn durch ben Bart eines Erbschlüssels, der jedoch in einigen Gegenden die Form eines Kreuzes haben nung, tropsenweise in ein Gefäß mit Wasser fallen zu lassen, nun ans den Figuren, die es bildet, auf das Gewerbe des künftigen Geliebten zu schließen. Statt des Bleies schütten die Mädchen in Friedingen in Schwaben häusig das Weiße eines Sies unter Gebeten in ein Glas Wasser, wobei sie aber ganz allein im Zimmer sein mussen.

Ebenso allgemein ist ber Brauch, Nußschaalen schwimmen zu lassen, was die Deutschböhmen das Lichtelschwimmen nennen, indem man deppelt so viele Außschaalen, als Mädchen anwesend sind, mit kleinen brennenden Lichtdeen besteckt und sie auf einer großen Schüssel mit Wasser schwimmen läßt. Bedes Mädchen hat ihr Lichtden, während den übrigen Schaalen in Gedausen die Namen der Bewerber gegeben werden. Der, dessen Kahn zuerst

bem fragenden Matchen naht, wird ber zufünftige Lebensgefährte.

In Niedersachsen seht man leichte Näpfchen von Silberblech, mit ben Namen berer bezeichnet, beren Zufunft ersorscht werden soll, auf ein Gefäß mit reinem Wasser. Nähert sich das Näpfchen eines Jünglings dem eines Mädchens, wird ein Baar baraus.

Man nennt bies Rappelpfang.

Die schlesischen Madchen knicen bes Rachts, ehe sie sich schlafen legen, por ihr Bett und beten:

Bergelieber Andreed! Gieb mir zu erfennen, wie ich heeß (heiße), Gieb mir zum Angenscheen (ichein), Belcher foll mein Liebster feen (fein),

worauf fie im Traume bie Antwort bes Beiligen erhalten.

Achnlich lautet ber Spruch im Thurgan, mit welchem bie Mabden Rachts um 12 Uhr rudwarts auf ihr Bett zugehen und fich nieberlegen.

Im Oberharz schließen sich die Madden nach Sinbruch der Nacht entfleibet in die Schlaffanmer ein, nehmen zwei Becher, gießen in einen helles Wasser, in den andern Wein, und stellen sie auf einen weiß gedeckten Tisch. Dann sprechen sie: Dresmes\*), mein lieber Sankt Anbres, lag mir boch erscheinen ben Bergallerliebsten meinen;

ober:

Bettspond ich trete bich, Sankt Anbres ich bitt' bich, lag boch erscheinen ben Herzallerliebsten meinen,

und sind überzeugt, daß die Gestalt bes Zukunftigen hereinkommen und aus einem ber Becher trinfen werbe: aus bem mit Wein, wenn er reich, aus bem mit Wasser, wenn er arm ist.

Dasselbe thun die Thüringer Mädden; nur beden fie den Tisch zwischen 11 und 12 Uhr, legen Messer und Gabel barauf und öffnen bas Fenster,

bamit ber Geliebte- vor bas Fenfter fomme, um fich ihnen gu zeigen.

In Wien wird etwas vom Mittag = und Abendeffen auf brei Teller

gelegt, ein Trunt Wein und ein Rartenfpiel bagu gestellt.

Anderswo sett sich die Fragende auf den Gerd und sagt das Baterunser rudwärts her, oder stellt zwischen 11 und 12 Uhr ein brennendes Licht auf den Tisch, zieht sich ganz aus und fehrt mit einem neuen Besen die Stube aus, indem sie dabei der geöffneten Thür stets den Ruden zuwendet und beständig nach dem Tische blickt, hinter welchem sie alsbald den künftigen Chemann zu erblicken hofft.

An der böhmisch sachsischen Grenze ist besonders das Tremmelsziehen im Gebrauch. Das Mädchen nämlich, welches wissen will, wie ihr Zufünstiger förperlich beschaffen sein wird, begiebt sich in der Finsternis zu einem Hausen Stockholz (Tremmel) und zieht ein Scheit mitten heraus. Ist das gezogene Tremmel glatt und gerade, wird der Mann schlank und gebaut, ist es aber krumm oder ästig, wird er schlecht gewachsen, oder gar buckelig sein.

Auch pflegt man, will man Zukunftiges erforschen, eine Frage an fich zu stellen, und bann jum nächsten Saufe zu geben, um ba unbemerkt gu

horden, was gesproden wirb.

Bit man jo gludlich, aus bem fo Gehörten eine Antwort, fei fie gunftig ober ungunftig, auf feine Frage herauszufinden, weiß man, ob es geschehen

wird, ober nicht.

Im Elfaß schauen die Mädchen zwischen 11 und 12 Uhr in gewisse Brunnen und Quellen, um darin das Bild ihres Zufünstigen zu erblicken. Andere schälen Aepfel oder Birnen so, daß die Schale (Schälet) ganz bleibt, wersen diese hinter sich und errathen aus der Figur, welche sie bildet, den Ausgabuchstaben des Namens ihres zufünstigen Mannes.

<sup>\*)</sup> Berflirzt aus: Seut' ift Anbreasmeffe (Anbreasfest). Das festliche Jabr.

Rech andere effen Baringe, und wer im Traume ben Durft ftillt, wirb ber fünftige Gatte. Man nennt bied Buntern, mahrend bas Unbredle, bas in Illgad, niblid, ift, barin besteht, baß man in ber Andreasnacht bei einer Wittme, unbeschrieen und ohne ihr bafür zu banten, einen Apfel holt und die Balfte bavon vor, die andere nach Mitternacht ift, um fo vom Bufünftigen zu träumen.

Derfelbe Brand, ift auch in Schwaben befannt, nur pflegt bert bas Mabden bie andere Balfte bes Apfele unter bas Repffiffen gu legen, um

ben Bufünftigen im Traume gu feben.

Bill im Barg ein Madden miffen, in welder Gegend ber Mann wohnt, ter einst ihr Gatte mirt, fo geht fie Rachte zwischen 11 und 12 Uhr gang in ber Stille in ben Garten und ichnittelt ben Erbgann mit ben Worten:

> Erbjann, ich fchittle bich, 3d rittle bid, We mein Lieben wohnt, ba regt fich'e. Stann er fich nicht felber melben, Go laß nur ein Buntden bellen.

Dann regt fich's in ber Richtung ber Wohnung bes Liebsten, ober es

bellt-ein Sunt.

Diefes Zaunschütteln ift in Müglit in Mähren ebenfalle üblich; nicht minder bas Spanerufen, indem heiratheluftige Marchen um Mitternacht in ben Reller geben, bafelbft fo viele Belgfpane nehmen, ale fie tragen tonnen und biefe bann gahlen. Bft die Angahl ber Spane eine gerabe, fo befommen fie einen ledigen Mann, im andern Falle einen Bittmer.

Benn im Oberhars ledige Manner am Andreaeabend einen Blid in bie Bufunft thun wollen, fo reißen fie Abende zwischen 7 und 8 Uhr ein . Stud vom Baun ab, werfen es zwifden 11 und 12 in ben Dfen, fo bag ce lichterloh brennt und bleiben bavor fiten. Dann fommt ihre zufünftige

Brant an ben Dien und warmt fich.

Der heilige Andreas, ber fruh fcon ber "Butigfte ber Beiligen" genannt ward, icheint bennach in ber Belfvanschanung vielfach ben beibnischen Grehr, ben "Gutigften ber Gotter" vertreten gu haben, welcher ben Chen porftand und ale Schatipender verehrt wurde. Daber finden auch in ber Umgegend von Reichenberg bie Linder ihre Strumpfe, Die fie am Andreasabend vor bas Tenfter hangen, bes Morgens mit Aepfeln und Ruffen gefüllt und babei einen Anbreastrang, ein franzartiges Gebad, und im nord = lichen Bohmen gehört ben Mägben alles Barn, welches fie am Andreasabend fpinnen, ja, bie Bausfran giebt ihnen noch Blache und etwas Gelb bagu, bamit fie von bem Betrage biefer Gefdente Raffce und Effmaaren taufen und die Ruechte bewirthen tonnen, welche die "Lichtelftuben" befuchen.

Denn fobald bie Abenbe langer werben, beginnt bei ben Deutschbohmen,

wie anderwarts, bas Roden= ober Lichtengehen.



Grinnftube.

Alt und Jung versammelt sich Abends zum Spinnen in einem Hause, tas täglich ober wöchentlich gewechselt wird, seht sich bort unter bem Borsit ber Hausmutter im Kreise um einen leuchtenden Span und bringt ben Abend singend und schäfternd, ober Märchen und Geschichten erzählend, zu.

In manchen Gegenden ist es Sitte, daß sich die Mädchen in einem Saufe, und in einem andern die Burschen versammeln. Dann machen diese zuweilen Besuche in den Spinustuben der Mädchen, was im Riesengebirge "Ounaschetteln gehn" heißt (die Abfälle abschütteln, welche vom Recken der Spinnerin in den Schoof fallen), oder sie schicken ihren Spinnroden, gefüllt mit gedörrtem Obst oder anderen Näschereien den Nädchen zu, welche ihn zum Theil abspinnen und mit einem bunten Band geschmickt zurücksichen.

Chenfo munter geht es bei'm Feberschleißen zu. Marchen, Geister= und Ranbergeschichten, Gesang, Rathselaufgaben und allerlei Scherz wechseln. Mitunter halt auch ein Madchen einen Feberkiel in die Lichtschmme: knalt er, ift der Liebste noch tren.

An ber böhmisch-sachsischen Grenze wird bei ber ersten Versammlung gewöhnlich "bie Schwelle gelegt," indem man Kasse trinkt, und bei der letten im Frühling "ber lette Schlag" geseiert. Die "Lichtelstube," vom "Lichtelsvater" gemiethet, wird bort von den Burschen besucht, was "as Dorf gihn"

heißt, bie Mabden, bie zu Licht gehen, werben von ben "Dorfgangern" nach Baufe begleitet, was "Bemfürchel," Beimführen, genannt wird, und spatestens

um 10 Uhr gefdieht.

Eine Ausnahme von dieser Negel wird meist nur einmal während des Winters gemacht: in der sogenannten langen Racht, wo die Gesellschaft bis gegen Morgen versammelt bleibt, um außer den täglichen Freuden einen auf gemeinschaftliche Kosten bereiteten Kasse zu genießen. In Helsen einen diese Lange Nacht, in welcher jede Spinnerin, wenn sie nach Hause geht, ihre Zahl Garn (20 Gebind zu 60 Faden) am Rade hängen haben muß, um die Zeit der Lichtmeß stattzusinden, am Riesengebirge dagegen wird einige Freitage vor Weihnachten die ganze Nacht durch gesponnen, um den Erlös sür das dadurch gewonnene Garn zur Auschaffung der Christ= oder Weih= nachtsstritzel anzuwenden, deren man, viele braucht, da jedes Familienglied einen bekommen muß.

Namentlich die Kinder freuen sich schon lange auf die Stritel und ans bere Geschenke, welche ihnen das Bornkinl oder Burnkinl (neugeborene Kindlein) bringen wird, und suchen nach Möglichkeit die Furcht zu überwinden, die ihnen ber schreckliche Begleiter und Bote bes Christindes, ber ängstlich

erwartete Anecht Rupredit, trot feiner Gaben einflößt.



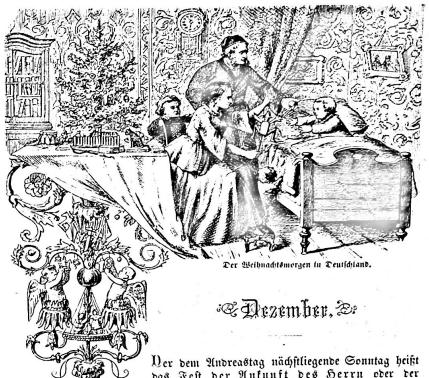

Der dem Andreastag nächstliegende Sonntag heißt bas Fest der Ankunft des Herrn oder der erste Adventssonntag, im gemeinen Leben der erste Advent. Wit ihm beginnt das Kirchenjahr, sowie die heilige Zeit zur Vorbereitung auf das Weihnachtssest oder die Ankunst (adventus) des Herrn.

Wann die Feier ber Abventszeit eingeführt worben, ist nicht anzugeben; boch war die Dauer berfelben, ehe Gregor ber Große sie auf 4 Wochen

festsetzte, je nach Zeiten in ben einzelnen Landern verschieden.

Der heilige Hieronymus zählte fünf Abventsonntage, ber heilige Ambrosius sechs, welche mit bem Sonntage nach Martini ansingen, und ba früher während dieser Zeit an jedem Montag, Mittwoch und Freitag gesastet werden sollte, so nannte man diese Fasten, welche Pabst Urban VI. im Jahre 1270 für die ganze Geistlichkeit vorschrieb, die Martinsfasten.

In den fatholischen Ländern ist mahrend bes Abventes bas Rorate

üblid).

Co nennt man nämlich bie Frühmeffen zu Ehren ber heiligen Jung-

fran, welche mit ben Worten "Thanet ihr Simmel" beginnen.

Noch lange bever ber Tag graut, zieht Alles, was da fann, mit Laternen oder Facelin versehen, hin zur sestlich erlenchteten Kirche. Selbst die Kinder lassen sich weber durch Schnee und Sis, noch durch Wind und Regen abschrecken, ihre Eltern zu begleiten, und namentlich in gebirgigen Ländern gemährt es einen eigenthümlichen Reiz, an den Reratemorgen hinauszuschauen, wie bald da, bald dort die Fackeln und Laternen der von den Bergen herabsteigenden Landleute sichtbar werden, und diese bald in langen Reihen, bald in Gruppen mit ihren Lichtschen über den Schnee dahingleiten.

Cobald ber Gegen gegeben ift, beginnt ein Enabe, welcher ben Engel

vorstellt, ber einft Maria Die Botschaft brachte, ju fingen:

Ave Maria, gratia plena! (Gegriffeft feift bu Maria, voll ber Gnaben!)

und bas Belf fällt ein, und fingt weiter!

Benedicta tu in mulieribus (Gebenebeit bift bu unter ben Beibern) u. f. m.

Besenders feierlich ward diese Scene ehemals in vielen Stiftsfirchen am Onatember-Mittwoch des Abvents bilblich ausgeführt, welcher davon in

Belgien noch jett ber Tag "ter golbenen Deffe" genannt wirb.

Bon ber Gewohnheit, welche bis zum heutigen Tage sich selbst in protestantischen Ländern erhalten hat, daß die unbemittelten Chor= und Schulstnaben vom ersten Abvent bis zum Dreitönigstag an gewissen Tagen herumsgehen und vor den Häusern geistliche Lieder singen, heißt der Abvent auch Singzeit, und namentlich im süblichen Deutschland ziehen in den Donnerstagsnächten vor Weihnachten, den sogenannten heiligen Nächten, Erwachsene und Kinder singend von Haus zu Haus. Da sie dabei mit Kämmerchen oder mit Rinten an die Thüren klopfen, oder Erbsen, Linsen, Gerste und dersgleichen an die Fenster werfen, werden diese Rächte Klöpfel= oder Knöpfslinsnächte, in Schwaben and Anklopfete, oder Boselnächte (von bohslen, lärmen, poltern) genannt.

Der Urfprung biefer Gitte, welche in Karnten an ben Dienstagen berricht

und floden beift, wird in Edmaben auf folgende Beife ergablt:

In alten Zeiten wurde Schwaben einmal von einer surchtbaren Pest heimzesucht. Alle Häuser waren abgesperrt, Giner fürchtete sich vor bem Andern. Nur bei Nacht wagten es einige Leute, zuweilen auf die Straße zu gehen, und warfen dann eine Handvoll Erbsen oder Linsen an die Fenster ihrer Befannten. Lebte noch Jemand in dem Hause, so sam er an's Kenster und bedankte sich für die freundliche Nachstrage mit einem "Bergelt's Gott!" Wo aber ber nächtliche Gruß nicht erwidert wurde, da wußte man, daß Alles todt war. In Burmlingen und der Umgegend von Notenburg wird baher noch jeht das Wersen an die Fenster mit einem "Vergelt's Gott!" erwidert.

Anderwärts behauptet man, Die Knöpflinenachte maren badurch entftanben, bag bie erften Chriften, wenn fie ihren Gottesbienft halten wollten, ju bem fie fich nur heimlich versammeln tonnten, fich bei Racht als Zeichen

ber Berabredung Erbien an die Fenfter marfen.

Der mannichfache Aberglanbe aber, welcher an ten Enöpflinenachten hangt, lagt auf ein höheres Alter ichließen und annehmen, bag bas Inflopfen und Werfen, welches in Friedingen an der Donau mitten beift, ein wesentliches Erforderniß bei gewiffen altüberlieferten, urfprünglich heidnischen Ceremonicen war, welches erft fpater Die driftliche Deutung erhielt, bas nahende Fest den Menichen in's Gedachtnif rufen gu follen. Denn wie am Undreagabend, fo ift es in Comaben auch in den Rachten ber brei Untlopfete vielfach Brauch, bag bie Madden in ben Spinnftuben geschmolzenes Blei in faltes Baffer gießen, um aus ben Formen, Die es bilbet, bas Gemerbe bes funftigen Chemannes zu erfennen. Gieht man Geile, Bobel, Leiften ober Cheeren, fo bedeutet bies einen Geiler, Schreiner, Schufter ober Schneiter, und zeigen fid Spighammer, Rrage und Fauftel, jo beißt es in aller Munte: "Um Ende befommen wir gar einen Begearbeiter."

Bollen Die Dadden in Pfullingen miffen, welches von ihnen zuerft Braut werben wird, fo bilden fie einen Arcie, und ftellen einen Ganferich, bem bie Angen zugebunden fint, in ihre Mitte. Diejenige, gu melder ter

Banferich geht, befommt balo einen Mann.

Auf abnliche Beise wird in ber Umgegend von Lorch am letten Donnerstag vor Weihnachten eine junge fcmarge Benne eingeschläfert und auf ben Boben gelegt, worauf fich bie jungen Leute um fie herum versammeln und ihr Erwachen erwarten. Berläßt fie nun ten Breis, fo hofft man, cag Diejenigen, zwischen welchen fie hindurchläuft, im Laufe bes Jahres beirathen werden.

Die Throlerinnen, welche noch nicht verheirathet fint, horden an tiefen Abenden an ben Baffofen. Boren fie barin Dlufit, bedeutet es balbige

Bochzeit; horen fie aber lanten, bedeutet es ben Tod ber Borchenden.

Daffelbe Loos trifft benjenigen, welcher, wenn man Erbe, Brob und Lumpen mit Töpfen berect, ten Topf mablt, unter bem bie Erre liegt, mahrend Diejenigen, welche tas Brod oder Die Lumpen mahlen, noch in temfelben Jahre gu Brod ober an ben Bettelftab tommen.

Bausfrauen füllen eine Couffel mit Baffer bis gum Rante, merfen einen Rreuzer hinein und suchen ihn mit ber Bunge herauszuholen. Rinnt babei viel Baffer über, geht Gelb aus bem Saufe; gelingt es, ohne viel

Baffer zu verschütten, fommt Beld ein.

Un einigen Orten Schwaben's gieht in ten Anöpflinenachten ter Belgmarte um, erschredt bie Rinder und theilt bann Hepfel, Ruffe und bergleichen an fie aus. 3m Remothale, wo biefe Rachte beehalb Gabrnachte heißen, trägt er babei eine alte Chelle und einen alten Rochtopf, in welchem bie Geschenfe für bie Rinder liegen. Un anderen Orten halt ber Cante Alaas seinen Umzug, ber im größten Theise von Deutschland, sowie in der Schweiz und ben Niederlanden am Abende und Tage seines Festes (6. Dezember) auftritt. Namentlich in den Niederlanden und den angrenzensten Provinzen ist "sinte Niklaas, den nobelen baas," der heilige Nitosaus, der edle herr, der einzige Heilige, welcher auch bei den Resonnirten seinen vollen Kredit behalten hat, und selbst der gesiebte Greef hat ihn bei den

Blamingen nicht gang vergeffen maden fonnen.

Schon Wochen vorher fragen die Kinder voller Ungeduld jeden Abend bei'm Schlafengehen: "Wie viel Mal muß ich ann noch schlafen, dis er konnnt?" und ihre Schnsucht wächst mit jedem Tage. Sie singen ihn an, sobald es dunkel im Zimmer wird, sehen ihn im Traume, wie er sie beschenkt oder bestrasen will, se nachdem sie den Tag über artig gewesen sind oder nicht, und werden dann und wann durch kleine Gaben beglückt, die entweder dent den Schornstein herab in's ausgehaltene Schürzchen sallen, oder sich wie zufällig in einer Ece des Zimmers sinden. Ein freundliches: "Danke, heiliger Niklaas!" wird ihm für jede Gabe zugerusen, an jedem der solgenden Abende wird ängstlich seder Winkel durchsucht, ob nicht wieder Etwas der gütigen Hand des Heiligen entsallen sei, und immer inbrünstiger wird aebetet:

Sint Niklaes, Gods heilge man, Doe uwen besten tabbaerd aen En rydt er mee naer Spanje, Om appelen van Oranje, Om peeren van den boom. St. Nislas, Gettsheiliger Mann, Zieh' den besten Red dir an, Und reit darin nach Spanien, Hol Reffel ven Oranien (Orangen) Und Birnen von dem Banm,

ober, wie es in Offfriesland heißt:

Sünder Klaas, du gode Bloot! Breng' mi Nööt (Milije) un Zuckerbrod, Nicht to veel un nich to minn (zu wenig) Smict (jchmeiß) in mine Schörten (Schürze) in!

Enblich erscheint ber 5. Dezember, und mit ihm ber langerschnte Abend, wo St. Nifolaus bie Geschenke bringt ober einkauft, um fie in ber Nacht

ju befdeeren.

Seit einigen Tagen bereits find die Nachbarinnen des Abends zum "Bergolden" (vergulden oder koekeplakken) gegangen, um den Pfefferkuchen-bäckern bei'm Bergolden der vielen Kuchen zu helfen. Jede hat ein Schälchen mit Wasser und einen Pinsel, und plaudernd wird nun gemalt, bis gegen 9 Uhr sich auch die jungen Leute einsinden und die Pfänderspiele beginnen, nachdem schon um halb acht Uhr ein großer Kessel mit Anismilch zur Erstischung auf den Tisch gestellt worden ist.



St. Hiffas in Offfriedland.

Das Badwerk, in ben verschiedensten Formen und Gestalten ans Mehl und Honig oder Zuder bereitet und durch kostbare Gewürze und Lederbissen verseinert, wird vom Hollander gewöhnlich surweg St. Nikolaasgoed oder Klaaszoed, St. Nikolasgued oder Klaaszoed, St. Nikolasgoed oder Klaaszoed, St. Nikolaasgoed oder Klaaszoed, St. Nikolaasgoed

Um zum Einfauf anzulocken, sind die Läden mit glanzenden Ansstellungen aufgeputzt und des Abends auf das Hellete erleuchtet. Die Straßen sind belebter als gewöhnlich, und die Boltsmenge wogt lachend, jubelnd und scherzend von einem Schausenster zum andern, um all' die schönen Dinge bewundernd zu betrachten. In Palast und Hitte, mit viel und wenig hält St. Nitolaus am Borabend seines Festes seinen Ginzug, wenn die Kinder

ichlafen, und bringt jedem bie Erfüllung feines Lieblingemuniches.

In manden Orten geht er, ale Bijdof angethan, mit Bijdofofiab und Mitra in ben Saufern hernm, laßt fich Bericht erstatten, wie fich bie Rinter betragen haben, lobt fie ober ermahnt fie, und giebt ihnen feinen Cegen mit bem Beriprechen, fie am nachsten Morgen noch beffer zu belohnen. Rinder, welche ungebulbig fein Kommen erwarten und angitlich alle ihre Spiele unterbrechen, fobald fie feine Schritte hören, athmen auf, wenn er fort ift und feten vor bem Schlafengeben ihre Schuhe, die fie felbst geputt, in eine Stube ihrer Eltern auf einen Tifch ober in's Ramin, Damit ber Beilige bei feiner Luftreife von einem Schornstein gum andern Etwas von feinen Schäten berabfallen laffen fann. Für feinen Schimmel ober feinen weißen Gel - fein Reitthier wechselt nach ben Lofalitäten - wird Safer und Ben ober eine Mohrrube in Die Schuhe gethan, und Die Stube bann in Begenwart ber Rinder forgfältig verschloffen, um erft am Morgen barauf im Beifein bes gangen versammelten Sanshaltes wieder geöffnet zu werben. Un ber Unordnung im Zimmer, ben umgeworfenen Stublen und Seffeln erfennt man, daß ber Beilige barin gewesen, und ale Zeichen seiner Unwesenheit find die Schuhe ftatt bes Futters fur bas Bferd mit Rafchereien, Spieljaden und andern Geschenken, bei unartigen Rindern aber mit einer Rinthe gefüllt, mahrend ber Safer unberührt geblieben ift.

Auf bem Lande verkleidet sich häufig der oder jener Bauer in einen langbärtigen Greis oder Bischof, um des Abends mit einem großen Kerb zur Seite und einem Bündel Ruthen in der Hand auf einem Schimmel, Ejel, oder fünstlich gemachtem Pferde durch die dunkeln Strafen zu reiten,

und mehr burch Schreden, als burch milbe Gaben auf bas Gemuth ber

Rinder zu wirfen.

Saft in derfelben Weife findet die Rlasbefdeerung auch anderwarts Dur fint es bald Schuhe, Solzichuhe oder Strumpfe, bald Rorbden, Schuffeln ober Teller, in einigen Stabten eigens für biefen 3med gefertigte Coube and Borzellan, in anderen blos Benbundel, welche man an's Ramin, auf's Bett, in eine Ede bes Bimmers, ober vor die Stubenthur legt, um vom beiligen Rlas beichenft zu werben.

Bruber hatten in Blamifch Belgien die Dienftboten ebenfalls das Recht, ihre Couhe, Die Anechte in Des Berrn Ctube, Die Magte in Der ber Frau, an bas Ramin zu ftellen, und ein Gefchent an Gelb ober Cachen gu erhalten, und in Beftfalen fegen fie noch jett ber Berrichaft Schuffeln und Teller vor die Thuren, um fie am nachften Morgen mit Repfeln und Ruffen

gefüllt zu finden.

In Selgoland gehen die Rinder auch zu ihren Bermandten und Bathen und bringen ihnen einen ihrer Schuhe, bamit Sonner Klas mas hineinlege, und ebenfo merben in Burtemberg und Baden ben Rindern am Ct. Nitolaustage Pathengeschente gegeben, welche im Breisgan Galfen, im wurtembergifchen Oberlande Cantiflans heißen. Mit demfelben Ramen bezeichnet man in ber Comeis fammtliche Gefchente, welche die Rinder am Ditolanes abend durch den Camitlans erhalten. Denn faft überall in der Comei; ericheint ein alteres Familienglied, vermummt oder ale Bifchof, und poltert entweder mit der Betglode in die Rinderftube herein, um die Eltern nach ben Rindern zu fragen und Rafchwerf ober Ruthen auszutheilen, ober zieht in Begleitung des Chriftfindes, welches die Gaben bringt, mit einem Gjel herum, ber einen Cad voll Riffe tragt und mit Schellen flingelt. Borariberg, wo er unartige Rinder in feinen Benfad ftedt, wird er Bemmitlas genannt, in Tyrol ber heilige Mann, welcher vom ichredlichen Rlaubauf begleitet wird, der die bofen Rinder in feinen Rorb nimmt.

Hud in Riederofterreich folgt bem Diflo eine vermummte Berfon, ber fogenannte Rrampus, ale Diener, welcher trot feiner vergoldeten Hepfel, Ruffe, Birnen, Lebfuchen und Spielfachen, Die er in einem großen Rorbe trägt, wegen feiner gräßlichen Tenfelsmaste, feiner flirrenden Retten und feiner ellenlangen Ruthe gur Buchtigung ber Unfolgfamen bas allgemeine

Schredbild ber Rinder ift.

Im Böhmerwald erscheint Nifolo mit einem eigens zur Müte eingedrudten Ropftiffen auf dem Ropfe, einem übermehlten Geficht, einem Leintud als Gewand und einer Ruthe in der Band. Auf feinen Ruf: "Billft bet'n?" fturgen alle Rinber auf Die Anie, worauf er ihnen Obft am Boden Burollt und weiter geht. 3m Riederlande Bohmen's tritt ber Rumpang ale Schrechnann im Befolge bes Chriftfindes auf, ober es verfleiben fich brei junge Leute als Engel, Tenfel und Bod. Letterer hat Die Aufgabe, Die Rinder, welche nicht beten fonnen und folglich vom Engel nicht beschentt werden, auf seine Hörner zu heben, so daß der Teusel ihnen einige Schläge mit seiner Ruthe geben kann. An manchen Orten, wie in Warnsdorf bei Rumburg, vereinigen sich Kinder von zehn bis zwölf Jahren in Gesellschaften, deren sebe mindestens aus fünf Mitgliedern bestehen muß. Das Eine stellt den heiligen Christ, das Zweite den heiligen Nikolaus, das Dritte den heisligen Petrus, das Vierte einen Engel, das Fünste endlich den Knecht Ruprecht vor. Sie gehen von Haus zu Haus, klopfen an das Fenster und fragen: "Darf der heilige Christ hereinkommen?" Antwortet es d'rinnen "Ja," so tritt der Engel in die Stube und spricht:

Bom hohen himmel kommen wir her Und bringen von bort viel Nenes Euch her: Der heilige Chrift fteht schon vor der Thur — O beiliger Chrift, komm boch herein, Der Stuhl wird bir schon bereitet sein.

Der heilige Chrift folgt ber Einladung, er hat eine Krone von Goldpapier auf bem Ropfe, am Arm ein Körbchen mie Ruffen und fpricht:

Schön guten Abend zu biefer Frist!
Bin auch selbst ber heilige Christ,
Vin vom hoben Himmel heratzekommen
Und habe zu beschanen mir vorgenommen,
Ob die Mädchen und die Knaben
Ihr Gebet verrichtet haben.
Ei, haben sie bieses Alles gethan,
So hab' ich für sie braufen einen Wagen stahn,
Der ist geziert mit Gold und Gaben,
Davon sollen sie zum Geschente haben,
Nitolaus, Ritolaus, mein treuer Knecht,
Komm herein und sage mir die Wahrheit recht.

Auf biefen Ruf erscheint nun Nifolaus; er hat eine papierne Bischofsmüte auf und in ber Hand einen langen Stab, und so ausstafsirt spricht er zum heiligen Christ:

Ach, heiliger Chrift, wenn ich bir wollte die Wahrheit sagen, Hätt' ich über die Kinder viel zu klagen. Wenn sie aus der Schule geh'n, Bleiben sie auf allen Gassen stehen, Und Alles, was sie im Munde sühren, Ind Alles, was sie im Munde sühren, If Fluchen und Schwören und Sakramentiren. Sie können Richts als Bilder zerreißen Und die Blätter in alle Winkel schweißen. Solche Bossen treiben sie!

Ach, heiliger Christ, hätt' ich Macht wie du, Ich schlige mit Ruthen und Peitschen zu.

Der heilige Chrift ift geduldiger, benn er fagt bittend:

Ach, Nifolaus, verschone boch bas fleine Kinb! Berschone boch bas junge Blut.

Dann fingt er mit bem Engel und bem heiligen Rifolaus gusammen:

Seib getroft, ihr lieben Rinber, Ihr noch fleinen Abamsfünder! Gott wird Euer Erlofer fein — Schickt ben heiligen Betrus herein.

Der heilige Betrus fommt, flingelt mit ben beiben Schluffeln, bie er in ber hand trägt und spricht:

Petrus, Betrus werb' ich genannt, Die Schluffel trag' ich in ber Sanb, Ich schließe ben Simmel auf und gu, Wer Gutes thut, tommt auch bagu. Buperus, Ruperus, somm berein, Die Kinber wollen nicht folgsam fein.

Ruprecht hat bas Angesicht schwarz angestrichen, auf bem Kopfe eine Belzmütze, in ber Hand eine Birkenruthe, bazu trägt er einen umgekehrten Belz. Wenn Petrus ruft, öffnet er bie Thür, stolpert über die Schwelle, fällt ber Länge lang in's Zimmer, springt wieder auf, schlägt mit seiner Ruthe um sich her und schreit:

Eine Thirschwelle ist mir unbefannt, Ich falle wie ein Sad von Sand, Fliez, staz, Fleberwisch!
Mit der Magd unter den Tisch!
Mit der Magd in die Hölle!
In der Stube ist mir's gar zu warm, Und draußen ist mir's gar zu kalt;
Ich muß mich in die Hölle machen,
Muß sehen, was die alten Weiber machen!
Legen die Hichner viel Gier?
In der Flachs hilbsch theuer?
Ist die Kate frisch und gesund?

Darauf brullt er bie Rinder an: "Könnt Ihr beten?" Meistens lachen sie ihm in's Gesicht, selten nur fürchten sie sich vor ihm und sprechen ihre Gebete her.

Best treten alle funf Personen in einen Salbfreis zusammen und singen:

Wir genießen die himmlischen Freuden, Jubem wir das Irbische meiden; Wir tanzen und singen, Wir hilbsen und springen, Gott Bater vom himmel schaut zu.

Und zum Schlusse wirb, nachdem der heilige Christ mit Geräusch Russe herumgeworsen und von den Eltern einige Kreuzer empfangen hat, bei'm hinausgehen gesungen:

Ihr Eltern, gute Nacht! Ihr Eltern, gute Nacht! Biehet Eure Rinber recht, Auf bag fie zieren bas Gefchlecht. Im Fulva'schen, wo ben Kindern ebenfalls am Nifolaustage und nicht am heiligen Abend bescheert wird, trägt der halb ängstlich, halb freudig erwartete Nislas einen langen weißen Talar, einen altmodischen Hut, einen langen Bart und eine Kuhglocke, welche er beständig in Bewegung setzt.

Mitunter erschien früher auch ein weibliches Schreckbild neben bem männlichen. So in Niederöfterreich die ganz weiß gekleidete Budelfrau, in Deffingen in Schwaben die Berchtel, welche die Kinder, die nicht fleißig spannen und lernten, mit der Ruthe bestrafte, sleißigen aber Nüsse, Hugel und bergleichen schenkte, und in der Umgegend von Angsburg die Buzebercht, weshalb es in Oberhausen hieß: "Hent' kommt der klas, morgen de Buzebercht." Sie war vermunnt und in schwarze Lumpen gehüllt, hatte das Gesicht geschwärzt, die Haare wirr herabhängen, und einen Topf mit Stärse in der Hand, die sie mit einem großen Kochlössel umrührte und Be-

gegnenben in's Weficht fcmierte.

Eine ahnliche Geftalt ift bie Lucia, welche am Berabend bee Feftes ber heiligen Lucia, bem 12. Dezember, noch jebt im Behmerwalde umbergeht, Die Rinder gum Beten ermabnt und an gute Dbft vertheilt, ichlimmen aber brebt, ihnen ben Bauch aufschlitten und Stroh und Riefelfteine binein-Bewöhnlich zeigt fie fich ale Biege mit übergebreitetem legen zu wollen. Bettind und burchstehenden Bornern, von einer Art Rifolo geführt. ber Rame ber heiligen Lucia, welcher aus lux, Licht, entstanden fein foll, bem ber heibnischen Berchta, Lichte, entspricht, so ift es natürlich, baf bie Beilige im Bolfeglauben viele Buge ber alten Göttin angenommen hat. Deehalb bringt auch in Throl bie Lucia gang ebenfo ben Dlabden bie Be-Scheerungen, wie ber heilige Nifolans ben Anaben; bei Meran Schneibet man, wie anderwarts am Barbaratage (4. Dezember), fo am Luciatage Rirfdyweige ab, um fie hinter ben Dfen in's Baffer gu ftellen, wo fie bann am Chrifttag blühen, und namentlich in Mant in Riederöfterreich fürchtet man fich vor ber Lugienacht, wo man ben Zauberfpruden und Begenfluchen ausgesett ift, ohne baß geweihte Wegenstande, wie fonft, bavor ichnigen fonnten.

Theils um die heilige Luzie zu verehren, theils um ben haß ber heren sich nicht zuzugiehen, wird in den Spinnstuben, sobald es Abend ist, nicht mehr gearbeitet. Denn wagte es eine Magd, bis spät in die Nacht am Rocken zu sitzen und die Spindel zu drehen, würden ihr gewiß Tags barauf sämmtliche Spindeln verdreht, die Fäden zerrissen und das Garn in Verwirrung sein.

Hat die Hausfran mit den dazu versammelten Kindern und Mägden bas Abendgebet verrichtet, welches heute länger als gewöhnlich dauert, da um besondern Schut für die Nacht gebetet wird, nimmt sie Judenkohle (eine Kohle von dem am Oftersamstag verbrannten geweihten Holze), Weihrauch und Holz vom Schlehenstrauch, legt Alles in eine eiserne Räucherpfanne, zündet es an und geht betend dem ganzen Gesinde voran, durch alle Räume des Hauses, indem sie vom Kuhstall angesangen bis zum Wohnzimmer Alles "ausraucht." Bei diesem Zuge spricht Jeder nach einem Vaterunser den Spruch:

Boarn Drubenbruga, Segenhoagfen, Daiflebroagen, Bauwrafoagjen b'ichity mich b' halche Luzie, bis ich muaring fruh baffteh!

(Bor Drubenbrilden, Sedfenfilfen, Teufelspfoten, Banb'reremadwert befdut' mich beilige Lugie, bis ich morgen fruh auffteh!)

und hat wol Micht, Richts fallen gu laffen ober gar zu verlieren, indem er

fonft in ber Folge ftete Dangel baran haben mirre.

Rad bem Buge betet man abermale, und geht bann gu Bett, madyt aber, che man in's Bett fteigt, mit bem linten Tuge ein Areng, bamit teine Bere gum Bett beranfchleichen fonne.



Landlicher Schabernad in ber Ct. Lugiennacht.

Raum ist jedoch Mitternacht vorüber, fo gehen bie Dirnen, ein Meffer ober "Coniger" im Bufen verborgen, an einen Bach, wo Beiben fteben, fchneiten bie Rinbe eines Beidenbaumes an ber Connenfeite nach aufwarte halb weg, machen bas Luzienkreng ( & ober 2 auf die innere Seite bes Schnittes, und befeuchten es mit Baffer aus bem Bache, legen bann ben oberen Theil Des Schnittes wieder um, und befestigen ihn und eilen fo fonell als möglich wieber gurud. Denn Alles muß zwischen 12 und 1 Uhr geschehen. Berspätet fich bie Dirne, finbet man fie am nächsten Morgen tobt unter bem Baume. Um Renjahrstag wird ber Schnitt aufgemacht, und aus ben rathfel-

haften Zeichnungen die Bufunft vorhergefagt.

Die Buride bagegen legen fich nach 11 Uhr an einen verftedten Drt, meift auf ben Benboten, und warten bort Mitternacht ab, wo fich ber Luziefchein zeigen foll. Das ift ein gitterndes Licht, bas fich langfam über Dader und Baufer bewegt und verfchiedene Geftalten annimmt, aber nur für gemiffe Leute fichtbar ift. Gin Bauer fah einft biefes Licht über bem Baufe feines Schwiegervaters auftauchen, wo es fich in einen Rrang und dann in einen Todtenfopf vermanbelte. Bald barauf heirathete er und verlor seine Schwiegermutter, seitdem fab er bas Luzielicht nie wieber. Schlaft aber ein Buriche, ber ben Lugiefchein feben will, mahrend ber Beit ein, fo racht fich bie heilige Lugie an ihm, indem fie ihn burch Rrantheit und an-Wenn es in biefen Nachten nicht an manderlei beres Unglück bestraft. Aurzweil und gemeinschaftlich unternommenem Schabernad gegen Furchtsame und burd ben Abendtrunt aufgeregte Beimtehrende fehlt, fo ift bas eine Cache, die allerwege vorfommt, auch wenn nicht die heilige Lugie auf bem Ralender ftcht.

Richt minbere Borfichtsmaßregeln trifft man in einigen Orten Böhmen's vor der Thomasnacht (21. Dezember), in welcher der heilige Thomas in einem feurigen Wagen herumfährt. Auf bem Rirchhofe warten bereits alle Tobten, welche Thomas beißen, belfen ihrem Batron ans bem Bagen und begleiten ihn zu bem Rrenze, welches gang roth wird und Strahlen von fich Dort fniet ber Beilige nieder, betet, erhebt fich bann, um feinen Namensbrüdern ben Segen zu ertheilen, und verschwindet unter bem Rrenze, Solde Wefdichten worauf jeber Thomas wieber in fein Grab zurücksehrt. erzählt man fich am Thomasabend, mahrend man Febern fchleift und bie Mitternachtestunde erwartet, wo ber Wagen fommen foll. Cobald man ihn hört, fniet Alles nieder, spricht das Thomasgebet, und der Hausvater ruft andaditig aus: "Beiliger Thomas befchüte und vor allen lebeln!" worauf abermale Alles mit Bittern, oft unter Thranen ein Baterunfer betet. zwei Uhr erscheint ein Rachtwächter mit einem langen weißen Barte und

einer Bifchofemüte, blaft fein Sorn und fingt:

Meine lieben Berren und Franen, lagt Gud fagen, Die heilige Glode hat g'rab zwei Uhr g'ichlagen, Rehmt's Euch in Acht vor Fener und Licht, Daß End burch ben beiligen Thomas Richts g'idiebt.

Der Hansvater geht hinaus, um ihm bem Herkommen gemäß für sein Lied einige Kreuzer zu geben, und nun erft macht man fich gum Schlafengehen zurecht. Vorher muß jedoch ber hausvater bas hans noch einmal burchsuchen. Er nimmt ein Glas mit Dreifonigswaffer und etwas geweihtes Sals, geht nad bem Stalle, befprengt ihn von außen, geht bann hinein, besprengt bie Ruhe eine nach ber andern und streut mit ben Worten: "Beschütze bich ber beilige Thomas vor jeber Rrantheit," einer jeben Ruh

etwas Galg auf ben Ropf.

Auch im Böhnerwald giebt man in der Thomasnacht dem Hornvieh zur Abwendung böser Biehseuchen geweihte Lorbeerfrucht, Brod und Salz, und in Oberösterreich gehört diese Nacht zu den sogenannten Loß- oder Rauhnächten, in denen man die Zufunft zu erforschen pflegt, weil während derselben eine innigere Verbindung mit der Geisterwelt stattsinden soll, als soust.

Der throler Bauernfalender giebt vier Rachte (am 6., 25. und 31. Degember und 6. Januar) ale hauptrauhnachte au, in Oberöfterreich halt man außer ber Thomasnacht bie Mettennacht (24. Dezember) und bie Racht vor den brei Königen (6. Januar) bafür, Die Sylvesternacht (31. December) aber von geringerer Bedeutung, und in Stepermarf bleibt man bie Chriftnacht, Renjahrenacht und bie Nacht bes Dreifonigstages auf, um Zimmer und Ställe mit Beihmaffer zu befprengen und mit Beihrauch gu burchräuchern, weshalb biefe Rachte auch Ranch= oder Ranhnächte genannt In Riederöfterreich geschicht bas Ausräuchern ber Wohnungen, Ställe und Birthichaftogebanbe, fowie bas Befprengen berfelben mit Beihwaffer am Thomastage, am Beihnachteabend, am Gnlvefter= und Dreitonigetage, indem der herr bes Saufes zwischen feche und fieben Uhr Abende mit einem Rauchfaffe in ber Sand unter Gebeten zuerft die Wohnzimmer, bann alle übrigen Raumlichkeiten andräuchert, mit Beihmaffer befprengt und in jedes Gemach einige Balmenzweige ftedt. Da biefes Ansräuchern ehemals vorzugeweise in ber Beit zwischen Weihnachten und Dreitonigstag geschah, werben auch bie fogenannten Zwölften ober zwölf Rachte haufig mit bem Namen Raudnächte bezeichnet, mahrend ber Thomasnacht fast in gang Deutschland eine abnliche Bedeutung jugefchrieben wird, wie ber Andreasnacht.

Wie in biefer, gießt man am Thomasabend Blei, rafft Holz, um es zu zählen, und horcht, und wie der heilige Andreas, wird auch ber heilige Thomas von den jungen Mädchen angerufen, ihnen den zukunftigen Gatten

feben zu laffen, indem fie Buntt gwölf Uhr beten:

Lieber Thomas, i bitt bi, Bettftoll, i tritt bi, Laß mir ericeinen Den Bergallerliebsten meinen!

ober:

Bettschemel ich tritt bich, Heil'ger Thomas, ich bitt bich, Zeig mir an Mein fünst'gen Mann!

24

Die Schwähin setzt vorsichtig noch die Worte hinzu: Das selliche Jahr. Kommt er mit einem Glas Wasser, So will ich ihn lassen; Kommt er mit einem Glas Wein, So soll er mein Eigenthum sein.

Bor und nach bem Gebet muß man breimal an bie Bettstelle klopfen und bei ben Worten "i tritt bi" mit ben Füßen gegen bie Bettlabe treten,

fo ericheint die erwünschte Berfon im Traume.

And schreiben die Madden Buchstaben auf einzelne Zettel, die sie unter das Ropffissen legen, um in der Nacht einen davon hervorzuziehen und aus dem Buchstaben den Namen des fünftigen Bräntigams zu errathen, oder sie nehmen ein brennendes Licht und sehen Schlag zwölf Uhr in einen Spiegel,

um ben zu erbliden, ben fie wollen.

Besonders verbreitet aber ist am Thomastag Abends die Sitte des Schuhwersens, indem man sich auf den Boden eines Zimmers niederset, und die Schuhe oder Pantossellu von den Füßen rücklings über sich weg-wirst. Sind die Schuhspitzen nach der Thür zu gerichtet, so wird man aus dem Hause kommen; sind sie von der Thür abgewandt, so hat man noch ein Jahr im Hause zu bleiben.

In Westfalen ist der Glaube, man musse in der Thomasnacht tüchtig essen und trinken, um nicht todt zu hungern. Zu diesem Zweck wird eine sogenannte Rittbergische Hochzeit veranstaltet. Man bäckt nämlich am Plattenosen einen großen Kuchen von Buchweizenmehl und Kartosseln, buttert und ist den Kuchen theils in die Buttermilch gebrockt, theils warm und mit

ber frifden Butter gefdmiert.

Noch sonderbarer ist die Ansicht, welche man in Niederösterreich sindet, baß Langschläfer ihrem Fehler in der Thomasnacht abhelfen können, wenn sie vor dem Schlafengehen den heiligen Beit mit den Worten anrufen:

Seiliger Sankt Beit, Wed' mich auf zu rechter Zeit, Daß ich mich nicht verschlafe, Und zur rechten Zeit erwache!

Dieselbe Meinung herrscht in Westfalen, wo noch vor breißig Jahren die Kinder Dasjenige, welches am Thomastage zulett die Schussube betrat, Domesesel (Thomasesel) zu nennen pslegten, und im Zusammenhang damit dürfte auch die holländische Gewohnheit stehen, Denjenigen, welcher am Thomastage am längsten im Bette liegt, mit dem Spottnamen luilak, Kaulspelz, zu begrüßen. Aller Vermuthung nach gab die Zeit, in welche der Gebächtnistag des heiligen Thomas fällt, Veranlassung zu diesen Gebräuchen. Denn der 21. Dezember ist bekanntlich der fürzeste Tag im Jahre, und die Kirche wählte nicht ohne Absicht gerade diesen Tag zum Fest des Apostels Thomas, welcher, dem Heiland am nächsten stehend, am längsten au seiner Mission zweiselte, um anzudenten, daß die Menschheit in tiesster Nacht bes sangen gewesen sei, bevor ihr Christus das Licht gebracht.

Die Nähe bes Festes wird durch die Zurüstungen, welche dasselbe hervorruft, immer fühlbarer. Bei den Deutschööhmen wird in den meisten Häusern in der Woche vor Weihnachten ein Schwein geschlachtet, welches das Jahr über groß gezogen und sett gefüttert wurde, und in Neichenberg gehen während der letzten Adventstage Knaben und Mädchen als Schäfer gesteibet paarweise herum und singen Hirtenlieder, welche die bevorstehende Unsunft des Christinds verkünden. Auch die sogenannte Engelschaar im Erzgebirge, die aus zwei Engeln, dem heiligen Christ, dem Bischof Martin, dem heiligen Nitolaus oder Petrus, aus Joseph, Maria, dem Wirth, zwei Hirten und dem Knecht Ruprecht bestand, zog noch vor wenigen Jahrzehnten im Advent von Haus zu Haus, und in einigen deutschen Gegenden Ungarn's werden noch jetzt an jedem Adventsonntage die Weihnachtsstviele ausgesührt.

Schon im Oftober versammeln sich in Oberufer bei Prefiburg die zum Spiel geeigneten Bersonen bei dem Lehrmeister, um ihre Rollen einzulernen. Zum Vortrag gehört, daß Alles nach einem gewissen Rhhtmus scandirt und in vier Schritten hin= und hergehend gesagt wird, so daß auf jeden Schritt ein Verssuß fällt und bei dem vierten, welcher den Reim trägt, der Redner-sich rasch wendet. Nur die heiligen Personen "sagen" nicht, sondern "singen", marschiren aber dabei ebenso taktmäßig wie die andern.

Alle Rollen, auch die weiblichen, werden von Burschen gegeben, und sammtliche Spieler verpflichten sich für die ganze Zeit ihres Auftretens zu einem frommen tadellosen Lebenswandel. Keine weltliche Musik, keine Dreh-

orgel, fein Pfeifen wird im Dorfe geduldet, fo lange gespielt wird.

Am ersten Adventsonntage beginnt das Spiel mit dem feierlichen Auszug. Boran den riesigen Stern, welchen ein starter Mann trägt, der zugleich Borsänger ist und Meistersänger heißt, und neben ihm den Christbaum, einen ziemlich großen Tannenbaum mit Bändern und Aepfeln geschmüdt, ziehen sämmtliche Spieler, heilige Lieder singend, nach dem gemietheten Saal, wo gespielt werden soll. Vor demselben angelangt, bleiben sie stehen, bilden einen Halbsreis und singen "zum glücklichen Umzug" einen Gesang, welcher das Sterngesang heißt, und mit den Versen anfängt:

ir lieben meine finger fangte tapfer an guilegen wolln wire heben an.

Sie grußen nun Sonne, Mond und Sterne, Raifer und Regierung ,,im namen aller würz alein soviel als in der erden sein;" sie grußen "ben meistersinger gut und ben meistersinger hut", und schließen mit den Worten:

fo griffen wir bid, burd, ben bürewagen\* ber burd ben bimel tut berum faren.

<sup>\*)</sup> heerwagen ober himmelswagen, bas Gestirn bes Großen Baren, von ben beibnischen Deutschen Bobanswagen genannt.



Nach biesem Segensspruch treten sie mit bem frommen Liebe: "Unsern Eingang segne Gott" in ben Saal, wo ein kleiner Raum unmittelbar an ber Eingangsthür durch einen Borhang von dem größeren Theil getrennt ist, in welchem die Zuschaner rund herum auf Bänken und Stühlen sitzen, während in dem kleineren die Spieler zusammengedrängt stehen. Bon Cou-lissen und anderem Apparat ist nichts da, als ein Strohsessel und ein Schemel. Steht der erstere in der Mitte, wo gespielt wird, so ist Jerusalem als Schauplatz angenommen; setzt man sich auf den Schemel, wird Bethlehem als Hintergrund gedacht, und um dies noch deutlicher zu machen, hält Joseph höchst naiv das Strohhaus, in welchem er sich besinden soll, in seiner Hand. Beder Scenenwechsel wird durch einen Umzug des ganzen Chors, bestehend aus allen Mitgliedern, die ein beziehungsvolles Lied singen, angedeutet, worsauf die handelnden Personen in der Mitte stehen bleiben, und der übrige Chor singend abgeht. Prolog und Epilog "spricht" der Engel, der sonst stets singt.



Wenn die drei Hirten ihren Traum erzählen, den sie in einer und derselben Nacht gehabt, so wenden sie sich jedesmal einander den Rücken zu,
um anzubenten, daß jeder unbeeinflußt von der Mittheilung des andern
dasselbe träumte. Der Traum selbst wird kurz vor dieser Erzählung dadurch
versinnbilblicht, daß alle drei kerzengerade nebeneinander hinfallen und der
Engel auf ihnen herumtritt, um ihnen den Traum einzugeben, wobei sie sich
nicht rühren und keine Miene verziehen dürsen, da der Engel trot- seiner
schweren Stiefeln als "schwebend" nicht gefühlt werden kann!

Der Hauptmann bes Herobes, ber so schin fein nuß, daß er im Fastnachtsspiel die verführerische "Schneiberin" spielen kann, und den man sich wie einen ungarischen "Landtagsherrn" vorstellt, hält dem Herobes, einer kolossalen Gestalt, ein getöbtetes Judenkind vor und sagt:

aber ben neugeborn Ronig ban wir nicht funben!

Darüber versinkt Gerobes in Trubsinn, schüttelt langsam bas haupt und spricht traurig in feierlich singenber Weise:

Ach! ach und aber ach! wie bin ich hennt so schwach!

Einen höchst wirssamen und in der That tragischen Moment bilden die Inden und Schriftgelehrten, von denen Einer, weil er vom Herodes zum Tode werurtheilt wird, einen rothen Kragen trägt. Der Tensel, zu welchem geswöhnlich ein etwas liederliches Subjekt ausgesucht wird, ist die kurzweiligste Berson im Stück, scherzt mit dem Publikun, trägt Stühle herein und rennt vor Beginn der Aussichungen durch das Dorf, um Jung und Alt zu schrecken und zu necken, und, auf seinem Kuhhorn surchtbar tutend, zu den Spielen einzuladen.



Die Sirten Ballas, Stidus und Bittod.

Im Gegensatz zu ihm wird zu ber Jungfrau Maria ein schöner und streng sittlicher Bursche ausgewählt, ber beshalb nur bas Weib bes Herobes, mit der Krone die Maria, und im sogenannten Paradiesspiel die Eva darstellen, aber im Fastnachtsspiel nicht mitzwirken dars.

Der Birth, welcher die heilige Familie beherbergte, und der Latai oder Bage des Königs Melchior tragen natürlich ungarische Tracht, der ungläubige Hirt aber, eine uralte Figur der Weihnachtsspiele, welche stets das Heibenthum darftellen soll, ist in einen großen Belz gewickelt und hat etwas von dem Repräsentanten des Winters, der bei den Unzügen in den Rauhnächten ebenfalls hänsig eine Rolle spielt.

Der Mohrentönig färbt sich nicht etwa schwarz, sondern hängt als Andentung seines Negerteints blos

einen Flor über das Gesicht. Ebenso nimmt "König Balthauser" nur seine Krone ab, um im Paradiesspiel mit einer Beszwütze auf dem Kopfe den ungeschaffenen Adam zu geben, der in Gottes Schoose ruht und ein gelbes Kleid anhat, weil er aus Lehm geschaffen wird. Gott Bater selbst im Paradiesspiel ist eine Person mit König Melchior im Christigeburtspiel.

Ganz ahnliche Weihnachtsspiele werben in Stehermart, Rarnten und anbern beutschen Brovinzen Desterreich's aufgeführt. In ben meisten Gegenben haben sich jeboch nur Bruchstude bavon erhalten, die sich großentheils

mit andern Gebräuchen vermischt haben. So besteht in Mank in Niedersösterreich am heiligen Abend die Sitte "der Christschau". Zwei Kirchenbuben mit rothen, sangen Gewändern treten in's Zimmer, wo die ganze Bauernfamissie versammelt ist; ihnen folgt ein mächtiger Kasten, von einem alten Kirchendiener getragen, und nun wird schnell ein kleines Gerüft aufgerichtet, der Kasten darauf gestellt und das Nöthige vorbereitet, um "den Christ" zu zeigen. Unterdessen haben sich alle Hausbewohner um den Kasten versammelt, und betrachten ihn mit neugierigen Bliden. Endlich wird das Brett weggeschoben, und man sieht eine liebliche Gegend mit Hirten, Jägern, den drei Königen und im Hintergrunde den Stall. Die zwei Buben, welche mit Lichtern vor dem Kasten stehen, fangen mit heller Stimme an zu singen:

Da Christ ba is kuma (ist gekommen), hot (hat) Sinben (Sünben) uns g'numa (genommen), hot von Daif's befraib (vom Teufel befreit), bo Kinda und Lait (bie Kinber und Leut)!

hat der alte Kirchenbiener Alles, was bas Bild zeigt, erflärt, jo be-

Di Sirb'n af'n Fälb,
bö hona blogd in b'Bälb
unsarn Christ.
Di brai Kini (Könige) hon brocht
Gold, Mirra und Mairauch in Brocht
unsarn Christ.
Get's bringt's erm a wäs
a Gälb oba so wäs
unsarn Christ,

worauf jeber Unwesende ein Gelbftud in eine Buchfe legt.

Im Troppaner Areise gehen auf bem Lanbe am heiligen Abend brei verkleibete Bersonen herum und bringen ben Kindern die Weihnachtsgeschenke ober "bas Christlindel", indem sie babei folgende bramatische Scene singend ober sprechend aufführen:

# Erzengel Gabriel.

Schön guten Obend gab euch Gott, Ich bin ein ausgesandter Both, Ich bin gesandt aus Engesland, Der Gabriel werd ich genannt; Den Zepter trag ich in der Hand, Den hat mir Gottes Sohn gesangt; Die Kron trag ich auf meinem Haupt, Die hat mir Gottes Sohn ersaubt,

Chor der Anmesenden.!

So tomm herein, bu fleiner Chrift, Beil bu fcon auf ber Erbe bift.



6. Maria ohne Rrone als Eva. 7. König Meldior (Gott Bater) in feinem Schofe ber ungeschaffene Abam.
10. Der Lafai. 11. Die heiligen brei Ronige.



8. herodes und der haupimann. 9. Der Wirth. 12. Rechtsgelebrte Pharifder. 13. Grispus der unglaubige birt.

## Chriftkindel.

Schön guten Obend gab euch Gott,
Ich bin ein ausgesandter Both,
Ich bin gesandt aus Engesland,
Der kleine Christ werd ich genannt;
Ich will Bater und Mutter fragen,
Ob sie auch fromme Kinder haben,
Wenn sie brad bethen und brad spinnen,
Oo werd ich ihnen etwas bringen,
Benn aber sie nicht sleißig bethen und spinnen,
So wird ihnen die Ruth auf dem Rücken 'rumspringen.

## Chor der Anmefenden.

Sanct Betrus, tomm unn bu herein, Und laff bod horn bie Stimme bein.

#### Sanct Petrus.

Schön guten Obend gab euch Gott, Ich bin ein ausgesandter Both, Ich bin gesandt aus Engelsand, Ich bin gesandt aus Engelsand, Sanct Petrus werde ich genannt. Die Schliffel trag ich in der Hand, Die hat mir Gottes Sohn gesangt, Wenn d'Kinder aus der Schule gehn, So bleiben l' auf den Gassen stent, Die Bider thun sie gar zerreigen, Die Blätter in die Wintel schneißen, Ja solche Bosheit treiben sie.

## Mutter.

Sauct Petrus sei nicht gar so hart, Die Kinder honn noch keine Art, Thu ihnen nur was Schön's bescheeren, Sie werden sich ja schon bekehren.

## Sanct Petrus.

So reichet mir bas Körbelein, Damit ich euch was lege brein.

Im Erzgebirge, bei Eisenberg, erscheinen ber heilige Petrus und Ruprecht. Letterer ist gewöhnlich eine in Belz und Stroh gehüllte Gestalt, und hat das Gesicht vermunmt, eine Ruthe in der Hand, eine Kette um ben Leib und einen Sack mit Aepfeln, Ruffen und andern Gaben. Er tritt, von Petrus gerufen, herein und spricht:

Ich fomme geschritten; Sait' ich ein Pferblein, So kan' ich geritten. Ich hab' wohl eins im Stalle stehn, Aber es kann nicht über die Schwelle gehn.

Zuweilen geht auch "Knecht Ruprecht", "Rupperich" ober "Zemper" an einigen Abenden vor Weihnachten allein herum, erkundigt sich, wie sich bie Kinder betragen haben, examinirt fie aus bem Ratechismus, läßt fie beten und beschenft die Braven mit Rafchereien, mahrend er ben Unartigen mit seiner Ruthe broht. Nach seinem Bericht fallen dann die Geschenke bes Christfindes aus, bessen steter Begleiter er ist.

Statt des Christindes harren die Kinder im füdwestlichen Theile von Riederöfterreich am Weihnachtsabend betend des "heiligen Riglo", und

fangen, fobalb fie fein Glödlein hören, bebend gu fingen an:

Searei, hearei (herein), Bear Niglo, goar gua' be Kinber sain jo bo, be beben gearn (gern), be lernen gearn, be biben 'n halich'n (heil'gen) Niglo, er soll earna was beschearn.

Die Thur geht auf, und ber heilige Niglo mit Stab und hoher Bischofsmutge tritt herein und spricht:

> G'lobt sei Jesas Christas, 'n himlesign bringt mit hear do da Godastab und Ring bos halich'n Riglo,

worauf die Rinder mit gitternder Stimme antworten:

Miar griaßen bich, o halich'r Man und beden alle Dag bich an in alle Ewifeit. Amend.

Dann geht ber Niglo bis zum Tische, läßt jedes Kind beten und sich ihre Gebet-, Schul- und Schreibbilder zeigen. Wehe dem, welches seine Bücher nicht in Ordnung hat, oder bei'm Beten stottert. Der schwarze Ruprecht, mit einem Belze angethan, steht mit glühenden Augen und langer rother Zunge und mit einer großen Kette vor der Thür, um die Besehle seines Herrn zu vollziehen. Haben nun die Kinder gebetet und gesungen, so nun jedes einzelne Kind, und zwar das kleinste zuerst, vor dem Riglo hintreten, niederknien und den Ring, welchen er am Finger trägt, mit den Worten küssen:

Mit 'n Ma'l (Maul) fiß ich 'n halich'n Stai (Stein),
mit 'n Ma'l griaß ich 'n Hearn Niglo mai,
mit b' Hend bib ich
nun a bisl woas, ich wiar oarbla sain (werbe orbentlich sein).

Bierauf fpricht ber Niglo:

Miarsb' (wirst bu) oarbla sain? Schbehl (stell') baine Schu'ch in Hain, slach (sich) baß ka (kein) Schnee n'eifält, und siach n'ans, waans zeh'n hoast zölt (gezählt),

giebt ben Kinbern noch eine Lehre, stellt ihnen eine in Kalk getauchte Ruthe auf ben Tifch und fagt:

Man oana (einer) neb braf und oarbla is, D'Ruat'n fich 'n Bugl (Budel) n'eifrißt.

Dann giebt er ben Rinbern ben Segen, bespritt fie mit Weihwaffer, während bie Rinder bas Rreng fchlagen, und geht mit bem frommen Bunfche fort: Gob's Goa'n blaib bei eng (end).

n'irbs Brifill bon eng zwang (jebes Unglild bon end fcheuche),

G'lobt fai Befas Chriftas,

worauf alle Anwesenben erwiebern: In alle Ewifeit. Amenb.

Der heilige Riglo entfernt fich ebenfo leife, wie er gekommen ift, und folieft die Thur hinter fich zu. Die Rinder athmen auf, ba die Gefahr porüber ift, und beeilen fich, ihre Schuhe auszugiehen, abguburften und mit ben Schuhbandern zusammenzubinden. Dann fchleicht ber muthigfte Rnabe zur Sausthur, horcht, ob er bas Glödlein noch hore, und ftellt behutfam feine Schuhe hinter ein Gesträuch im Garten, wo er ben Schnee forgfältig weggefehrt hat. Ihm folgen feine Gefdwifter und ftellen ihre Schuhe unter baffelbe Gefträuch.

Best wird gewartet, bis es gebn folagt und die Zeit mit Ergablungen von Geschichten hingebracht, in benen ber fcmarge Ruprecht eine große Rolle spielt. - Raum ift aber ber zehnte Schlag ber Uhr verhallt, fo läuft ber furcht= lofeste Anabe an's Schluffelloch, gudt hinaus, ob Alles ficher fei, öffnet leife bie Thur und schleicht auf ben Behen zu seinen Schuhen, Die er mit Aepfeln, Ruffen und andern Leckereien gefüllt findet. Schnell ergreift er fie und eilt mit rafden Schritten gurud jur Thur, wo ichon feine Gefchwifter ibn un= gebulbig erwarten. Bett läuft Groß und Rlein an ben bezeichneten Blat

und holt bie gefüllten Schube.

3m Elfaß bagegen geht bas Chriftfind herum und fündigt feine Anfunft burch eine Glode an. Es ift eine Frau in weißem Gewande, mit langen, blonden Haaren, gewöhnlich aus Lammwolle, aufgeputt. Das Geficht ift mit Dehl gefchminft, auf bem Ropfe tragt fie eine Rrone von Goldpapier mit brennenben Bacheferzden. In ber einen Sand halt fie eine filberne Glode, in ber anbern einen Rorb mit Zuderwert. Die Freude ber Rinber hat ben höchsten Grad erreicht, ba verwandelt fie fich mit einem Male in Schreden und Grauen: Man hört Rettengeraffel, und herein tritt Sans Trapp, ber Furcht erregende Begleiter bes Chriftfindes, in ein Barenfell gehüllt, bas Geficht gang ichwarz, mit einem großen Barte und in ber Sand eine Ruthe, mit ber er broht.

Mit bumpfem Tone fragt er, wer nicht artig gewesen, und geht auf bie Unartigen los, die fich gitternd und weinend zu versteden suchen. Doch bas Christfind bittet für fie, bie Rinder versprechen Befferung, und ber Engel , führt fie zu bem von Rergen funkelnden Chriftbaum, wo die Geschenke fie

bald bie Drohungen bes Sans Trapp vergeffen laffen.



Chriftlinddjen und Band Trapp im Eliag.

Der Name bieser Schreckgestalt soll von Hans von Dratt ober Tratten, einem Hofmarschall Friedrich's des Siegreichen, Churfürsten von der Pfalz, herrühren, der zu Ansang des 16. Jahrhunderts mit der Veste Bärbelstein oder Berwartstein belehnt, das arme Bolk im Schlettenbacher Thale über alle Maßen peinigte und quälte, so daß, als er 1514 starb, noch lange nach seinem Tode die Eltern ihren Kindern damit drohten: "Wartet, der Hans Dratt kommt!"

Auch in Schwaben zeigt sich zuweilen ein weißgekleibeter Engel, das Christind, das die Kinder prüft und beschenkt, und neben ihm kommt überall der Pelzmärte (Pelzmichel, Graale, Buzegraale) vor, der schon in den Knöpslinsnächten aufgetreten ist. Er ist verkleidet, oft mit Erbsenstroh umflochten, hat ein schwarzes, rußiges Gesicht, eine Kette um den Leib und einen Stock in der Hand, und trägt einen Korb auf dem Rücken. An manchen Orten hat er eine Pelzmütze auf und ist mit einer Schelle versehen.

In ganz Norddeutschland herrscht beim Landvolf die Sitte, am heiligen Abend einen bärtigen, in große Pelze oder auch in Stroh gehüllten Mann herumgehen zu lassen, welcher die Kinder frägt, ob sie beten können, und wenn sie die Probe bestehen, dieselben mit Aepfeln, Nüssen und Psesseruchen belohnt, die aber, welche nichts gelernt haben, bestraft. Sein verdreitelster Name ist in der Mittelmark Knecht Auprecht oder de hêle Christ, der heilige Christ; in der goldenen Aue, am Südharz und bei Halle Knecht Ruprecht; in Mecklenburg ru Clas, der rauhe Clas; in Schlessen der Joseph, und in der Altmark, Braunschweig, Hannover und Holstein Clas, Clawes, Clas Bur und Bullerclas.

Zuweilen hat er Gloden oder Schellen an seinem Kleide und führt einen langen Stab, an dessen Ende ein Aschentel besestigt ift, mit dem er die Kinder schlägt, welche nicht beten können, weshalb er auch Aschenclas genannt wird; zuweilen reitet er auf weißem Pferd umher, das in Westfalen der Schimmel, im Osnabrück'schen der spanische Heißt, und in der schon beschriebenen Weise gebildet wird. Nicht selten hat er auch noch einen Platmeister bei sich, oder es erscheint zugleich mit ihm ein in Erbstroh gewickelter Bar (Bär), und an vielen Orten treten der heilige Christ, gewöhnlich ein weißgekleidetes Mädchen, und der Schimmelreiter als besondere Personen auf, von denen die erstere die Kinder beten läßt.

Auf der Insel Usedom gehören der Figuren zu dem Unzug des Ruprecht, von denen die Eine, welche die Nuthe und den Afchensach hat, meist in Erhsenstroh gehüllt ist, die Zweite als Schimmelreiter erscheint, und die Dritte einen sogenannten Klapperbock trägt. Dies ist eine Stange, siber die eine Bockshaut gespannt ist, und an deren Ende sich ein hölzerner Kopf besindet. An der unteren Kinnsade desselben ist eine Schnur besestigt, welche durch die obere Kinnsade in den Schlund läuft, so daß, wenn der Tragende daran zieht, die beiden Kinnsaden klappernd zusammenschlagen. Mit diesem Klapperbock, der in Dänemark unter dem Namen Julbock in keiner

"Beihnachtsftube" fehlen barf, werben bie Kinder, welche nicht beten können,

geftogen und gefdredt.

Eine ähnliche Gestalt ist in Alfenburg im Harz ber Habersack, indem Jemand eine Stange nimmt, welche in eine Gabel ausläuft, einen stumpfen Besen dazwischen klemmt, so daß es wie ein Kopf mit Hörnern aussieht, und ein langes Laken daran hängt, das ihn selbst verbirgt.

Bu ben Umzügen in ber ehemaligen Grafichaft Ruppin versammeln sich bie Knechte und Mägbe bereits in ber Woche vor Weihnachten. Gin Knecht stellt einen Neiter auf einem Schimmel bar, wie er zur Fastnacht üblich ist, ein anderer, weiß gekleibet und mit Bändern geschmudt, trägt eine große Tasche und heißt ber Christmann ober die Christpuppe. Mehrere von den Uebrigen verkleiben sich als Weiber, schwärzen ihr Gesicht und werden

nun Reien genannt.

Sind alle diese Borbereitungen getroffen, fo fett fich ber Bug in Bewegung und geht mit Mufit unter Begleitung aller Berfammelten und bem Baudgen der herbeiftromenden Rinder von Baus zu Baus. Bei'm Gintritt in die Stube muß der Reiter über einen vorgefetten Stuhl fpringen, morauf auch die Chriftpuppe mit ber fie begleitenden Menge eintritt. Rur Die Beien werben nicht zugelaffen. Dann fingen die Madden nach einer bestimmten Melodie einen Text, der vielleicht hier und ba noch alt sein mag, und ber Reiter mahlt aus ber Schaar ber Dabden eine aus, mit bem er jur Mufit tangt, und zwar fo, daß Beide einander gegenüber fiehen und allerhand willfürliche Wendungen machen. Unterdeffen geht die Chriftpuppe bei den Rindern umher und fragt, ob fie beten tonnen. Cagen fie nun einen Bibelfpruch ober Gefangbuchvere ber, fo werden fie mit einem Pfefferfuchen aus ber großen Tafche belohnt; vermögen fie's nicht, mit bem Afchenbeutel geschlagen. hierauf tangt ber Reiter sowol wie ber Christmann mit einigen Madden aus ber Menge, und bann geht's weiter. Run erft werden bie Beien, welche bis bahin fortwährend verfucht haben, einzudringen, aber unter allerhand Scherzen und Redereien immer wieder gurudgetrieben worten find, in's Bans gelaffen, wo fie wild und tobend herumfpringen, die Rinder ichla= gen und Alles in Schreden gu fegen fuchen.

Auf diese Beise wiederholt sid, die Scene in jedem der Baufer, von benen je nach der größeren oder geringeren Anzahl der Bofe im Dorfe, eins

ober mehrere besucht werben.

In Hessen gehen auf bem Lanbe, sobalb ber heilige Abend beginnt, zwei weißgekleidete Personen, ein Mann und eine Frau, von denen der Erstere den Nikolaus, die Frau den Engel vorstellt, in die Häuser, um den Kindern, wie am Nikolaustage, zu bescheren. In den Städten dagegen sindet die Bescherung, auch ohne diese beiden Personen, wie im größten Theile von Deutschland unter einem grünen Tannenbaum Statt, dessen Zweige mit vielen breunenden Lichtschen, vergoldeten Rüssen und Aepseln und allershand aus Mehl gebackenen Thieren geschmuckt sind.



Wohl Jedes kennt, wenn nicht aus eigener Erfahrung, so boch aus ben zahlreichen Beschreibungen ben schönen und poetischen Brauch, einen Christsober Weihnachtsbaum anzuputzen, an bessen Zweigen im Glanz unzähliger Kerzchen zwischen kleinen Fähnchen, Netzen und mannichsachen anderen Berzierungen aus buntem Papier, vergoldete Aepfel und Nüsse, Gewinde von Mandeln und Nosinen oder Pfessensissen, Figuren aus Zucker, Chokolade und Pfesseruchenteig, Bonbons und oft selbst kleine kostbare Geschenke hängen; während unter ihm die größeren Gaben liegen, welche das Christsind oder der Engel, dessen Abbild meist die Krone des Banmes ziert, den Kindern, mitunter auch Erwachsenen, gebracht hat. Da ist für die jüngste Hossinung der Familie das sromme Wiegenpferd, sir den zunächstemmenden Buben Säbel, Trommel und Gewehr, sür die kleinen Fräuleins die großen Puppen, und sür Estern und Großeltern die Freude der Kinder und Enkel.

Ursprünglich das Symbol für das unaushörliche Walten der Gottheit in der scheindar todten Natur, indem die trot Schnee und Sis immer grüne Tanne die Hossffnung auf das junge Grün des sommenden Frühlings verssinnlichte, galt der Weihnachtsbaum lange als spezisisch protestantische Sitte. Um sich schärfer vom Katholicismus abzuscheiden, hatten nämlich die Leiter

ber reformatorischen Bewegung im 16. Jahrhundert alle Mummereien und sonstige Brauche bes Beihnachtefestes möglichst zu tilgen, und bie am Rifolausabend übliche Bescheerung auf ben heiligen Abend zu verlegen gesucht, um baburd zugleich biefem wichtigsten Geste ber Chriftenheit in ben Angen ber Rinder eine höhere Beihe ju geben. Rur ben uralten heibnischen Brauch bes Weihnachtsbaumes liegen fie fortbestehen, weil fie ihm eine symbolische Deutung beilegen tonnten: ber Baum follte ben Rinbern jenen fruchtbringenben Zweig Ifai, nach Unberen ben Baum bes Kreuzes vergegenwärtigen, von bem alle Onabe ausgefloffen, bie brennenben Lichter follten auf bas Licht ber Welt hinweisen, bas an biesem Tage aufgegangen, und bie Geschenke jene größte aller Gaben verfinnlichen, welche ben Menichen durch bie Geburt Chrifti geworben ift. Die Protestanten hielten ebenso fest an biefer Gitte, wie die Ratholifen aus Opposition fie mieden, und erft im Laufe biefes Jahrhunderts hat diefelbe aufgehört, ein ausschließlich confessionelles Kennzeichen Bu fein, und angefangen, mehr und mehr bie Arippen gu verbrangen.

Denn seitbem ber beilige Frangistus im Jahre 1223, brei Jahre vor feinem Tobe, zur Feier bes Weihnachtsfestes eine Krippe errichtete, hatte sich Die fromme Gewohnheit, Rrippen zu bauen, mit pabfilicher Gutheifinng zuerft in Italien und fpater in Deutschland und ben niederlanden verbreitet, und war aus ben Kirchen allmählig auch in die Brivathäufer und Familien ein-

aebrungen.

Um beliebtesten find bie Krippen in Throl, wo ber Chriftbaum erst in neuefter Beit hier und ba Gingang gefunden hat, und ber Beisbube auf ber Mim, wie ber Burger und Bauer benuten an ben Winterabenden ihre freie Beit, um Figuren fur bie Krippe zu schnitzen, Die man fast in jeder Butte besitzt.

Sobald ber Sinte Rlas umgeht und fid, Abends bie Retten und Schellen des Rlaubaufe hören laffen, werden die einzelnen Gegenstände ber Rrippe gu= fammengefucht, Die Figuren aus ber Dachtammer herabgeholt, alles Schadhafte ausgebeffert, Berblaftes neu bemalt und mas ba noch fehlt, gefchnitelt. Man geht in den Wald, um Moos zu fammeln und Tannenzweige und Stechpalmen, in Gudthrol großbeerige buntle Epheuranten, zu holen, mit benen man bie Rrippe fcmidt, welche am Chriftabend nach bem Abenteffen

"aufgemacht" wirb.

In bunfler Grotte ruht bas Rind, bie Gottesmutter Inicet an feiner Seite, mahrend Joseph am Gingang fteht, und hirten, meift in Throler Tracht, fnieen vor ber Sohle ober auf ber Mooswiese, auf welcher Lammeden grafen und Engel mit goldnen Flügeln mit Birten fprechen. Gin Birt ift gewöhnlich bargeftellt, wie er fich ben Schlaf aus ben Hugen reibt, und im Borbergrunde befindet fich ein Brunnen, an welchem eine Ruh fauft. Auf ben Bergen, Die fich über ber Sohle erheben, liegen Baufer und Burgen, weiben Beerben, von Birten gehütet, und fcmeifen Bager mit Stugen, um Safen und Gemfen zu ichiegen. Rarrengieher fahren vom Berg becab, ein Bleischer führt ein Ralb baber, eine Bauerin bringt Gier und Butter, mahrend ein Förster mit einem Sasen nieberfleigt, um ihn bem Rinblein zu

beideeren.

Bor einem Bauerhause wird Holz gehadt, in ber Rahe fteht am Gingang einer Sohle eine Rapelle, vor ber ein Balbbruber fnicet, mahrend ein anderer Eremit einen fteilen Steig herabtommt; Anappen arbeiten und ziehen ichwerbeladene Rarren aus ben Schachten, aus einer Bohle tritt ein Bar, und ein zerlumpter Bettler halt bem Befchauer ben leeren Sut bin.

So bleibt die Krippe bis jum Sylvestertage, wo die Beschneidung "aufgemacht" wird, ber am 5. Januar die heiligen brei Ronige folgen. Diefe füllen mit ihrem glangenden Gefolge aus Gbelfnaben, Reitern und Dienern mit Pferben, Ramcelen und Elephanten ben Blat vor ber Rrippe, und find

bes Bompes wegen bie Lieblingevorstellung bes Bolfes.

Bei größeren Krippen fommt auch noch bie Bochzeit von Ranaa bagu mit reich in Golb und Sammet gekleibeten Figuren. Je koftbarer, größer und stattlicher eine Rrippe ift, um fo stolzer ift ber Befiter. Manche bestehen auch aus beweglichen Figuren und toften oft mehrere Taufend Gulben.

Much in vielen Dorffirchen werden Rrippen aufgestellt, zu beren Mus-Stattung bie gange Gemeinde beiträgt, und felbft Legate gemacht werben.

Eine ber ichonften folder Rrippen befitt ber berühmte Ballfahrtsort Abfam, wo die Figuren fehr icon geschnitten find, und die Begend genau

ber von Bethlehem nachgebildet ift.

Bei ber Rrippe ju Arams find bie Figuren zwei Schuh hoch, bei ber gu Birgit aber so reich betleibet, daß der goldschwere Mantel eines der drei Könige allein 36 Gulben fostet. Das großartigfte Wert biefer Art ift jedoch bie Rrippe bes Burgere Mofer in Boten, welche gegen 10,000 Gulben foften foll.

Ebenso werben in Bohmen nicht nur in ben Rirden, sonbern auch in vielen Baufern Rrippenspiele aufgestellt, welche von Jung und Mit jedes Jahr mit neuem Bergnugen gesehen werben, und in Reichenberg pflegt man in ben Familien bie "Rrippel" gu benuten, um unter ihnen die Befcheerung bes Chriftfindes zu verfteden, bas in einem mit vier fconen Schimmeln bespannten und gang mit allerlei erbenklichen Spiel- und Raschwaaren belabenen Bägelden in ber beiligen Racht burch bie Luft fahrt. 3m Bohmermald bagegen, wo fich bas Chriftfindlein ben in einem Zimmer versammelten Rindern ichon in ber Dammerung anfündigt, indem es mit einer fleinen Glode läutet, wenn es aus bem Bagen fteigt und die Pferbe etwas raften läßt, öffnet fich plöglich bie Thur fo weit, daß eine mit Goldpapier übertlebte Sand hindurch und die fur die Rinder bestimmten Geschenfe in's Zimmer werfen fann. Unter lautem Jubel fturgen Die Rinder, welche, fobalb bas Glodden flingt, laut beten und zugleich angstlich nach ber Thur guden, über bie Gaben ber, und suchen soviel als möglich bavon zu erhaschen, weichen aber entfett jurud, wenn eine Ruthe, eine Bandvoll Erbfen ober ein Stud Brod hereinsliegt, weil bas ein Zeichen ift, baß bas Christfindlein mit Einem ober bem Unbern nicht aufrieden gewesen ift. Denn die Ruthe bedeutet, baß bas ichlimme Rind Züchtigung verdiene, bie Bandvoll Erbfen, bag es barauf fnicen, und das Brod, daß es blos Brod zu effen befommen folle.

Roch eigenthümlicher ift bie Urt, wie in Danemart und Schweden

bie Beidente vertheilt werben.

Dort widelt man nämlich die Beihnachtsgeschenke in ungahlige Gullen ein, schreibt auf jebes Bactet ben Namen ber Berfon, für bie es bestimmt ift, und lagt es bann von Jemand in bas Zimmer werfen, in welchem fich ber ober die zu Beschenkende befindet. Da ber lleberbringer heftig an die Thur flopft, ehe er bas Gefchent in die Stube wirft ober ftogt, wird es Bulflapp genannt, und in Borpommern deshalb auch Julflapp gerufen, wenn man die Thur öffnet. Das Ginwideln des Befchenfes, wie bas Ueberfdiden beffelben bietet dem Abfender Gelegenheit bar, feine Erfindungegabe ju zeigen. Bald ift es eine fcone Nabel ober Broche in einem machtigen Strofftiefel, bald eine toftbare Bafe in einem mahren Monfterballen, ober ein fleines Borgellanei in einem großen Suhn aus Berg, und ben gangen Abend über find manderlei Boten und Masten, Bostillone gu Guf und zu Bferb, auf Kruden und in Frauenefleidern beschäftigt, um die Julflapp's auf unerwartete und folaue Beife an ben Orten ihrer Beftimmung erscheinen zu laffen, ohne babei erfannt zu werben.

Dicht felten fpielt auch bie Sathre eine bebeutenbe Rolle bei biefem Austaufd von Geschenken, indem der Julflapp entweder von einem beigenden Epigramme begleitet wird, oder fein Inhalt felbst als eine boshafte Un= fpielung ausgelegt werden fann. Go muß fid eine putfudtige Dame barauf gefaßt maden, eine laderlich angeputte Buppe zu erhalten; einem Berrn, ber bei Wefellichaften im Galon bas Licht fpart ober bas Borgimmer buntel läßt, werden einige Dutend Lampen zugeschicht, und aus ber Schachtel, Die für ein altliches Brautpaar bestimmt ift, fliegen bei'm Deffnen zwei junge

Täubden beraus.

lleberhaupt ist im ffandinavischen Norden die Beihnachte= ober Jul= zeit die luftigste Zeit im Jahre. Gie faugt mit bem Julafton, tem heiligen Abend, an, und endet mit ben brei Konigen, meift erft mit bem 13. Januar. Schon auf ben Runenfteinen und in den alten Ralenbern findet man ben Anfang bes Bulfried ober Julafred, mahrend welches alle Gerichte und Sehden ruhten, und Berletzungen deffelben doppelt und dreifach bestraft wurden, mit vielen Gornern, den 20. Jultag aber als das Ende der Gelage mit einem umgefehrten Sorn bezeichnet.

Doch jest find auf bem Cande feit bem Julabend bie Difche geredt, Schinten, Fleifd, Rafe, Butter, gutes Mel und Branntwein find aufgetragen, und jeder Antommende wird bewirthet und muß etwas effen, sonft nimmt er nach bem Bolfeglauben bie Julfreude mit weg. Julgrute (Julgrot) und Intbrod gehören ju bem erften Tage, bie und ba aud Strob, bas man in Die Stuben ftreut, und Die gange Zeit über wird mit fleinen Baufen geschmauft,

muficirt und getaugt.

Am Julabend muß Alles für die folgenden Tage bereitet werden, da diese keine schwere Arbeit kennen sollen. Man soll auch den Kettenhund lossmachen und das Vieh besser sättern als gewöhnlich, und verzist sogar den Bögeln nicht Futter hinzustrenen. Das Zimmer des Hauswirths, wo gesiubelt werden soll, wird mit weißen Decken oder bunten Teppichen behangen, am liebsten mit solchen, in denen auf den heiligen Abend bezügliche Bilder, wie die Kananitische Hodzeit, der Besuch der Engel oder der Mohrenkönige, hineingewebt sind. An vielen Orten wird noch der Boden mit langem Roggensstreh belegt, das seinste Linnenzeng und die Festsleider werden in zierlicher Reihe ausgestellt. Alles im Hause wird gewaschen, gesegt und geschenert, und Zinn, Messing und Silber schimmernd auf seinen Brettern ausgepslanzt. Eine Strehkrone hängt mit kleinen Zierrathen an der Decke über dem Estisch, und kleine Knippshen Roggenähren vom Insstreh bindet die Magd im Hause zussessellen verkünden, wie viele Freier sich an den sessstlichen merden. Sie sollen verkünden, wie viele Freier sich an den sesstlichen Alles wiele Wester sied.

Als Gerichte bes Inlabends muffen Stockfisch, Erbsen, Reisgrütze, Ael und Branntwein unumgänglich auf bem Tische stehen. Geht man zu und von Tisch, wird ein Gesang angestimmt, nachher wird ordentlich das Abendgebet mit noch einigen Liebern gehalten, und das Licht muß die ganze Nacht

burch brennen.

An einigen Orten wird ein sogenanntes Geschwisterbett auf dem Fußsboben aufgeschlagen, wo Kinder und Gesinde auf dem Julstroh beisammensliegen. Alle Schuhe müssen diese Nacht an einer Stelle dicht beieinander gelegt werden, damit Alle das ganze Jahr über in Eintracht leben.

Groß ist die Wirfung des Julftrohes. Hühner= und Gänsenester, in die man es legt, schütt es vor Mardern und Beherung; den Kilhen gegeben, ehe sie den Sommer auf die Weide getrieben werden, sichert es sie vor aller Krantheit und läft sie nicht auseinander laufen; um die Bäume mitternächtlich

gewunden und auf ben Ader geftrent, giebt es Dbft und Rorn.

In der Morgendämmerung ging man ehemals in den Wald, sprach kein Wort, ließ keinen Laut hören, sah sich nicht um, aß und trank nicht, durste auch kein Feinen Laut hören, sah sich nicht um, aß und trank nicht, durste auch kein Feiner sehen und keinen Hahn krähen hören. Wenn man dann, sowie die Sonne aufging, einen Kirchweg erreicht hatte, so erblickte man soviel Leichenzüge, als das Jahr über kommen würden, und auf Feldern, Wiesen und Hufen, wie der Jahreswuchs sein und ob Feuer herauskommen werde. Man nannte dies den Jahrgang (årsgång). Andere Mittel, die Zufunst zu ersorschen, wie Eiergießen, Schuhwersen und dergleichen dienen noch zur Belustigung. Als sehr bedeutungsvoll gilt das Justlicht (Julljus). Geht es in der Nacht zufällig aus, stirbt das Jahr Jemand im Haus. Die Reste solcher Lichter hebt man das Jahr über sorgfältig auf, um sie auf Wunden an Händen und Küßen als heilkräftigen Balsan zu gebrauchen.

Bis zu Anfang bes 18. Jahrhunderts, wo es als Aberglaube von ber Regierung verboten wurde, pflegte man auch bie Kirchen mit Julstroh aus-

zustreuen, und um brei ober vier Uhr Morgens bort bie Julotta ober Beihnachtefrühmette abzuhalten. Alle Bauern führten bagu Lichter ober Fadeln bei fich, fodaß die ganze Rirche nur wie ein großes Licht ichien.

In Norrland fuhr man fonft mit Fadeln burd Balber und Thaler,

und warf fie bann in ein großes Freudenfeuer gufammen.

Bei der Rudfehr von der Rirche pflegte man ein allgemeines Bettjagen anzustellen. Reiner wollte zulett zu Saufe fommen, indem er fonft auch ale Bfliger und Aernter und bei andern Gelegenheiten ber Lette au

werben fürchtete.

Reben ber Julgrube ift ein Saupterforderniß ber Julfeier ber fogenannte Buleber ober Bulbod (Julbrod, Gumsebrod, Julgalt), ein Brod aus vorzüglichem Mehl, auf welchem ein Gber oder ein Widder mit 2 Bornern abgebildet ift. Diefer Julgalt ober Julgumse mird am Julafton auf ben Tifch gefett, und bleibt mit Schinken, Rafe, Butter, Bier und Branntwein bis St. Annt ftehen. Refte bavon werden bis jum Fruhjahr aufgehoben und Pferden, Schweinen, Ruben, ja felbft ben in's Feld giehenden Rnechten in Soffnung einer glüdlichen Ernte gegeben.

Auch die Julfeule (Julklubba), war vormals wichtig. Gie ward an einem Bande über bem Tifch befestigt, und mußte irgendwohin gespielt merben, um über ben Trunt zu entscheiben. Ebenso fpielte man viel mit bem aus Julftroh zusammengeflochtenen Julhahn, und noch jett find bieje Spiele nebst Blindefuh, Julliedern und einigen anderen fogenannten Jullekar ober Julfpielen in manden Wegenden üblich, wenn auch nicht mehr jene Luft und jener Uebermuth herricht, der fruher an diefen Tagen frei hervor-

breden burfte.

In den Städten, namentlich in Stockholm, wird ein großer Markt gehalten, wo Buben mit allerlei zierlichen und fcherzhaften und fugen Cachen mehrere von ungahligen Lichtern erhellte Gaffen bilden. Alle Galanteries gewölbe, felbft manche Brivathaufer find illuminirt, und bie um Mitternacht wimmelt es auf allen Stragen und Blaten von Julhaltenden Menfchen. Die Familien find zusammen, die Rinder werben beschenft und Erwachsene erhalten und ichiden ihre Julflapps, mahrend in ber Mitte bes Zimmers ein mit Blumen, Früchten und Nafchereien reich behangener Weihnachtsbaum brennt.

Nicht minder freudig und festlich wird bie Weihnachtezeit in England begangen, und ichon vierzehn Tage vorher ziehen mandernde Dufitbanden Des Rachts burch alle Straffen, um Die Annaherung bes Geftes ju ver-Man nennt fie waits, und in London find es die Ueberbleibfel ber unter biefem Ramen zur Korporation gehörenden Stadtmufifer, welche als

"Lordmanors Mufit" ehebem eine Art Abzeichen am Aermel trugen.

In fleineren Stadten, sowie auf bem Lande gehen bes Abend8 verichiedene Trupps von Rnaben von Baus zu Baus, und fragen an jeder Thur, ob man die "mummers" haben wolle. Gie find grotest angezogen, haben hohe vergoldete und bestitterte Papiermüten auf bem Kopfe, viele buntfarbige Bänder und Schleisen am Körper und tragen zum Theil Schwerter. Nimmt man sie an, so sühren sie ein bramatisches Spiel auf, das sie mysterie nensen, sammeln, wenn sie ihre Vorstellung wie gewöhnlich mit einem Liede beendigt haben, bei den Umstehenden Geld ein, und ziehen weiter. Eins der beliebtesten dieser Spiele, welches gedruckt acht Seiten füllt, führt den Titel: Alexander and the King of Egypt, Alexander und der König von Egypten,

und wird namentlich in ben Weihnachtefeiertagen gern bargeftellt.

Der Umzug ber Carolssänger mit ihrer wassail-bowl hat mehr und mehr abgenommen, die Carols selbst, jene einsach-naiven Weihnachts-lieder, welche früher in allen Kirchen und Häusern, sogar am Hose, gesungen wurden, sind jetzt in die untersten Volkstassen, sogar am Hose, gesungen wurden, sind jetzt in die untersten Volkstassen, sogar am Hose, gesungen wurden, sind jedzt in die untersten Volkstassen, sogar am Hose, gesungen wurden, sind jedzt eine sognes Rolle spielte, ist sast ganz verschwunden. Wie die vormals üblichen, aus dem Angelsächsischen stammenden Toaste: was hail und drine heil (trink Hoil), denen diese Bowle ihren Namen verdankte, den neuenglischen Trinksprüchen: I'll pledge you und Come, here's to you (hier ist sir end)!) geswicken sind, so ist auch bei öffentlichen Festmahlen von Gesclischaften und Korporationen der Liebesbecher, loving-cup, ein silberner großer Becher mit zwei Henkeln, an die Stelle der wassail-dowl getreten, indem derselbe nach dem Essen links hernm von Einem zum Andern geht, und jeder Anwesende, sobald er ihn erhält, aussteht und daraus auf das Wohl der Brüder trinkt, um dem Präsidenten Beschied zu thun.

Dagegen hat sich in Ramsgate in Kent ber alte Brauch erhalten, ein fünstlich gemachtes Pferb (hoden) herumzuführen, welches bem beutschen so

genannten Schimmel gleicht.

Mehrere junge Leute verschaffen sich ben Kopf von einem tobten Pferbe, steden ihn auf eine ungefähr vier Fuß lange Stange, und binden an der untern Kinnlade eine Schnur fest. Dann hängen sie eine Pferdedede über die Stange, einige Bursche stellen sich darunter, und bringen, indem sie an der Schnur ziehen, eine Art schnuppenden Geräusches hervor. Die llebrigen, seltsam ausgeputzt und mit Schellen klingelnd, begleiten das Pferd, singen Carols vor den Thüren, und erhalten dasur Bier und Kuchen, hier und da auch Geld.

Muf ber Infel Thanet findet am heiligen Abend bicfelbe Ceremonie

Statt, welche mit bem Ramen hodening bezeichnet wirb.

Anstatt bes Weihnachtsbaumes, ber erst in neuerer Zeit in Englaub Eingang gesunden hat, brennt, besonders in den nördlichen Distritten, ein großer Holzklog, der Weihnachtsblock oder Christmas-block, welcher auch Yule-block, Juleclog oder Yu-block heißt, und überall pslegt man Hänser und Kirchen mit immergrünen Zweigen von Ephen und Stechpalme zu schmsichen. Lettere wendet man vorzugsweise im Innern der Häuser an, obgleich auch Ephen, Lorbeer und selbst Chpressen zum Schmuck der Wände

und Thüren benutt werben, und in den Küchen oder den Bedientenstuben wird an der Decke ber verhängnisvolle Mistelzweig, mistle toe oder misletoe, besestigt, welcher aus den Kirchen als heidnisch verbannt ist, und früher in keinem Hause schlen durfte. Er gewährt, wie bekannt, den Männern das Necht, jedes weibliche Wesen zu kissen, das sich unter diesem Zweige erhaschen läßt, und der Volksglaube sagt, daß ein Mädchen, welches nicht unter ihm gefüßt worden ist, im Lauf des Jahres nicht heirathen werde.



Christday.

Ebenso allgemein verbreitet ist die Gewohnheit, zu Weihnachten in ben Familien eine bestimmte Gattung Fleischpastetchen zu baden, welche minced pyes ober Christmas pyes genannt werden, und aus Rindszunge, Hühnersober Gänsesselfeisch, Eiern, Zuder, Rosinen, Citronenschale und verschiedenen Gewürzen bestehen. Ihre äußere Gestalt soll die Krippe versinnlichen, in der das Christind lag, und die vielen Gewürze, die sie enthalten, an die

Gaben ber Beisen aus bem Morgenlande erinnern. Auch die sogenannten Beihnachtsfuchen ((yule-dough, yule-cake oder Christmas-batch), welche die Bader ihren Kunden zuschieden, ahmen die Form eines Wickelfindes nach, und in den Consisentaden werden zur Weihnachtszeit hauptsächlich fleine

Figuren aus Teig ober Buder feilgeboten.

Das jetzige Weihnachtsmahl ist zwar kann noch ein Schatten von ben ehemaligen glänzenden Banketten, welche alle Klassen der Gesellschaft in der ungezwungensten Heiterfeit vereinigten, und bei denen nicht nur der Arme seinen reichen Antheil erhielt, sondern auch jeder Fremde stets seinen Platz am Weihnachtstlotze offen sand, aber dennoch haben sich noch manche frühere Bräuche dabei bewahrt, selbst der schwingeschmuckte Eberstopf (bore's-head), der seierlich ausgetragen wird, die Suppe mit Rossunen, Kapaunen, Puten und Gänsen, plumb porridge genannt, sowie der mächtig große Pudding und der riesige Ochsenlendenbraten sind Hauptgerichte geblieben, und während der ganzen Weihnachtszeit werden noch immer wie sonst die Tische fast nie leer.

Auch die althergebrachte Sitte, sich gegenseitig Geschenke und Glückwünsche zu schieden, hat sich die zum heutigen Tag erhalten, und aus Norwich allein wurden an einem Weihnachtsabend nicht weniger als 1700 Truthühner nach London geschafft. Noch unter Karl 1. ward an jedem Weihnachtsseiertag dem König und der Königin in seierlicher Prozession ein Zweig vom Glastondury-thorn, dem berühmten Weißdorn von Glastondury, als Gabe überreicht, der bei'm Volke in dem Ruse steht, in der Christnacht auszuschlagen und am

Chrifttag über und über zu blüben.

Die Legende ergählt nämlich, diefer Dornftrauch, welcher auf einer Unhöhe im Rirdhof ber Abtei von Glaftonburn ftand, aber zur Zeit ber Burgerfriege abgehauen wurde, und einer orientalischen Beigdorngattung angehörte, Die fehr fruh ausschlägt, fei ein Sprögling bes Stabes gewesen, welchen Bofeph von Arimathias eigenhändig am Christabend in die Erde ftedte, und ber jogleich Burgeln folug, Blatter trieb und am nachsten Tage mit mildweißen Bluten bebedt mar. Gine lange Reihe von Jahren fuhr er fort, in jeber Chriftnacht zu blüben, alle feine Abfenter thaten daffelbe, und zahlreiche Menfden begaben fich jedesmal überall bin, wo welche ftanden, um diefes Bunder mit anzusehen. 216 aber 1753 in Quainton in Budinghamsbire ein Ableger bes Glaftonburybornftrauche nicht ausschlug, obgleich fich Taufenbe von Bufdauern mit Lichtern und Laternen wie immer an Ort und Stelle eingefunden hatten, behauptete bas Bolt, ber 25. Dezember neuen Styls ware nicht ber wirkliche Christtag, und weigerte fich, ihn als Fest zu begeben, um fo mehr, ba ber Weißborn am 5. Januar wie gewöhnlich blühte. Es bedurffe einer Berordnung ber Beiftlichen ber benachbarten Städte, daß ber Old-Christmas-day, alte Chrifttag, gleich bem neuen gefeiert werben follte, um die Streitigfeit beizulegen, und noch jest finden mande Bebrauche am Dreitonigsabend Statt, welche urfprünglich bem Chriftabend galten, wie bas Anzunden von Feliern und Lichtern auf bem Felde, und bas Beilwünschen



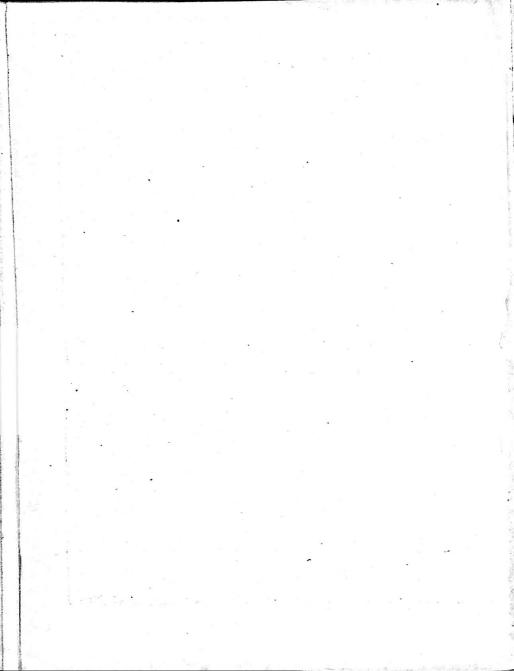

ber Aepfelbaume im Obstgarten, bas in ähnlicher Weise auch außer England üblich ift. Rur werden die Baume, damit fie gut tragen follen, in Schwaben und Schweden mit Stroh umwunden, im Margau mit Strohbandern umwidelt, Die man gur Zeit bes Oftertauflautens geflochten hat, in Eprol tuchtig geschlagen und in Bohmen ftart geschüttelt, mabrend man gur Christmette lautet. Much ging man fonft in Billerfee bes Rachte in ben Dbftanger und flopfte mit gebogenem Finger an jeden Fruchtbaum, indem man ihm gurief: "Auf, Baum! Beut' ift heilige Racht, bring' wieder viel Aepfel und Birnen", ober ließ in Alpach jeben Baum von ber Dirne umfaffen, welche den Teig zum Weihnachtzelten gefnetet und die Arme noch voller Teig hatte; in Reichenberg in Böhmen werben die Dbftbaume mit ben Ueberreften bes Abendeffens beschüttet, zu bem fie vorher höflich eingeladen worden find; am Rhein pflegte man früher Epheu, Mifteltrange und Strobbufchel an Die Fruchtbaume gu befestigen, und in ber Ufermart umwindet man die Baume am Neujahrsabend mit Stroh, oder geht völlig entfleidet in ben Garten und flopft an jeben Baum mit ben Borten: "Baumden mach auf, Reujahr ift ba!"

Um Mitternacht zieht in London ber fogenannte Schellenmann ober Ausrufer jeder Pfarre mit feiner Schelle herum, und fingt mit ichnarrender Stimme ein Baar Strophen jum Breis ber Freigebigfeit, Die er bafur nach dem Feste beansprucht. Denn wie anderwärts zu Reujahr, jo beginnt in allen englischen Stäbten am zweiten Weihnachtofeiertag ber Umzug ber Arbeiter und Sandwerfer, welche ihre Trinfgelber ober bie Christmas-boxes, Beihnachtebuchsen, verlangen, und nicht blos die Rehricht= und Afchenfarner, (dustmen), Strafenwarter, Lampenangunder, Brieftrager, Bafferauffeber (turncocks), Buttel, Gaffentehrer, Schornsteinfeger, Scharmachen und Rirchfpielsbiener gehen in ihren Begirten von haus zu haus, um fich Geschente zu erbitten, sondern auch bie Laufburschen ber Bader, Fleischer, Lichtzieher, Fischhändler, Gemurgframer, Gemufe =, Wildpret = und Geflugelhandler fuchen aledann die Runden ihrer Meifter auf, um die zu Beihnachten für fie übliche Gratifitation zu erhalten. Rurg, mas nur irgend glaubt, ein Recht gu haben, ein Trintgeld beaufpruchen zu fonnen, fommt ber Gewohnheit gemäß an bas Saus und flopft, und bie Bewohner haben an biefem Tage, ber davon Boxing-day heißt, oft Nichts zu thun, als jeden Augenblid Die Thur aufzumaden.

Abends wird bann bas eingefammelte Geld in Roaftbeef, Plumpudding, Me und Brandy verzehrt, man fpielt, tangt, mastirt fich ober geht in bie Theater, in benen mahrend bes Festes bie fogenannten Beihnachtepanto=

minen aufgeführt werben.

Eine besondere Beihnachtsbeluftigung der jungen Leute in der Grafichaft . Suffolt besteht in ber Jago auf Gulen und Gidhornden, sowie die Buriden auf ber Infel Man am Neujahrstag einen Baunfonig zu jagen pflegen.

In Deutschland hat fich, namentlich in fatholischen Lanbern, noch in vielen Gegenden Die Gewohnheit erhalten, Die fogenannte Christmette, welche jett meist um 5 Uhr Morgens Statt findet, in ber Christnacht um 12 Uhr abzuhalten, und mit bem ersten Glodenlauten eilt Alles zur Rirche, um ihr beignwohnen. Diefe Meffe wird überall fehr feierlich begangen, und in manden Stadten Bohmen's ericheint babei nicht nur ber Rachtwachter, um mit feinem Rubborn die zwölfte Stunde zu verfünden, in welcher Chriftus geboren worden fein foll, sondern es treten auch hirten auf, welche mit langen Pfeifen aus Birtenrinde ein frommes Beihnachtslied blafen, das vom Dubelfad und allen möglichen Bogelftimmen, unter benen ein Rufut nie fehlen barf, begleitet wird. In Mant in Defterreich gehen vorher mehrere Buriden flotend burch bas Dorf, um die Mette einzublasen und die Ankunft Chrifti gu verfünden. Auch ftellt man Lampden gwifden die Fenfter, bamit, wie bas Bolt faat, ber Chrift fid nicht auftofe, wenn er in's Dorf tommt. In Frankenberg, Raufdenberg und andern heffischen Orten wird die Unfunft bes Chriftfindes vom Thurme herab entweder burd Botal= oder Juftrumen= talmufit gefeiert. Ebenfo in Sachsen, und in Ronigsberg a. B. gieben einer alten Berordnung gemäß am beiligen Abend, fobald es zu dunkeln anfängt, Die Stadtmusikanten durch die Straffen und blafen die Melodie: "Gin Rindlein uns geboren ift!" Das breimalige Lauten, welches jum Befuch ber Chriftmette einladet, wird in Schwaben bas Schredelanten genannt, inbem es ben Teufel und alle bofen Beifter vertreiben foll, und mabrend beffelben pflegt man bas Bieh zu fütten, mas einen besondern Gegen bringen foll.

Bei Geiligenstadt, Nordhausen und andern Orten Thüringen's, wo noch die Mitternachtsmesse Statt sindet, ist man bei der Zurücklunst den Biehnohchtsschung oder Hahnewackel, bestehend aus dem schücklen Gehnöchel, wie Nippen, Flügel, Hals und Köpsen, aus Breteln und gessochtenen Zöpsen, Kräppelzöppen genannt, und Häringen, oder aus Kassemit Liddenkuchen, Indenkuchen, einer Art Plinse aus seinem Gerstensmehl in der Bratpsanne gedacken, Klump und Sauerkraut. Anderwärts wird das Weihnachtsmahl Abends vor der Christmette verzehrt, und im Egerlande geht während desselben der Dorshirt von Hans zu Hans und bläst vor dem Fenster auf seinem Horn eine Hirtenmelodie, wosür ihm in jeder Familie ein Stück Weihnachtsstrigel zu Theil wird. Das Essen selbst besteht dort bei Reicheren aus Fisch, gesochtem Dürrobst, Semmelmilch, Häring, grünem Obst und Strigel, einem den sächsischen Stöllen ähnlichen Bacwert, welches seinen Namen dem böhmischen stödrovnice oder štědrovočernice, Christabends

fuchen, verbanft.

Die Familien in Reichenberg, welche noch ganz nach alter Sitte leben, effen zuerst Pflaumensuppe mit geborrten Bilzen, und zum Schluß Mohnmilch

mit fleinen Gemmelbroden barin.

In Schlesien sind Mohnklöse und Karpfen die hergebrachten Speisen, in Sachsen pflegt man am heiligen Abend einen Aepfelsalat mit Häringen zu effen, zu welchem jedoch nur weibliche Häringe mit Rogen genommen werden, indem man glaubt, daß die zahlreichen Gier auf Reichthum im kunf-

tigen Jahr hindeuten. Mus bemfelben Grunde ift man Mittags am Chrift-

abend weibliche Rarvfen.

Die Bewohner ber Grafichaft Glat laffen von ber Milchjuppe mit Semmel, die bas Festgericht bilbet, und ber bann Strigel, Doft und Ruffe folgen, einen Reft übrig, bamit bie Engel, welche tommen, wenn Mles fcläft, im Fall fie effen wollen, wie es manchmal gefchieht, Etwas finben, indem es Ginem fonft nicht gut geben wurde. Bei ben Bolfteinern pflegt bas Mahl am beiligen Abend fo reichlich zu fein, bag ber 24. Dezember von ihnen Bullbuutsabend, Bollbauchsabend, genannt wird.

Huf bem Lande barf babei an einigen Orten Stockfifch nicht fehlen, in ben Städten find Reis in Mild, gefocht und mit Mild, gegeffen, Rarpfen und "Pförten" ober "Doffenangen", eine Art Bfaunfuchen, ebenfo unent= behrliche Berichte, wie in ber Ufermart Bruntohl, Schweinstopf und Lungen-

wurft, und in Throl die Rrapfen.

Dagegen barf man, einem weitverbreiteten Bolfeglauben nach, in ben gwölf Rachten feine Erbfen, Linfen oder andere Gulfenfrüchte effen. Ueberhaupt find biefe 3wölften, welche mit bem heiligen Abend beginnen und mit bem Dreifonigeabend endigen, die geheimnifvollfte Zeit bes Jahres. Rad ihnen glaubt man bas Wetter jedes Monats vorausbestimmen zu tonnen, weshalb fie auch Lag-, Loos- ober Lauftertage heißen, und bas Sprichwort faat:

Bie fich bas Better von Chrifttag bis beiligen Dreifonig erhalt,

Go ift bas gange Sahr bestellt;

was man in biefen Rachten traumt, foll ber Reihe nach in ben zwölf Donaten des Jahres mahr werden, und wer fein Schidfal erfahren will, muß Diefe Radte, namentlich die brei Beilignachte, ben Chriftabend, Renjahreabend und Dreifonigeabend, bagu benuten, wo es bem Menichen geftattet fein foll, einen Blid in die Bufunft ju werfen. Aber auch ben Beiftern und ben in Tenfelsgestalten verwandelten Gottheiten ber Borgeit ift Die Macht gelaffen, in biefer Beit ihr Unwefen gu treiben. Darum ift es nicht gut, während ber Zwölften zu arbeiten, noch weniger zu fpinnen; in Dedlenburg ift es felbst verboten, gemiffe Thiere bei ihrem rechten Ramen gu nennen, und wer nicht "Langschwang" ftatt Fuche, "Bonloper" ftatt Daus u. f. w. fagt, gahlt eine Gelbftrafe, beren Betrag nachher vertrunten wirb.

Rablreiche Sagen berichten bie iiblen Folgen, welche fich bie lebertreter ber mannigfachen, mahrend ber Zwölften geltenben Borfdriften jugezogen haben, und besonders ber Wode ober milbe Jager, ber an ber Gripe feines muthenben Beeres unter ebenfo vielen Ramen burch bie Lufte brauft, wie bie Frn Gobe, ober Fran Solle, ftraft gleich biefer jeden Furmig

ber Menfchen auf bas Unnachsichtiafte.

Benn baher in ben geffirchteten zwölf Rachten Frau Solle ober Berdtha, die Bewahrerin ber Tobten, mit benen fie am Tage in einem Berge wohnt - Die thuringer Sagen nennen ben Borfelberg bei Gifenach -

bes Abends mit ihrem wilden heer ben Berg verläßt, um ihren Umzug angutreten, fo fdreitet ein alter Dann mit langem Barte und weißem Stabe voran, ben man ben getreuen Edhart nennt, weil er Jebermann, und vor Allem die Rinder, welche er trifft, bringend warnt, bem schrecklichen Zuge aus bem Wege zu gehen. Ginmal begegneten ihm zwei Rinder aus bem Fleden Schwarza, die foeben aus einem nahen Wirthshause einen Rrug Bier für ihre Eltern geholt hatten, aber von bem wüthenden Beere angehalten und des Inhalts ihrer Rruge beraubt worden waren. Da fie fein Geld befagen, um anderes Bier gu holen und fürchteten, die Eltern murben ihnen nicht glauben, wenn fie erzählten, wie es ihnen gegangen, fo weinten fie bitterlich. Da fam ber getreue Edhart zu ihnen, beruhigte fie und fagte, fie follten nicht bange fein: Die Rruge wurden fich wieder fullen und niemals leer werben, fo lange fie verschwiegen, mas fie gesehen und gehort. Es geidah, bod auf die Dauer tonnten fie ben neugierigen Fragen ber Eltern und Radbarn nicht widerstehen, fie planderten, und die Bundergabe ver-Diefes Berbot, gu fprechen, gilt auch fur Diejenigen, welche in ber Chriftnacht um Mitternacht Waffer ichopfen wollen, um zu erfahren, ob ce fich, wie es heißt, in Wein verwandle, und ein Madden, welches, nachbem es bas Waffer gefoftet, ausrief: "Bent ift bas Baffer Bein!" vernahm, nach einer deutsch böhmischen Sage, eine Stimme aus dem Baffer, Die ba antwortete: "Und bein Ropf ift mein!" und ward nie wieder gefehen.

Nicht minder verbreitet, als dieser Glaube, daß sich in der Christnacht das Wasser in Wein verwandle, ist der fromme Wahn, daß um Mitternacht alles Vieh im Stalle auf die Knie falle und rede. Sbenso soll in der Christenacht die Rose von Zericho blühen; die Christwurz, eine Art schwarze Niesewurz, ihre erste Plume tragen, welche Gesundheit und langes Leben verleiht; der Hopfen, selbst im tiessten Schnee, wohl singerlang emporsprießen, und alles im Keller bewahrte Gemüse knospen. Auch vermeint man, während der Christmette nicht nur die Heren erkennen, sondern auch diezenigen ersblicken zu können, welche im nächsten Jahre sterben werden, und wäscht man sich, während es zur Christmesse läutet, unter drei Brücken das Gesicht, so sieht man, wie man im Oberinnthal glaubt, Alles, was das kommende Jahr

bringen mirb.

Damit das Bieh gebeihe, stellt man bei Göttingen das Futter in der Weihnacht hinaus in's Freie, und will bei Camern ein Knecht selbst bei mäßigem Futter immer gesunde und fette Pferde haben, so nimmt er ein Bünden Heu, geht damit um Mitternacht der Christnacht drei Mal um die Kirche und giebt dies Heu nachher den Pferden zu fressen. Dasselbe glaubt man im Münsterlande dadurch erreichen zu können, daß man am Stephanstage (26. Dezember) Häcksel unter den freien himmel stellt. Denn der heislige Stephan, der erste Märthrer, welcher für den christlichen Glauben starb, wird als Patron der Pferde verehrt. In seinem Gedächtnistage, der des halb früher der große Pferdstag hieß, pflegt man noch jett in England

den Pferden zu Aber zu lassen, an manchen Orten Dentschland's Hafer in der Kirche zu weihen, und in Schweden hier und da das ehemals allgemein übliche sogenannte St. Stephansjagen abzuhalten, indem man mit den Pferden nach fremden Tränken reitet und um die Wette wieder heimjagt.



Auch zogen bort fröhliche junge Buriche, welche man Stephansleute, Staffansmän, nannte, truppweise burch die Dörfer, um althergebrachte Lieber zur Feier Fro's zu singen, und seierlich auf das Andenken des heiligen Erzmärthrers die Staffanskanna ober minne zu trinken, wie bies anderwärts am 27. Dezember zu Ehren Johannis bes Evangelisten geschah und häufig

noch jetzt geschieht. Wenigstens wird in den meisten katholischen Kirchen noch alljährlich am Tage Johannis des Evangelisten der Wein geweiht, und theils in der Kirche, theils zu Hause getrunken. In Schwaben nimmt Jeder ein beliediges Maß Wein mit sich in die Messe, trinkt, sobald der Pfarrer den Segen darüber gesprochen, bei den Worten: "Trinkt aus diesem Kelche wahre christliche Bruderliede!" einige Schlucke davon, und vertheilt den Rest dieses Weines, den man Iohannissegen nennt, daheim unter alle Hausgenossen, um auch sie vor Vergistung und anderer Gesahr zu schützen. Wie nämlich der heilige Svangelist den ihm von den Heiden dargereichten Gistbecher, nachdem er das Kreuz darüber geschlagen, ohne allen Schaden leerte, so soll auch der Iohannissegen oder der Johannistrunk vor allem Unheil bewahren, und in Friedingen an der Vonau hat man sogar das Sprichwort:

An Santi Hans Seaga (Segen) 3st älles gleaga (gelegen).

In Böhmen hebt man baher biesen geweihten Wein auf, um ihn zum Abschiedstrunk vor Reisen und zum Versöhnungstrunk zu nehmen; in Throl, um ihn bei Trauungen ben Brautlenten zu reichen, und in bie Weinfässer zu gießen, damit auch in ihnen der Wein gesegnet sei, indem die Trinker des St. Johannissegens nach dem Glauben der Bewohner des Lechthales

telbft por bem Blige ficher finb.

Der Tag nach bem Feste Johannis bes Evangelisten, ber 28. Dezem= ber, ift bem Bedachtniß ber auf Berodes Befehl getödteten Rinder geweiht, und eins ber altesten Tefte ber Rirche. Als Erinnerung an den bethlehemitifden Rindermord mar es in England früher üblich, die Kinder am Morgen mit der Beitsche ober Ruthe aus dem Bett ju jagen, mahrend in Deutsch= land und ben nieberlanden aus bemfelben Grunde ber Tag ber unfculbigen Rindlein gerade umgefehrt ein Fest der Jugend ift. In Untwerpen, Brabant und Limburg find die Rinder Berren im Saufe, gieben die Rleider ihrer Eltern an, und geben ben Dienstboten alle nothigen Befehle, indem nament= lich bas jungfte Madchen bas Recht hat, anzuordnen, mas ben Tag über gefocht werden foll, und in vielen Orten Deutschland's herricht noch immer Die Sitte, bag an biefem Tage, ber beshalb in Schwaben Pfeffertag beißt, die Rinder mit Ruthen ober grunen Reifern auf den Strafen umbergieben, die Borübergehenden folagen, auch wol in die Säufer fommen und fich eine Gabe erbitten, die gewöhnlich in Aepfeln, Ruffen, Pfefferluchen und bergleichen besteht.

Bei Lichtenfels in Baiern pflegen die Jungen die Madden mit Ros-

marinftengeln an bie Beine gu fchlagen, indem fie fprechen:

Da fomme ich her getreten mit meiner frischen Gerten, mit meinem frischen Muth. Schmedt ber Pfessertag gut? mofur bie Mabden am Neujahrstag bie Rnaben mit gleichem Spruche, aber mit ber Frage pfeffern:

Somedt bas neue Jahr gut?

Im Baireutischen heißt berfelbe Brauch fizeln, b. h. öfter mit ber Ruthe fchlagen, und im Egerland durfen an biefem Tage nicht nur bie Rinder ihre Eltern, fonbern auch alle mannlichen Berjonen bie weiblichen Die Birfenruthen, welche man bagu nimmt, werben ichon am St. Barbaratage geschnitten, in ein Glas mit Baffer an einen warmen Ort geftellt, damit fie ausschlagen, und dann mit einem rothen Seidenband gufammengebunden. Aus Dantbarfeit für bas Gepeitichtmerben muß man fich lofen, fei es burch Gelb, fei es burch eine Blafche Lifor ober Bunich, hat aber, wenigstens wer bem weiblichen Gefchlechte angehört, bas Recht, am Neujahrstag Bergeltung auszuüben.

Un manden Orten werben bie noch Schlafenben von ben fruher Ermachten mit einer Ruthe aufgefindelt, und in Rogleben gehen bie Rinder am Sylvestermorgen mit Ruthen vom Beihnachtebaum herum fingeln, indem fie die Leute aus dem Bette treiben und wol auch die aufgestandenen

anfallen, um bafür beidenft zu merben.

Much in Untwerpen muß basjenige Familienglieb, welches am 31. Degember, bem Tage bes heiligen Splvefter, gulett auffteht, und beshalb ben Spottnamen Shivefter erhalt, ben übrigen bes Abende Etwas jum Beften geben, und im Ranton Burich werben felbft bie Schulfinder, welche an Diefem Tage ju fpat in die Schule fommen, ale Shlvefter begruft und ausgelacht. Bahrend Diese baher in aller Frühe in Die Schule eilen, um nicht die Letten ju fein, find bie Magbe angfilich bemuht, ihre Roden abzufpinnen, benn in ber Splvesternacht geht die Chlungeri, ein weiblicher Spufgeift, welcher ber Frau Barte gleicht, in allen Saufern herum und fieht, ob fammtliche Spinnroden abgesponnen find, weil feine Arbeit bes alten Jahres in bas neue binübergenommen werden foll.

Ebenso eifrig arbeiten im Saterland die jungen Buriche, welche ein Madden freien wollen, an ihrer Wêpelrot. Dies ift ein Beidenftab, an welchem oben ein Rrang in Rabform mit Speichen befestigt ift. Un ben Spitzen ber Speichen, welche über bie Felgen hinaus ragen, find Mepfel angestedt, und in ber Mitte bee Rabes befindet fid, ein breiter Bierrath aus Goldbled, von welchem aus über ben ganzen Rrang meg bichte ftrablenartige Bufdel abgefchabter Beibenfpane von weißer Farbe laufen. Ift bie Bepelrot

fertig und Mitternacht vorüber, fo wirft man fie mit ben Borten:

Bier bringen mir ench eine Bepelrot, Wollt ihr mir mas reichen, Co mußt ihr euch nicht lange bebenten,

in bas betreffende Saus, ichieft babei gewöhnlich ein Biftol ab, und läuft fo fdnell wie möglich fort.



Beihnachtsmasten. Anecht Ruprecht — Berefrot — Der Schimmelreiter mit Alapperbod — Bar.

Die Hausbewohner eilen ben Burschen nach und suchen ihn zu fangen. Wird er eingeholt, bringt man ihn zurück, und er muß entweder auf dem Kesselhaken reiten, oder Rotwasser trinken, worauf er bewirthet wird. Mitunter pslegen sich auch Nachbarsleute untereinander eine Wepelrot in's Haus zu bringen.

In Heffen werben in der Splvesternacht Töpfe und Teller an die Mauern geworfen, und derselbe Brauch sindet auch auf Helgoland Statt, um den Abend vor Neujahr, den sogenannten Groter-Inn (Grufabend) zu verherrlichen. Jede Familie ist nämlich im häuslichen Kreise stillseierlich verssammelt, um zu essen und zu trinken, wobei die Backsolten oder einges

falzenen Schellfische bas hauptgericht bes Mahles bilben.

Anderwärts werden am Sylvesterabend häusig dieselben Schüsseln aufgetragen, wie am Weihnachtsabend, und nach dem Essen wiederholt sich an den meisten Orten die Sitte bes heiligen Abends, Fragen an die Zukunft zu stellen. Besonders die Mäden, welche noch keinen Mann gesunden haben, geben sich alle Milhe, zu ersahren, ob und wen sie heirathen werden. Sie gießen Blei und wersen die Schuhe, lassen Lichtchen schwimmen und Flachshaare brennen, rassen Holz und schütteln den Zaun, schlagen im Dunkeln das Gesangbuch auf, oder stechen in das Psalmbuch, um die bezeichnete Stelle am nächsten Morgen zu lesen, treten um Mitternacht mit brennenden Lichtern vor den Spiegel oder stellen sich auf einem Besen an einen Ort, wo die Gründe dreier Herrschaften zusammenstoßen, gehen auf einen Kreuzweg oder einen Kirchhof und streuen Asche Sealz, um ihre Zukunft und den dereinstigen Bräutigam zu erblicken.

Auch achtet man, wie am heiligen Abend, wenn man bei'm Mahle sit, barauf, wessen Schatten an ber Wand nicht sichtbar ift, indem der Schattenslose im nächsten Jahre sterben soll, und in Mecklenburg halt man es für ein sicheres Borzeichen des Todes eines der Hausbewohner, wenn man in der Sylvesternacht auf dem Schnee einen schwarzen Sarg zu erblicken glaubt.

Während aber in Deutschöhmen der "alte heilige Abend", wie das Bolf ihn neunt, still im Familienkreise begangen wird, und es für Frevel gelten würde, ihn in Saus und Braus zu verleben, statt sich den ernsten Betrachtungen hinzugeben, welche der letzte Tag des Jahres unwillkürlich hervorrust, herrscht in Niederösterreich, sowie in den rhätischen Alpen, von Ballis dis Borarlberg, die Sitte des Splvesterschlagens. Man versammelt sich dazu im Birthshause, wo die Gaststude an den Wänden und Fenstern mit grünen Tannenzweigen verziert ist. In der Mitte der Stude hängt ein Kranz von demselben Grün oben an einem Balken der Decke, und in der Hölle, zwischen Ofen und Mauer, steht eine alte, häßliche, verlarvte, slachsbebartete Gestalt, die auf dem Kopse einen Kranz von Mistelzweiglein trägt und Splvester genannt wird.

Rommt nun ein Buriche ober Mabden burch Bufall unter ben Rrang an ber Dede, fo fpringt Sylvester fogleich aus feinem Berfted hervor und giebt ihm einen berben Kuß. Dies mährt bis gegen Mitternacht, wo ber Wirth jedem Gast einen Tannenzweig bringt, mit dem nun, sobald die zwölfte Stunde schlägt, Sylvester zu Thur und Thor hinausgejagt wird; denn vorüber ist das alte Jahr, welches Sylvester vorstellt, und mit ihm alles Leid, das es uns gebracht. Feierlich ertönt der Gloden Klang zum Beginn des neuen Jahres. Dioge es so glüdlich sein, daß bei seiner letzen Stunde der Gloden Abschiedsgruß des Dichters Wunsch erfülle:

Freube fei ihr Feftgeläute.



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

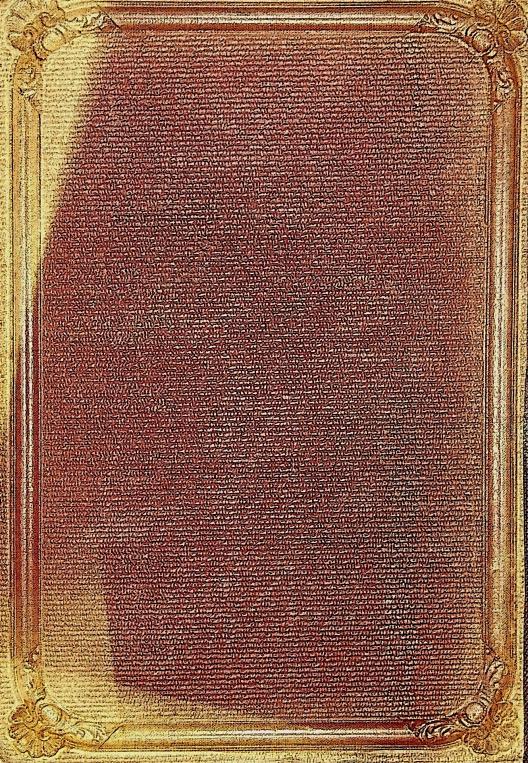